

Leo Frobenius

Digitized by Google

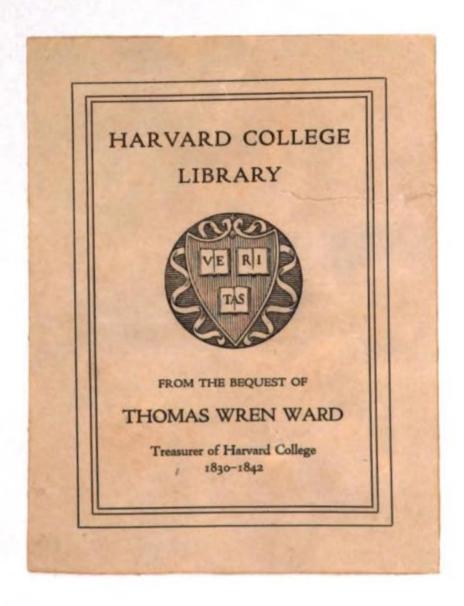







D. J. U. F. E.

I.

Alle Rechte vorbehalten.

# Im Schatten des Kongostaates

### Bericht

über ben

Verlauf der ersten Reisen der D. J. 21. J. L. von 1904—1906, über deren Forschungen und Beobachtungen auf geographischem und kolonialwirtschaftlichem Gebiet

Mit 8 Kartenblättern, 33 Tafeln und ca. 318 Illustrationen und Geländedarstellungen im Tert

herausgegeben und bearbeitet von

## Leo Frobenius

Chef der Deutschen Inner-Afrikanischen Sorschungs. Expedition



Berlin Druck und Verlag von Georg Reimer 1907 A127809.04

JUL 30 1924

LIBRARY

Ward fund

#### Rrrrrrrrrrttwaaaaab!

Es ift gang gleichgültig, ob der Mensch "hurrah", "bansi" oder "eviva" ruft. Der Jubelruf des im Bollgefühl seiner Kraft aufjauchzenden Menschenfindes, das beglückt ist durch die Bollendung einer Tat, oder das beseligt ist im stolzen Gefühle, einer neuen Tat entgegenzueilen zu dürsen, gehört im Sinne des Schreibers dieses Buches unter die allgemeinverständlichen Naturlaute und reicht damit aus dem engen Raume des menschlichen Naturkreises in die weite, größere Natur hinaus. Krrrrrrrr-twaaaaah! ist der Jubelruf meiner Baluba. Sie haben ihn herausgegellt, wenn wir in der frühen Morgenstunde aufbrachen und die Tageswanderungen aufnahmen; sie haben ihn erschallen lassen, wenn wir nach beschwerlichem Marsche und schon ermüdet am Abend alle Kraft zusammennehmen mußten, um den Hügel hinaufzueilen, auf dem das gastliche Dorf, der Lagerplat der Nächte, herabwinkte; ich habe ihn auch gehört, wenn es ins Gefecht ging. Wenn in mondhellen Nächten der Tanzreigen vor meinem Arbeitszelte abgehalten wurde, jauchzten ihn Hunderte und Tausende von Kehlen. Ich habe ihn in Freud und Leid mitrufen lernen, und ich habe gefunden, daß es ein ebenso schöner, ein ebenso unsprünglicher und ein ebenso fräftiger Ruf sein kann wie: "bansi", "eviva" oder "hurrah".

Mein verehrter Kollege, Freund, Gönner, oder in welcher Beziehung Sie sonst auch als Leser dieses Buches zu uns stehen, nehmen Sie mir diesen etwas indianerhaften und vielleicht zunächst nicht ganz verständlichen Beginn des Buches nicht für ungut, aber er paßt just in die Empfindungen und Stimmungen, aus denen dieses Werk der D. J. A. F. E. begonnen wurde und aus denen heraus wir jest es weiter führen wollen. Es ist nun etwas über ein Jahr her, daß ich von der ersten Ausfahrt zurückgekehrt bin. Ich weiß also noch ganz genau, wie es damals hergegangen ist, und zudem stehe ich im Begriffe, die Expedition wieder hinauszuführen. Die Hunderte und Tausende von Briefen, Laufereien, Argereien, der ewige Kampf mit der Kleinlichkeit des Daseins, der derartigen Unternehmungen, wenn sie aus eigenen Kräften geschaffen werden sollen, vorausgeht und folgt, ist also wieder etwas über ein Jahr durchgesochten worden, und zwar siegreich durchgefochten! Somit kann ich den eingeengten Raum des europäischen Kulturlebens verlassen und darf in Zukunft wieder mein: "Rrrrrrrr-twaaaaah!-Gefühl" in den freieren Raumverhältnissen des ziemlich weit und breit ausgedehnten afrikanischen Kontinentes freien Lauf lassen. VI Vorwort.

Auf deutsch: es war fein leichtes Stud, die D. J. A. F. E. ins Leben zu rufen und das erste Mal hinaus zu ziehen, dann die Resultate heimzubringen und zu bergen und gleichzeitig wieder das neue Werk und die zweite Ausreise in das Junere des immer noch rätselhaften Erdteils vorzubereiten; es hat dabei sehr viel kleinliche Arbeit, kleinliche Kämpfe und mancherlei Scherereien gegeben, was alles ich als sehr viel schwieriger erachte, als größere Arbeit, wuchtigere Kämpfe und Kraftmessung im großen; es ift gelungen, weil dieses Jubelgefühl, von dem ich oben gesprochen, sich nicht verflüchtigt hat; es ist lebendig geblieben, es lebt als treibende Kraft in mir weiter. Wenn Sie nun, sehr verehrter Leser, die nachfolgenden Blätter einem wohlwollenden Studium unterziehen wollen, dann mögen Sie den Gedanken festhalten, daß dieser wunderliche Ruf: "Arrrrrrrr-twaaaaaah" als Ausdruck der Gefühle, die mich bis heut in der Ausführung dieser Arbeiten stärkten, ein gutes Recht hat, an der Spipe dieser Publikation zu stehen. Des ferneren ersuche ich Sie, sich durch diese Ihnen vielleicht sonderbare Form der Einleitung nicht stören zu lassen und mir zu glauben, daß das vorliegende Buch nicht weiter von Gefühlen spricht, sondern eine ziemlich kalte, zuweilen sogar vielleicht etwas trodene Darstellung der Ereignisse, Tatsachen und Forschungen repräsentiert. Da ich aber eben das Buch schr sachlich gehalten habe und da Sie infolgedessen vielleicht auf den Gedanken fommen könnten, daß die ganze Sache in Borbereitung, Ausführung und Abschluß lediglich sachlich und gefühllos verlaufen sei, so habe ich einen Empfindungs-Extraft zusammengebraut und setze ihn als Einleitung an diese Stelle.

Das Buch, welches ich hier vorlege, ist der erste Band der Publikation der D. J. A. F. E. Er bietet den Reisebericht sowie die Schilderung der natürlichen Verhältnisse des Landes. In einem zweiten Bande werde ich die ethnographischen Resultate, in einem dritten Bande die umfangreiche Sammlung von Minthen und Legenden, deren ich über 500 einsammeln konnte, publizieren. Huch schon aus dem vorliegenden Werke wird jeder ersehen, welches die Forschungsziele der D. J. A. F. E. sind, nämlich vor allen Dingen das Studium des Landes und der Eingeborenen. Die hier beschriebene Reise stellt die erstere, sum Zwede des Eingeborenen- und des Wirtschaftsstudiums ausgeführte Reise in das Innere Afrikas dar. Der Nontinent hatte bis dahin in seinem Inneren noch keinen ausgesprochenen Völkerfundler gesehen. Die ausgezeichneten Ethnographien, die wir von vielen Stämmen Ufrikas erhalten haben, stammen aus der Feder von Medizinern, Anthropologen, Botanifern, Geologen, Siftorifern ujw. ujw., von denen allen ichon viele dieses Feld bearbeitet haben, ohne daß der Bölkerkundler selbst recht zur Sprache gekommen wäre. Zwar liegen viele Publikationen meines verehrten, leider verstorbenen väterlichen Freundes Abolf Bastian vor, unter den einige auch die afrikanischen Völker und seine Reisen zum Studium der afrikanischen Menschen schildern. Diese Bücher sind aber

Borwort. VII

bekanntlich von einem so wundersam philosophisch-grübelnden Geiste durchweht, daß sie kaum in den Rahmen der wünschenswerten erakten Forschung hineingesaßt werden können. In Zukunst werden nun viele Kollegen dieses dankbare Feld aufsuchen. Ist doch schon Prosessor Karl Weule in Ufrika gewesen, zieht doch gleich nach mir Dr. Ankermann nach Kamerun, und sind außerdem noch mancherlei andere solcher Fahrten von Gelehrten meines Faches in Vorbereitung.

Da ich somit der Erste war, der solche Arbeit in Afrika ausführte, muß meinem Werke auch eine entsprechende Nachsicht entgegengebracht werden. Daß ich selber ein zweites Mal vieles besser und anderes nicht machen werde, versteht sich von selbst, und daß ich das erste Mal insolge mancher salschen Vorsbereitung und insolge mangelnder Sachkenntnis einiges über- und versehen habe, ist natürlich. Also, mein lieber Kollege, gehen Sie mit mir nicht allzu scharf ins Gericht, wenn in diesen und in den folgenden Bänden noch nicht alles so glücklich gelungen ist, wie es vielleicht hätte sein können.

Fernerhin kann mir Nachsicht auch aus anderen Gründen zugebilligt werden. Die Reisen der D. J. A. F. E. mussen aus den bescheidensten Mitteln in den bescheidensten Verhältnissen geschaffen werden. ja Erpeditionen, denen die großen Geldmittel in wundersamer Beise reich und bequem zufließen. Große Mittel unterstüßen und erleichtern die Arbeit. Wir haben über jolche nicht verfügt, und in Anbetracht der Tatjache, daß ich Privatgelehrter bin, und daß ich das Strebertum und das Sicheinschmeicheln weder geerbt noch erlernt habe, werde ich mich mit dem Gedanken vertraut machen muffen, daß ich nie die Mittel zur Verfügung haben werde, die zur Durchführung solcher Unternehmungen eigentlich gehören. Un offiziellen Mitteln sind uns Stipendien der Marl Ritter-Stiftung und der Rudolf Virdow-Stiftung zuteil geworden, ferner hat auch Frau Mrupp in Effen 2000 Mf. zur Anschaffung der notwendigen Jagdausrüstung und der Waffen dediziert. Weitere Geldmittel habe ich nicht erhalten, und ich mußte, so schwer mir das auch als verheirateter Mann wurde, mein eigenes ganzes fleines Besitztum zur Ausführung der Unternehmung in Bewegung setzen. Hätte nicht mein sehr verehrter Freund und Rollege, Herr Projessor Dr. Thilenius, der Direktor des Museums für Bolferfunde in Hamburg, in großzügigiter Beise alle Sammlungen der Expedition erworben, so wäre das Unternehmen nicht durchzuführen gewesen. Soweit die pekuniäre Seite! Was die Ausrüstung anbelangt, so haben etwa 100 große deutsche Fabrikanten aus dem Bereiche ihrer eigenen Schöpfungswerke Beiträge gestiftet, so daß ich bei der persönlichen Ausruftung mit einem Rostenauswande von mehreren 1000 Mark austam. In Europa, an der Küste von Afrika und von der Kassaiskompanie sind etwa für 95 000 Mk. Waren gefauft, jo daß ber Leser sich nun einen Begriff machen fann von den Kosten, die die Reise verursacht hat.

VIII Borwort.

Daß auch die Publikation, wie sie hier vorliegt, größere Schwierigkeiten verursacht hat, versteht sich von selbst. Frau Gouverneur von Wissmann hat in liebenswürdiger Weise 300 Mk. als Beitrag für das Honorar des Nartographen gestistet. Daß die kartographische und bildliche Darstellung wieder schwer auf meine Expeditionskasse drückte, versteht sich von selbst.

Damit habe ich Bericht erstattet über die prosaischen Berhältnisse der Expedition.

Ich komme nun zu einem zweiten, angenehmeren Titel, welcher sich mit den ideellen Unterstützungen beschäftigt, die mir zuteil geworden sind. Mein wärmster Dank gebührt meiner Frau, welche nicht nur den notwendigen Urlaub erteilte, sondern die auch in jeder Weise meine wissenschaftlichen Expeditions-Unternehmungen durch fröhliche Aufmunterung und begeisternden Zuspruch unterftütte. Sie hat mir sehr viele schwere Stunden dadurch erleichtert. Zum zweiten habe ich meinem Bater, dem Oberstleutnant Frobenius, für die sorgfältige Beratung in jeder Weise und für die Vertretung der Expeditions-Interessen während meiner Abwesenheit in Europa zu danken. Als Tritten erwähne ich den leider verstorbenen Geheimrat Prosessor Dr. Ferdinand von Richthosen, der durch sein freundliches Wohlwollen und dadurch, daß er des öfteren seine Überzeugung von der ersprießlichen Tätigkeit der Expedition zum Ausdruck brachte, uns einen starken Rüchhalt bot. Ich kann die Gesellschaft für Erdkunde zu Berlin gewissermaßen als unseren wissenschaftlichen Mutterboden betrachten, und den Herren der Leitung dieser Gesellschaft, die oft und gern Auskunft und Ratschlag erteilt haben, sage ich Dank!

Ich darf es nicht vergessen, an dieser Stelle der Regierung des kongoStaates, sowie der Leitung der Kassai-Kompanie zu gedenken. Beide Institutionen haben durch Verteilung und Einziehen meiner wissenschaftlichen Fragebogen und durch mancherlei Förderung, zumal im Beginne unserer Reise,
dieser Unternehmung ihre Unterstützung zuteil werden lassen. Indem ich diesen
Bericht der Öfsentlichseit übergebe, erstatte ich den besten Tank ab, den ich den
beiden Institutionen zuteil werden lassen kann, denn für beide Institutionen
ist es von großem Werte, obsektiven Bericht und Nachricht aus ihrem Lande
zu empfangen. Als Begleiter habe ich während der ersten Reise den Kunstakademiker Hans Martin Lemme auf Kosten der Expedition mitgenommen.
Bon ihm stammen die meisten der dem Werte beigesügten Zeichnungen und
Taseln. Wo dei der Wiedergabe der Photographien der Expedition nichts
Besonderes beigesügt ist, stellen dieselben Arbeiten meiner Goerzschen Apparate dar.

Und nun sage ich gleichzeitig: "Lebewohl!" An dem Tage, da dieses Werk der Öffentlichkeit übergeben wird, schwimmt die D. J. A. F. E. wieder auf dem

Vorwort. IX

Wasser. Diesmal habe ich als Assistenten einen Geodäten, Herrn Dr.-Ing. Hugershoff, und abermals einen Aunstakademiker, Herrn Frit Nansen, mitgenommen.
Beide teilen meine Hoffnungen und Überzeugung von dem Gelingen der neuen Reisearbeit. Ich bitte die maßgebenden wissenschaftlichen Institutionen und Behörden, uns auch fernerhin ein freundliches Wohlwollen bewahren zu wollen und unsere Sache zu fördern, wenn wir sie hier nicht selbst vertreten können. Es soll wieder eine arbeitsreiche und frohe Fahrt werden, und mit dieser Hoffnung ruse ich Ihnen zu:

"Herrerere twaaaaaah!"

2. frobenius.

Salensce, den 15. September 1907.

150 1/

## Inhalt.

| Brites Rapitel: Die Ausfahrt                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                | 1   |
|-----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|-----|
| Las Reisegebiet. — Geschichte der älteren Forschung, — Dr Pogges Durchbruch. —<br>Perioden der Forschungsgeschichte und Forschungsmethode. — Die Gründung der<br>D. J. A. F. E. — Kongostaat und Kassailompanie. — Ausreise, — Unterer Kongo. —<br>Kassai. — Dima. — Kuilu. — Bautiers Tod.                                                                                 |     |
| 3weites Bapitel: Die ersten Tage in Mitschafila                                                                                                                                                                                                                                                                                                                             | 21  |
| Ankunft in Mitschafila. — Erste Wanderung zu den Bajakka. — Bungu besucht und. —<br>Erste Wanderung zu den Bajansi. — Wegenbesuch bei Bungu. — Rundreise bei den Bajakka-fürsten. — Allerhand kleine Ereignisse und Teilnahme am ersten Milonga.                                                                                                                            |     |
| Drittes Rapitel: Bolofoto                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                   | 34  |
| Tas Gewehr als Friedenszeichen. — Gelände und Begetation. — Bei den gefährlichen Bavindi. — Ein Milonga. — Gesahren eines Verwaltungssystemes. — Fortsehung eines Milonga. — Nachtlager. — Ban Imp. — Gewittersturm. — Negerbehandlung. — Evationen. — Bom Böllerleben am Kuilu. — Heimwärts. — Menschenfresser. — Erster Konflist mit den Herren Boys. — Bungu als Modell. |     |
| Viertes Rapitel: Der Besuch in Belo                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                         | 54  |
| Eingeborenenerziehung und Bertrauensseligseit. — Ariegsäugste. — Ein charalteristisches Milonga. — Das schwerste Problem der Eingeborenenpolitik. — Zur Geländefunde. — Ein europäisierter Häuptling. — Der Tod des Herrn van Sas. — Anlage einer Station. — Arbeiterkontrakte. — Familienzeremonie. — Heim.                                                                |     |
| Sunftes Aapitel: Jum Amenge                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                 | 78  |
| Geländefunde und Böllerfunde. — Der Wald. — Stationsarbeit. — Kunstgewerbe und Eingeborenenerziehung. — Freund Kamburre. — Geschichte des Gesechts bei Bussongo. — Grausamseit der Kuiluneger. — Milonga von Kisango. — Die Schwäche der Kongoregierung.                                                                                                                    |     |
| Sechftes Kapitel: Arbeitererperimente                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                       | 97  |
| Wie ich ohne Ausrustung reisen mußte. — Wignon. — Unglückliche Versuche eines Bauherrn. — Die Badinga bauen mir ein Haus. — Die Bajassa bauen mir eine Halle. — Beobachtungen, Eingeborenenarbeit betressend. — Schlußsolgerungen für die Eingeborenenpolitik. — Der Phonograph. — Fahrt nach Kilwit. — Allerhand Leiden.                                                   |     |
| Siebentes Rapitel: Mach Often                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                               | 112 |
| Reisevorbereitungen. — Begetation. — Zum Plateau empor. — Wetterlatastrophe. — Wandernde Handler und beren Schickfal. — Unter anderen Menschen. — Marich nach                                                                                                                                                                                                               |     |

XII 3nhalt.

|                                                                                                                                                                                                                                                                                                            | Zeite |
|------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|-------|
| Biembe. — Bassenlos angegrissen. — Glücklicher Ausgang. — Herrn Joskis Mordtaten. —<br>Unvalddörfer. — An dem Kanticka. — Rückmarich durch den Unvald.                                                                                                                                                     |       |
| Uchtes Kapitel: Stationsleben                                                                                                                                                                                                                                                                              | 139   |
| Unier Haus. — Allerhand Hausgetier. — Haustiere. — Afrikanische Hunde. — Bapa-<br>geien. — Schwarzhäute: verichiedene Kategorien. — Im hinterhause. — Ein fleiner Belt-<br>bürger.                                                                                                                         |       |
| Meuntes Rapitel: Die legten Tage von Mitschafila                                                                                                                                                                                                                                                           | 160   |
| Hühnermord. — Die Menichenfreiser. — Misse. — Tragische Lebensabichlüsse. —<br>Das Gesecht von Elongo. Die durchgebrannten Hühnerdiebe. — Marich nach Elongo. —<br>Ich werde angegrissen. — Das Ende des Kannibalenliedes.                                                                                 |       |
| Jehntes Mapitel: Auf dem mittleren Baffai                                                                                                                                                                                                                                                                  | 176   |
| Abschied von Mitschaftla. — Bieder in Tima. — Kassauf. — Kausmann und Forscher. — Tas Leben in Mange. — Tagebuchkurzschrist. — De Briart. — Hert Guerrn. — Ende der Tamvsersahrt.                                                                                                                          |       |
| Elftes Bapitel: Um Ende der Wafferftrage                                                                                                                                                                                                                                                                   | 193   |
| Bena Makima. — Die Ausküstung kommt bestohlen an. — Eine ethnologische Goldgrube. — Die belgischen Missionare als Kompanieagenten. — Freundschaftlicher Berkehr. — Allerhand Ersahrungen mit der Kompanie und den Kompanieagenten. — Krank. — Muna.                                                        |       |
| 3wolftes Rapitel: Wanderungen im Bakubaland                                                                                                                                                                                                                                                                | 209   |
| Ter Bahrbaktieg. — Eingeborenenktiege und Kolomalpolitik. — Mein Vorschlag betreffend Eingeborenenhfleger. — Das Likenjetal. — Häuptlingskarikatur. — Wanderung nach Aloto. — Die "heilige" Trommel. — Zu den Buschong. — Abmarich nach Abanken. — Enfin seul!                                             |       |
| Dreizebntes Bapitel: Ibanichi                                                                                                                                                                                                                                                                              | 228   |
| Die amerikanische Mission und ihre Arbeit. — Ich bleibe steptisch. — Eingeborenen- erziehung. — Mein Boricklug betreisend Nunftgewerbeschulen für die Eingeborenen. —<br>Der Totemismus der Lubavölker. — Hanfraucher. — Berkehr mit der Herrichersamilie der Bakuba. — Reiseentschluß.                    |       |
| Vierzebntes Bapitel: Ju den Wiffmannfällen                                                                                                                                                                                                                                                                 | 242   |
| Antunst in Luebo. — Weitermarsch und erster Streit der Leute. — "Du weißt das alles viel besser!" — Bei Fürst Ndumbi. — Wieder am Kassai. — Die ersten Kioque. — Die Wissmannfälle einst und seht. — Das Lebensende Kalambas und die Annäherungsversuche seines Adoptivsohnes. — Anderung des Reiseplanes. |       |
| Sunfzehntes Rapitel: Durch bas Land ber nervofen Bapende                                                                                                                                                                                                                                                   | 259   |
| <u>Nachtleben bei Noumbi.</u> — Zur Geländekunde: Mandhügel. — Wie man eine Station nicht anlegen soll. — Erste Ersahrung mit den Bapende. — Erste Nachrichten über das Gesecht am Luebo. — Zur Geländekunde: Tas Kassaital. — Die unsreundlichen Leute Tschippundas. — Maschi.                            |       |

| Inhalt. | XIII |
|---------|------|

| Sechzehntes Rapitel: Unter den Ronquistadoren des Raffai                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                      | Seite<br>278 |
|---------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|--------------|
| Beim gefürchteten Herrn Kassimba. — Ankunft im entlegensten Winkel des Kompaniegebietes. — Das Agentenspstem der Kassaltompanie. — Die Gründung der Kaktorei Kabeja. — Liebliche Zustände. — Die "Kebruarschlacht" am Luebo. — Die "Kapita" und die Berantwortlichkeit der Agenten. — Labryns Jukassossischen. — Menschenhandel und Schlimmeres. — Totschlagen "aus Berschen". — Lerne mit Humor zu urteilen! |              |
| Siebzehntes Kapitel: Um Poggefall                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                             | 296          |
| Mbungen in der Politik. — Meine Leute fürchten den Weitermarsch. — Borbengungs-<br>maßregeln. — Zu Mai Munene. — Friedliches Dorfleben. — Beschreibung des Bogge-<br>falles. — Tagebuchbericht. — Abendgebet. — Flucht der Träger. — Ein ernstes Gespräch.                                                                                                                                                    |              |
| Achtzehntes Bapitel: Ins Kioquegebiet                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                         | 318          |
| Gute Lehren. — Abmarich und Entdeckung des Lemmesalles. — Wieder in Na-<br>beja. — Der Übergang über den Kassai glückt. — In Angola. — Bei den listigen Kivque. —<br>Eine Krastprobe. — Der Hans Mueller-Fall. — Der Übergang über den Tschikapa<br>glückt. — Ankunst bei Kabakaba.                                                                                                                           | ,            |
| Meunzehntes Kapitel: Durch Jungerland gurud                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                   | 334          |
| Horr Labrun verliert den Mut. — Leben am Hofe eines Muquefürsten. — Durch verwustetes Land zum Kaisai zurück. — Der Übergang dei Tichitaisa glückt. — Rücktehr nach Golongo. — Besuch bei Tschitangu. — Zur Geländetunde: Duerzungenlandschaften. — Durch das Hungerland. — In Gewaltmärschen nach Luebo.                                                                                                     |              |
| Iwanzigstes Rapitel: Vochmals zu Bakubavölkern                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                |              |
| Ethnologiiche Lagerarbeit. — Müdlehr nach Ibanichi. — Zu den Punga. — Boretrag über den Sammlungsauftauf und seine Methode. — Die ernsten, würdigen Pinnga. — Die zappligen kleinen Bena Lulua. — "Als ich noch jung war." — Müdlehr nach Luebo.                                                                                                                                                              |              |
| Einundzwanzigstes Kapitel: Wissmanns Luluaburg                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                | 365          |
| Beweghchfeit im Neiseprogramm. — Abmarsch nach Often. — Diebestunst ber Bassonge. — Zur Geländetunde: Lateriteinsturzslandschaften. — Ankunst und Leben in Luluaburg. — Endlich abseits des Kautschuks. — Das "vergessene" Grab Leutnant Muellers. — Die alten Leute Pogges und Wissmanns. — Anhänglichseit. — Merkwürdiger Missionsbetrieb. — In der Stadt Jappu Japps.                                      |              |
| Imeiundzwanzigstes Kapitel: Im Lande der Pfablbauern                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                          | 384          |
| Am Lulua entlang nach Euden! — Tagebuchkurzichrift. — Ausreißer in Menge. —<br>Ankunft bei den Süd-Balete. — Der Nichthofenfall. — Zur Geländehunde: Felsspiken-<br>landschaften und Senkungsrichtung des Landes. — Trägerrequisitionen. — Die Balete-<br>ortschaften. — Nackte Menschen und Kritik darüber. — Die Lager im Psahlbauernlande.                                                                 |              |
| Dreiundzwanzigstes Rapitel: Un den gurftenbofen der Kanioka                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                   | 404          |
| Ter Übergang über ben Buschimai. — Ethnische Gegensätze. — Bei Moena Ditt — Nationaltanz. — Marsch nach Kandalanda. — Allerhand Bertehr. — Büsseljagd. — Zum Fürsten Binene. — Zur Landschaftskunde: Teiche. — Bei den Baluba. — Elesantengad. — Ter rote Elesant. — Uber den Lubilasch-Sankuru. — Tas Mandgebirge emporzum Lupunguplateau.                                                                   |              |

| XIV                                              | Inhalt.                                                        |
|--------------------------------------------------|----------------------------------------------------------------|
| Vierundzwanzigstes Ke                            | eitel: Bei Lupungu                                             |
|                                                  | pungu selbst. — Er ordnet unsere Unterbringung an. — Arant-    |
|                                                  | fonft Ariegerisches Familienleben unter ben Bone Die           |
|                                                  | priestere. — Verlehr mit den Eingeborenen. — Patriarchalisches |
| Stammesleben. — Abschi                           | b Bie meine Leute organisiert waren Bur Gelande-               |
| lunde: Lateritlandschaften                       | nördlich des Lupunguplateaus. — Anfunft am Sankurru.           |
| Chafantam mainter B                              | nited. Company Boffei Boune beim!                              |
|                                                  | pitel: Sankurru - Kaffai - Kongo - beim! 4                     |
|                                                  | n Isofa. — Allerhand Verkehr. — Phonographische Kunde          |
|                                                  | furru. — Regenzeit und Aberichwemmung 1905 06. — 3n            |
|                                                  | ung des Direttor de Bevre. — Meine Ersahrungen mit den         |
|                                                  | - Allerhand Graufamkeiten. — Rolonisationsperioden. — Ter      |
| Rongonaar maan Sapoter<br>Lepter Wunjch. — Antui | gleiten. — Der herr Staatsamwalt. — Friedvoller Abichied. —    |
|                                                  |                                                                |
| Unhang: Die Konstruk                             | ion der Karten. Von Dr. 211. Groll 4                           |
|                                                  |                                                                |
|                                                  |                                                                |
|                                                  |                                                                |
|                                                  |                                                                |
|                                                  |                                                                |
|                                                  |                                                                |
|                                                  |                                                                |



Bilder vom Kongo: Der Strom zwijden Bomma und Matadi.

## Erstes Rapitel. Die Ausfahrt.

D. J. A. E. heißt: Teutsche Juner-Afrikanische Forschungs Expedition. Ich habe zu erklären, was das heißt, und muß dabei ziemlich weit zurückgreisen; wir werden überhaupt in diesem ersten Abschmitte recht historisch sein müssen. Gult es doch, das Alte mit dem Jungen, vergangene Forschungsgeschichte mit gegenwärtiger Forschungsarbeit zu verbinden und so die Vorläuser hoffentlich noch größerer zufünstiger Unternehmungen zu einem Gesamtbilde zu vereinigen.

Wir zogen hinaus in das Nongo Nassaigebiet, und das war der Boden alter deutscher Forschung. In den siedziger und die Mitte der achtziger Jahre haben deutsche wissenschaftliche Gesellschaften Expeditionen nach Afrika gesandt, deren Aufgabe es war, das Land zu eröffnen und die Art des Landes zu erfunden. Eine wesentliche Region solcher Unternehmungen stellte das Nongo-Nassaigebiet dar. Zeitdem die portugiesische Nolonialarbeit sich auf die Angolaküste zurückgezogen hatte, waren die Berbindungen nach dem Inlande sür die Europäer so gut wie abgeschnitten. Wir haben nie gehört, wie weit ins

Grobentus, Ronge.

Inland die portugiesischen Missionare und Beamten eigentlich vorgedrungen sind, wenn auch schwarze Portugiesenzöglinge das Gebiet zwischen Bihe und dem oberen Kongolaufe imunterbrochen durchwanderten. Nachdem Livingstone in ebenso kühnem wie geschickt angelegtem Zuge Südafrika in der Mitte der fünfziger Jahre zweimal durchkreuzt hatte, erwachte das Interesse der wissenschaftlichen Welt Europas, und so sehen wir wenige Jahre später den deutschen Gelehrten Abolf Bastian San Salvador, die alte Hauptstadt des Königreiches Kongo aufsuchen. Dann ist es Dr Paul Pogge, der gegen Ende der siebziger Jahre, also in jener Zeit, da Stanlen den Mongolauf eröffnete, zum Muata Jamvo vordrang. Und nun folgte Schlag auf Schlag. Otto Schütt durchzieht die westlichen Rassailänder. Dr. Max Buchner dringt abermals zum Muata Jamvo vor und fehrt mit reicher wissenschaftlicher Beute, die leider niemals in ihrem vollen Umfange veröffentlicht wurde und deswegen nicht genug anerkannt werden konnte, nach Angola zurud. 1882 beginnt Dr Paul Pogge mit Hermann Wissmann als Gehilfen die erste deutsche Raffaierpedition.

Diese Reise Pogges und Wissmanns stellt eine der wesentlichsten Taten der deutschen afrikanischen Forschungsgeschichte dar. Das, was den Portugiesen nie gelungen war, das, was auch die Tatkraft der vorhergehenden Pioniere nicht erreichte, das Eindringen in die absolut unbekannte Welt des zentralen Südafrika und die Durchquerung in diesen Breiten gelang. Wir werden im nachsolgenden den Spuren dieser Reise und ihren gewaltigen Nachwirkungen gar manches Mal begegnen, und es ist deswegen hier schon am Platze, einige einleitende Worte darüber zu sagen.

Pogge überwand die schwierigen Verhältnisse der Zwischenhandelszone mit außerordentlicher Geschicklichkeit. Wissmann hat mir gar manches Mal von dieser Zeit erzählt. Ich folge hier teilweise dessen eigenen Berichten und Notizen, die ich Bogges ungedrucken Tagebüchern entnehme. Das Ausehen der Portugiesen unter den Negern war fein sehr großes. Ich selbst habe bevbachtet, daß die kleinen portugiesischen Naufleute in diesen Breiten allzu weit auf das Negerniveau hinabsteigen. Häufig werde ich Gelegenheit haben, darauf hinzuweisen, daß es gelingen muß, den Neger nicht nur zu verstehen, sondern ihm auch sehr weit entgegenzukommen, wenn wir zu einer vollen Ausnützung seiner Arbeitsfraft gelangen wollen; aber ebensooft werde ich zeigen, daß der Europäer stets darauf achten muß, daß die nun einmal stlavisch veranlagte Negerrasse ihn als Herrenmenschen anerkennt. Bu große Vertraulichkeit ichabet bier ebenjo, wie sie in Europa den Dienstboten gegenüber gefährlich wird. beruht dies auf einem ganz natürlichen Gesetze der sozialen Schichtung. Ebenso wie der Mensch einer geringeren Bildung und eines engeren Anschauungsfreises selten glücklich wird, wenn er in höhere Areise, die höhere Anforderungen stellen, hinaussteigt, obenso verliert das Mitglied einer höheren Schicht den weiten Überblick und den notwendigen Einfluß, wenn es sich der unteren Schicht in zu weit gehendem Maße anpaßt.

Und dieses Verschen haben die portugiesischen Nausleute Angolas begangen. Der anspruchslose kleine portugiesische Nausmann wandert mit einer Privatausstattung von einer Matte und einem Gewehr an der Spise einer Waren tragenden Negerkolonne, ins Inland. Er ist dieselbe Speise wie die Eingeborenen. Er schläft auf einer Matte am Feuer wie die Eingeborenen. Er demütigt sich wie seder Eingeborene vor sedem Häuptling. Deshalb stellt ihm auch seder Häuptling beliebige Forderungen. Deshalb behält der Eingeborene auch die Regelung aller Handelsverhältnisse in den Händen, was vielleicht sogar ersprießlich wäre, wenn damit nicht eine Beeinträchtigung der großen Gesichtspunkte, die sede vernünstige Molonialpolitik überhaupt erst berechtigt machen,



Bilder vom Kongo: Der Strom bei Bomma.

verbunden wäre. Und eine derartige zu weit gehende Beeinträchtigung trat in Angola ein. Die Stämme des Hinterlandes hatten eine regelrechte Zone geschaffen. Sie ließen den Europäer nicht über einen bestimmten Punkt hinausgehen, sie zogen selbst in das gänzlich unbefannte Inland, kauften dort Nautschuf, Elsenbein und vor allen Dingen Sklaven auf und kehrten an die Müste zurück, um diese Waren an die Portugiesen abzusehen. Die Stämme dieser "Zwischenhandelszone" erlaubten den Portugiesen nicht, ihr Gebiet im Inlande zu durchkreuzen. Es war die Aufgabe der deutschen Expedition, diesen Durchbruch durchzusehen und die Zwischenhändler (die Stämme der Bangala und Rioque hatten diesen Handel in Händen) bereiteten alle erdenkbaren Schwierigkeiten; sie stachelten die Träger Pogges zur Revolution auf, zwangen die Eingeborenen, das Übersehen über die großen Ströme zu verweigern, forderten schwere Wegabgaben usw. Es gehörte die ganze Lebensklugheit und Geduld eines Paul Pogge dazu, diese Widerwärtigkeiten zu überwinden, die Eingeborenen durch Imponieren



Bilder vom Kongo: Der Strom bei Bomma,

im Schach zu halten und ihren Forderungen nicht weiter nachzukommen, als es der verhältnismäßig kleine Warenbestand der Expedition erlaubte. Wissmann hat mir gesagt, daß Pogge noch ein anderes Kunststück auf dieser Reise sertiggebracht hat, nämlich seine Erziehung, seine, des später so berühmt gewordenen Ufrikaforschers und Kolonialpolitikers Dr Hermann Wissmann Erziehung. Wissmann kam frisch aus dem Regimente und war ein ausgelassener, fröhlicher Springinsselb (seine eigenen Worte). Die Ckonomie der Genüsse, die ihm die Reise bot, das Leben in den Ländern, in denen der Palmwein sließt und die Frauen durchaus nicht überall häßlich sind, das Leben unter einer Rasse, die freundlich und zunächst unterwürfig, aber immer träge und unentschlossen bleibt, und die sosort unverschämt wird, sowie man sich dazu hinreißen läßt, zu vertraulich zu werden, das mußte Hermann Wissmann von Paul Pogge lernen.

Pogge brach also zu seinen sogenannten "Baschilange" durch. ser erward diese zu Freunden und drang mit ihrer Hilse durch das Land der Bassongevölker vor dis nach Nongwe am Lualada-Rongo. Wir werden diese Wölker im Lause des Reiseberichtes näher kennen lernen und werden die Route Pogges verschiedentlich freuzen. Als Pogge so weit gekommen war, vertraute er Bissmann den Ratschlägen der Araber an und ließ ihn unter deren Fürsorge nach Osten weitergehen. Er selbst aber unternahm in unendlicher Opsersreudigkeit den Rückmarsch in das zentrale Rassassehet. Er baute sich nahe der späteren Luluaburg bei dem Häuptling Ralamba an und ward so der erste Ansiedler im Rassassehet. In Luluaburg ledte, pslanzte und ermete er auf seinem eigenen Grund und Boden vom 21. Juli 1881 dis zum 9. November 1883. Dann fehrte er zur Rüste zurück und starb. Über sein Leben in Ralambas Residenz werde ich später noch verschiedene Mitteilungen nach Angaben der Eingeborenen machen.

Die zweite deutsche Kassaierpedition brach im Jahre 1884 auf, ihr Führer war wiederum Hermann Wissmann; ihn begleiteten De Ludwig Wolff, Kurt v. Franzois, der spätere Gouverneur von Südwestafrifa, Franz Mueller, der

später bei der Gründung von Luluaburg starb, Hans Mueller, der heutige Forstmeister dann der Schiffszimmermann Bugslag, der den Major v. Mechow auf der Muangoervedition begleitet hatte, und die Büchseumacher Schneider und Mener, von denen der lettere ichon in der ersten Zeit der Reise starb. Die Erpedition begab sich nach Kalambas Residenz, wo Dr Wolff die Station Pogges Dann wurde am Lulua die Luluaburg gegründet. Nach deren Vollendung brach die Erpedition im Stahlboot "Paul Pogge" und den großen Booten, die nach Eingeborenenart gebaut waren, auf und fuhr den Lulua und Rassai bis zur Mündung in den Rongo hinab. Der Lauf des Massai war also erichtossen. Ludwig Wolff führte die Begleiter der Reise in einem Steamer des neugegründeten Rongostaates den Rassai und Lulua bis Luebo hinauf, gründete die Station Luebo und erforschte per Steamer den Sanfurru bis zu jenem Bunkte, wo ihn Logge und Wijfmann seinerzeit entdeckt und überschritten hatten. Wissmann fehrte dann zurück. Während Wolff nach Europa reiste, übernahm er wieder die Führung der Erpedition und leitete sie durch das unter der Araberherrschaft schwer mitgenommene Lualabagebiet nach der Ditfüste Afrikas.

Inzwischen hatte die deutsche Forschung aber noch andere Stüppunkte für sernere Arbeit gewählt. Sie griff auf Bastians Route zurück und entsendete verschiedene Forschungsreisende von dieser Basis aus in das Innere; es waren das: De Richard Büttner, De Wolf, Leutnant Schulze, Leutnant Rund und



Aufnahme des Reverend Domenjog von der alten portugiefischen Inschrift bei Matadi: Die gange fläche.

Leutnant Tappenbeck. Bon diesen Unternehmungen, die hauptsächlich der Erschließung des westlichen Ruangogebietes zugute kam, interessiert uns hauptsächlich die Route der Herren Rund und Tappenbeck. Diese überschritten nämlich den Ruango, dann den Wamba, Inzia, Ruilu, Rassai und gelangten in die Gegend des Lukense, den sie entdeckten und hinabsuhren. Ihre Erspedition hatte schwer unter den Angrissen der Eingeborenen zu leiden, deren eigenartige Rultursorm die Reisenden bewunderten, deren häusige Angrisse die Erpedition aber sast zum Scheitern brachten. Es war mir sehr interessant, die verschiedenen Punkte der Route dieser Erpedition, die ziemlich unbekannt



Unfnahme des Reverend Domenjog von der alten portugiefischen Inschrift bei Matadi: Ein Detail.

geblieben ift, wieder aufzufinden und werden wir verschiedentlich von ihr hören.

Damit war die erste Periode der Ersorschung des Kassaigebietes abgeschlossen. Nur deutsche Forscher waren daran beteiligt. Es war daher sehr naheliegend, jene Länder wieder auszusuchen, aus denen man seit jener Zeit nichts Wesentliches mehr gehört hat. Als es mir gelungen war, die D. J. A. F. E. ins Leben zu rusen, beschloß ich deshalb, deren erste Reise als "dritte deutsche Kassaignierpedition" auszusühren.

Ich sage, die erste Periode der Ersorschung des Rassaibedens sei abgeschlossen gewesen. Es sei mir gestattet, an dieser Stelle gleich einige Worte über die verschiedenen "Forschungszeiten" und "Forschungsmethoden" einzustechten.

Als sich im dritten Viertel des vorigen Jahrhunderts alle Nationen an der Erschließung Afrikas beteiligten und ihre besten Männer für die Durchsührung dieser Ausgabe zur Versügung stellten, da wußte man von dem Junern südslich des Tsadseebedens in Afrika noch nichts. Es galt also, erst die großen Züge des Erdreils überhaupt befannt zu machen. Es kan nicht darauf an, ob ein Detail mehr oder weniger ersorscht wurde, es handelte sich bei den Arbeiten um die Gewinnung einer Disposition und Übersicht über das, was vorlag und was zu untersuchen sei. Es war eben die Periode der Pioniererpeditionen. Die Leistung und der Ersolg wurde danach abgeschäpt, wieviel hundert Nilosmeter Land ein Forscher eröffnete. Diese Periode kann im allgemeinen als

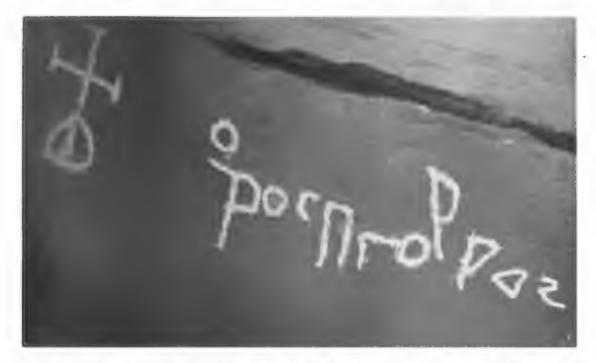

Unfnahme des Reverend Domenjog von der alten portugiefischen Inschrift bei Matadi: Ein Detail.

abgeschlossen betrachtet werden. Als eine Verkennung der Tatsachen ist es zu bezeichnen, wenn heute noch Expeditionen mit der Absicht einer "Durchquerung" oder irgendeiner anderen Reklameleistung in den dunklen Erdteil geführt werden. Ergibt sich eine solche Leistung von selbst, so ist das nebenbei ganz nett, Hauptsweck darf sie jedenfalls nicht sein.

Die heute vorliegende Aufgabe der zweiten Periode der Afrikasvichung gipselt in intensiver, sorgsältigster Arbeit. An Stelle der Pioniertätigkeit ist die der Beobachtungen zu seßen. Die Hauptausgabe wird darum einerseits eine allgemein landeskundliche und andererseits eine speziell wissenschaftliche sein. Ich habe, als ich am Kassai später erkrankte und in den schlastosen Mondnächten vom Abhange dieses Stromes hinüber in die Richtung der Poggeinsel sehen

und träumen konnte, gar oft über die Aufgabe des heutigen Afrikasorschers nachgedacht. Ich mußte immer wieder an den alternden Logge denken, der, ein franker und auf jeden Fall dem Tode geweihter Mann, niemals dem Auhme nachstrebend, Wissmann zur ruhmreichen Vollendung der Durchquerung des Festlandes aussandte, sich selbst in beschaulicher Tätigkeit und ruhiger Beobachtung in Luluaburg niederließ und seine lette Lebenszeit der stillen, nie reflamehaften Forschertätigkeit widmete. Er kehrte nicht direkt nach der Westküste zurück, als seine Zeit abgelausen war, sondern machte, jo schwer es ihm auch war, einen Umweg über die Stelle, die mir gegenüber lag. Er juchte den Busammenfluß des Lulua und Rassai auf und blickte auf jene Insel, die in Bena Makima am Horizonte zu mir herüberwinkte. Pogge hat einmal zu seinen Leuten gesagt: "Nabassu Babu (Wissmann) muß immer gehen, um etwas zu erreichen, Rassongo (er selbst, Pogge) muß lagern, um das Gewollte zu erreichen." Diese Worte haben auf die Angolesen offenbar großen Eindruck gemacht, sie wurden gesprochen an dem Tage, wo Wijsmann am Lualaba blieb und Pogge nach Luluaburg zurückfehrte. Ein alter Träger Pogges hat mir den Sat in Bena Makima berichtet, und unwillkürlich vergleiche ich den damit ausgesprochenen Gedanken mit der Art und Weise, wie ich meine Aufgabe zu erfassen und zu lösen suchte.

Es ist ganz richtig, daß es zwei Arten des Forschens gibt: Wissmann repräsentiert mit seinen Leistungen auf dem Marsch und im Durchbrechen, in energischer Durchführung, den Herold der ersten, Pogge mit seinem stillen, ruhigen Arbeiten im Lager, seinen ständigen Beobachtungen während der Ruhetage einen Vorläuser der zweiten Periode des Forschens sür das südliche Zentralsafrika. Dort Wandersorschung, hier Lagerstudium!

As ich auszog, war ich mir vollkommen klar, daß ich darauf verzichten müsse, "große Taten" auszusühren, wenn ich meiner Ausgabe gerecht werden wollte. Ich beschloß deshald, Arbeit und Zeit so zu gliedern, wie dies etwa Junker im Sudan durchgeführt hat. Das heißt: ich nahm mir vor, zentrale wichtige Inlandspunkte auszusuchen und von da aus kleine Rundreisen zu unternehmen. Ich habe mir meine hauptsächlichste ethnographische Ausgabe leichter gedacht, als sie nachber war, aber ich war der Überzeugung, daß zu ihrer Aussührung mehr Zeit nötig sei, als sich nachber zeigte. Ich beschloß, auf etwa zwölf Tagemärsche immer etwa sünf Wochen zu lagern, und später habe ich gesunden, daß solche langen Lagerfristen nicht notwendig sind, wenn man über vollständige Arbeitskräfte, wie das bei mir glücklicherweise der Fall war, verfügt. Summa summarum muß der Leser hieraus erkennen, wie ich mir das vorstellte, was bei dieser Reise auszusühren und zu unternehmen sei.



Bilder vom Kongo: Der Strom bei Matadi.

Den Beschluß, für ethnographische Zwede und Arbeiten nach Afrika zu geben, hatte ich im Jahre 1889 gefaßt, als ich noch die Schulbank drückte. Das mals habe ich in findlich fröhlicher Begeisterung mit meinen lieben Kompenälern, Morip Edelmann und Frip Luffe, eingehende Reiseentwürse gemacht. Noch vor einigen Tagen ist mir ein derartiges Elaborat in die Hände gefommen, und ich habe zu meiner Freude gesehen, daß das eine wirkliche Vorbereitung für die jest durchgeführte dritte Rassaierpedition gewesen ist. Ich machte meine wissenschaftlichen Mühsale und Ausbildung durch und bemühre mich von 1893 bis 1904 vergeblich um die Möglichkeit der Durchführung dieses Unternehmens. Im Anjang des Jahres 1904 erfrantte ich, und die mich behandelnden Arzte Dr Bornemann und Dr Kähler erklärten mir nach eingehender Untersuchung, daß, wenn ich je daran dächte, derartige Forschungsreisen zu unternehmen, ich dies bald beginnen muffe, denn es wurde in späteren Jahren vielleicht nicht mehr möglich sein, die Afflimatisierungsperioden glüdlich zu überstehen. Also beschloß ich, auf jeden Kall die Sache durchzuführen. Die Gründung der D. J. A. F. E. war feine leichte Sache. Erfolgreiche Unterstüßung fand ich eigentlich nur bei Ferdinand v. Richthofen und bei Geheimrat Lissauer. Es wurden mir viele Empsehlungsschreiben zuteil, aber als ich mich, mit diesen ausgerüstet, an die Verwaltung des Afrikasonds in Berlin wandte, wurde mir der wunderhübsche Bescheid, daß ich ein so schweres Herzleiden habe, daß ich wohl beim ersten Fieber draufgehen musse. Meine Hausarzte waren dieser Überzeugung nicht, aber die Verwaltung des vom Reichstage für Afrikaforichung bewilligten Afrikasonds hatte damals ja die merkwürdigsten Anschammgen

und verwendete diese für wissenschaftliche Zwede bewilligten Gelder im Berwaltungsdienst. Der damalige Leiter unserer Nolonialabteilung, Dr Stübel, bemühte sich, mir flar zu machen, daß die deutschen Nolonien fein Boden seien, der insolge meines Arankheitszustandes für mich Früchte tragen könne. Als die Situation so gut wie verloren war, trat endlich Prosessor Thilenius in Hamburg sür mich ein, und damit wurde das notwendige Geld zusammengebracht. Es meldeten sich nun viele Männer der Wissenschaft zur Teilnahme an der Expedition. Ich konnte aber in Anbetracht der pefuniären Lage nicht daraus eingehen. Vielnehre beschloß ich, einen Zeichner zu engagieren. Als sich der Maler Hans Martin Lemme um diese Stelle beward, engagierte ich ihn als Expeditionsassisikenten. Meine Ersahrungen haben mich gelehrt, daß die Wahl eines Zeichners als Begleiter sür den spezielten Zweck richtig ist. Es läßt sich nicht alles photographisch ausnehmen, und die Feder gibt außersordentlich viele Details klarer wieder als das Chiektiv. Die Mitnahme eines Zeichners ist natürlich sehr tossspielig, zumal da man bei einem Nünstler setzen



Siedlungen auf dem Plateau von Matadi: Lange Echuppenhäuser und Balle der Bakongo.

in dem Maße die Kähigkeit zur Mitarbeiterschaft sinden wird, wie bei den Vertretern anderer Beruse. Auch bei Herrn Lemme habe ich diese Ersahrung gemacht. Der Künstler ist zu sehr von seinen Stimmungen abhängig, und sur das Stimmungsleben ist bei solchen Reisen, wo es auf energisches Arbeiten ankommt, nicht der rechte Raum. Ich habe ost den Mangel eines geeigneten Assischen empfunden, wenn die Ansorderungen, die die Leitung einer Erpedition stellt, und die wissenschaftlichen Arbeiten sich allzu sehr häusten. Ubrigens bereue ich nicht, Herrn Lemme mitgenommen zu haben. Seine in Afrika ausgesührten Zeichnungen stellen einen bedeutenden wissenschaftlichen Wert dar; sie sind von außerordentlicher Naturtreue und Alarheit und wiegen somit sür mich die ausgewendeten Gelder auf.

Tropdem mir nun einige Tausend Mart von Hamburg aus, dann ein Beitrag der Karl Ritter Stiftung und ein Stipendium der Rudolf Birchow-Stiftung zuteil wurden, waren die Mittel der D. J. A. E. zunächst recht fnapp.

Um so erfreuticher war es, daß die deutsche Industrie in sehr größzügiger Weise von allen Seiten her ihre Gaben zusammenströmen ließ, so daß ich binnen wenisger Monate über eine sehr schöne Ausrüstung versügte. Freund Bornemann ließ unserm Körper noch die Ausbildung zuteil werden, die er brauchte, und manches Mal hat uns sein sreundschaftlich energisches Wort zur Jagd hinaus in die märkische Landschaft und in das Luch getrieben. Da mußten wir als Vorbereitung sür späteren Lebenswandel ostmals im Freien kampieren. Sicherlich verdanke ich es nicht zum wenigsten dieser Fürsorge des heimischen Arztes, wenn ich die Strapazen der nächsten Jahre ohne Schwierigkeit ertrug. Der Weihnachtsabend 1904 versammelte noch einmal die Nächstschenden, und dann ging es zur eiligen Fahrt nach Antwerpen hinaus. Zunächst muß ich erwähnen, daß, insolge gütiger Vermittlung durch das Auswärtige Amt im Berlin und freundliches Eintreten des Hermittlung durch das Auswärtige Amt Expedition im Kongostaate warm empsohlen ward. Es wurde mir offiziell



Siedlungen auf dem Plateau von Matadi: Dorfftrage mit fleinen Butten der Bakongo.

mitgeteilt, daß ich an Waffen mit nehmen könne, was ich für notwendig erachte: der Mongostaat ließ mir jagen, daß er es lieber sehen würde, wenn ich an Stelle einer staatlichen Polizeimacht ein eigenes Soldatenkontingent anstellte, wie es seinerzeit der Graf v. Goepen getan habe. Merkwürdigerweise erflärte mir bei meiner Müdfehr, also nachträglich, Herr Baron Wahis, der damalige Generalgouverneur des Nongostaates, daß eine derartige Regelung der Angelegenheit unmöglich sei, weshalb ich es hier noch ausdrücklich wiederhole. 3ch machte in Bruffel dem mir schon früher befannten Staatssefretar des Mongostaates, Herrn Mapitan Liebrechts, meine Aufwartung; ferner besuchte ich Herrn Generaldireftor Lacourt. Seit einigen Jahren war das ganze Gebiet der Naffaizufluffe der faufmännischen Bearbeitung einer einzigen großen Nompanie, ber "Companie du Kasai", übertragen worden. Diejenigen, die sich über diese Fragen und überhaupt über die kolonialwirtichaftlichen Zustände im Rongo- und Rassaigebiet orientieren wollen, verweise ich auf die kleine Schrift, die über dies Thoma in diesem Jahre von mir herausgegeben wurde und in der Verlagsbuchhandlung von L. Friedirchien & Co.,



Siedlungen auf dem Plateau von Matadi: Ein moderner "Pfahlbau". Butte, von den Eingeborenen aus Bierkiftendeckeln nach Urt der Baufer gebaut, die die erften weißen Unfiedler der Meugeit bier bevorzugten.

Hamburg, zu erhalten ist. Diese Rassaltompagnie hatte sich in freundlicher Weise bereit erklärt, die D. J. A. F. E. ohne Vergütung auf ihren Steamern zu befördern, wohin und zu welcher Zeit es von mir gewünscht würde. Ich nahm dies Anerbieten mit herzlichstem Dank an und habe mich in der Weise revanchiert, daß ich meine Waren, also die Tauschartifel, soweit ich sie nicht bei mir führte, von der Kassaikompanie bezog. Für etwa 40 (00) Fr. habe ich von ihr Ware aufgenommen. So fann ich mich der Überzeugung hingeben, daß die Freundlichkeit, die mir durch dies Angebot erwiesen war, vergolten wurde. Denn ich bezog die Waren zum Preise, wie sie in den Faftoreien abgegeben wurden, d.h. zu einem Preise, in den sämtliche Kosten der Kompanie schon einfalfuliert waren. So bezog ich den Sad Salz von 39 kg für 39 Fr., also das Milogramm für 1 Fr. Da am Stanlen-Pool das Salz in Säden von 20 kg mit 7 bis 8 Fr. und 1 kg also mit 40 Cts. bezahlt wird, und da ich von der Kompanie etwa 5000 kg Zalz gefauft habe, jo darf ich annehmen, daß hier bei etwa 3000 Fr. verdient wurden. Im übrigen habe ich es immer bezahlt, wenn mir seitens der Mompanie Träger oder Nahrungsmittel geboten wurden. Meinerseits bemühte ich mich überall, gefällig zu sein: ließ meine Leute für die Steamer Holz schlagen, bestrebte mich, die Eingeborenen durch freundlichen Zuspruch zur Nautschutgewinnung anzuregen, regelte Schwierigkeiten, die fich bier und da ergaben, und hoffe, daß meine Tätigkeit während der Reise nicht ganz ohne Nupen für die mir befreundete Gesellschaft geweien ift. Wenn ich im folgenden hier und da etwas an der Amtsführung der Agenten oder der Leitung der Nassaufompanie auszusepen habe, so tue ich das im Interesse der Nompanie selbst. Die Direktion kann nicht immer so klar sehen, wie dies wünschenswert ift, und selten wird ein höherer Beamter, der aus Brüffel oder Dima kommt,

Gelegenheit haben, so weitgehende Einblide in das seitwärts der Straße sich abspielende Handelsleben zu gewinnen wie ich. Im übrigen komme ich dem ausgesprochenen Bunsche des Herrn Generaldirektors der Kompanie nach, wenn ich auch auf diesenigen Punkte hinweise, die nicht ganz den Anforderungen des modernen kolonialen Birtschaftslebens entsprechen.

Am 28. Tezember erwarb ich in Antwerpen noch die letten Ausrüftungsgegenstände, einige Hängematten, Zwirn, Scheren, Stricke und dergleichen. Am 29. Tezember stach die "Leopoldville", ein 4000 Tonnen sassender Steamer der belgischen maritimen Rongogesellschaft, in See. Am 17. Januar trasen wir, nachdem der Herr Kapitän zunächst die Mündung des Kongo verpaßt hatte, nach längerem Suchen in Banana ein. Der Distriktches sam an Bord; ein deutscher Rapitän, Herr Michels, sührte uns in die Internen des Staates ein. Unter den Palmen von Banana wurde uns die Gastfreundschaft des holländischen Hauses zuteil, und dort sernten wir die einzige deutsche Tame kennen, die heute im Rongostaate heimisch ist. Der 18. Januar brachte uns nach Boma. Ich machte meine Auswartung bei dem Gouverneur, Herrn Costermans, der in freundlichster, entgegenkommendster Weise allen Wünschen Rechnung trug, und dem ich zu herzlichstem Tanke verpstlichtet din. Leider nahm er einige Wochen später ein ebenso tragisches wie unerklärliches Ende. Bei einem Tiner, das er dem englischen Konsul und mir zu Ehren veranstaltete, hatte ich noch Gelegens

heit, mancherlei aus den Zeiten, in denen die alten deutschen Forider hier ause und eingine gen,zuerjahren. In Boma warb ich Tichitaja an, einen biederen Quangofnaben, der mich während der ganzen Reise und auch nach Europa begleitet hat. Der Junge, berhalbwegs zum Ethnographen erzogen und jest gut ausgebildet



Siedlungen auf dem Plateau von Matadi: Ein moderner Pfahlbau aus Bierkistenbrettern.

ist, wird wahrscheinlich auch die nächsten Reisen der D. J. A. F. E. mitmachen. Am 19. Januar starb ein Steward bes Steamers, der ohne Tropenhelm, mit einfacher Mütze befleidet, an Land gegangen war. Es ist merkwürdig, welcher Leichtsinn unter den Leuten in dieser Hinsicht herrscht, und wie sorglos auch die Kapitäne dabei sind. Mit dem Sonnenstich muß hier jeder rechnen. Alls wir am 20. Januar die Fahrt nach Matadi antraten, die Nacht in Nofi verbrachten, verließ ich mit Herrn Lemme und Tschikaja den Steamer und ging zu Tuß über die steinige Felswand vom portugiesischen Angola zum belgischen Rongo nach Matadi hinüber. Es war eine beschwerliche Wanderung, dieser erste Marsch auf afrikanischem Boden. Ich erinnere mich nicht, daß uns jemals später eine Wanderung so schwer geworden wäre. Matadi ist der Ausgangspunkt der nach dem Innern, zum Stanlen-Pool, führenden Eisenbahn. Hier waren Berhandlungen zu führen mit der Direktion der Eisenbahngesellschaft. hinterlegte mehrere tausend Franken, um die Fracht für die mit dem Steamer "Lübed" ankommende Ausruftung zu decken. Diese unsere hauptsächliche Ausrüstung war im Dezember in Hamburg vor uns abgegangen und sollte den Rongo kurze Zeit nach uns erreichen. Die "Lübeck" zeigte gar keine Eile. Die Sachen haben und erst am oberen Kassai erreicht und lange Monate waren wir auf den Bruchteil der Ausrüftung angewiesen, den ich für direkten Gebrauch in den ersten Wochen mitgenommen hatte. Leider war auch er nicht vollständig. Alls unsere Bagage nach Ankunft der "Leopoldville" in Matadi ausgeschifft wurde, vermißte ich die Patronenkisten. Auch bei dem Konnossement war von Patronen nichts vermerkt. Ich reklamierte sofort, aber es war fürs erste nichts zu tun. Matadi ist ein sowohl historisch wie ethnographisch nicht uninteressanter Punkt. Vor einiger Zeit fand hier der Reverend Domenjoz Inschriften auf, die vom Entdecker des Rongostromes am Ende des 15. Jahrhunderts eingemeißelt wurden. Sie besagen, daß die Schiffe des Königs Johann von Portugal bis hierher gelangt seien. Der englische Missionar hat Aufnahmen dieser Inschriften gemacht, von denen einige das vorliegende Navitel In ethnographischer Hinsicht ist zu erwähnen, daß sich wenig oberhalb der Station einige Vörfer der Eingeborenen befinden, die hier außer in den landesüblichen Hütten auch in Pfahlhäusern wohnen. Sie stellen sie aus den Deckeln von Bierkisten her und ahmen die holländischen Pfahlbauten nach.

Am 24. Januar fuhren wir mit der Eisenbahn nach dem Stanlen-Pool himüber. Die Direktion hatte einem zur internen Untersuchungskommission befohlenen Engländer, dem würdigen Mr. Mackay, und uns einen Spezialwagen zur Verfügung gestellt Auch begleitete uns der Napitän der "Leopoldville", der die durch den Genuß landschaftlicher Reize ausgezeichnete Fahrt durch ewiges Suchen nach einer inzwischen ausgetrunkenen Niste Vier mit den notwendigen humoristischen Zutaten würzte. An diesem Abend machten wir auf der Höhe in Sona Gongo Halt und übernachteten dort. Die Eisenbahn

fährt nur tagsüber und bleibt nachts in dem Endpunkte oder einer auf der Mitte gelegenen Station. Sona Gongo bietet weder den geringsten landschaflichen Genuß noch irgendwelche Multurreize. Wir saßen abends in einer Hütte zusammengepsercht wie die ersten in einem unerforschten Lande zusammenkommenden Goldsucher. Auch für Reinlichkeit konnten wir nicht sorgen, denn

das Wasser ist hier außerordentlich jelten und wertvoll. Am andern Tage langten wir in Matadi au und fomten feststellen, daß nun auch derjenige Teil i des Gepäcks, der uns bisher treu bis an die Rüste Afrikas begleitet hatte, zurückgeblieben war. Nun hob ein Teles graphieren nach Matadi an, das mich einige Tage in Atem hielt, die Bagage aber nicht zur Stelle schaffte. Ach erübrigte nur die notwendigste Zeit, um den nahe bei unserer Station wohnenden Batefe die ersten ethnoaras phiichen Urbeits: stunden zu widmen. Hier am



Batekehaus unter einer alten Baobab bei Kinschaffa.

Stanlen-Pool lernte ich den Direktor der S. A. B., Herrn Dr Briart, kennen, von dem ich im zehnten Napitel zu berichten haben werde. Auch machte ich hier meine ersten Ersahrungen mit der dunkelhäutigen Zuverlässigkeit. Eines Nachmittags engagierte ich zwei weitere Luangoknaben. Um andern Morgen begannen sie unsere Wäsche zu reinigen, und am dritten Tage waren beide Jünglinge damit verschwunden. Der Polizeiches von "Leopoldville" ließ sie

einsangen und mitsamt der Wäsche mir wieder zuführen. Daß ich auf die ferneren Dienste dieser Herren verzichtete, versteht sich von selbst.

Und dann zogen wir auf dem Steamer ins Junere Afrikas, erst den Mongo hinauf, dann den Massai hinab dis nach Dima, der großen, wenig oberhalb der Moangomündung am linken Massaiuser gelegenen zentralen Faktorei der Massaiskompanie. Hier empfing uns der in Afrika residierende Tirektor der Gesellzichaft, Herr Tronpondt. Einige hübsche Wohnungen wurden uns angewiesen, und wir verbrachten die nächsten Tage mit Monserenzen über die ersten Arbeiten der Erpedition, mit dem Studium der Marten, im Verkehr mit dem Arzte, Herrn Willkaupt — Summa summarum in der angenehmsten Weise. Endlich kam auch mein Gepäck an, und so konnte ich den lepten Teil des diesmaligen Dimaausenthaltes vom 2. dis 8. Februar dazu verwenden, meine allerdings nicht sehr umfangreichen Schäpe so zu ordnen, wie es die Reise notwendig und praktisch erscheinen ließ.

Beim Umpaden der Bagage und bei den ersten Arbeitsversuchen machte ich in Tima schon die traurigste Ersahrung hinsichtlich der photographischen Apparate. In die Fassung des Objektivs meines Metallapparates hatte der Wind einige Sandkörnchen geblasen. Als ich die Blende stellen wollte, zerbrach die Fassung, ohne daß ich einen besonderen Truck ausgeübt hatte. Alle zarteren Metallteile und zumal das Aluminium vertragen die Tropen nicht gut, wess halb man immer wieder auf die Anschüßespolzsamera zurückgreisen wird, die,



Um unteren Raffai.



Sonnenuntergang am Kongo.

Rady photograph, Rufnabme,



In Dima.

mut Leder überzogen, bis auf weiteres das beste Material bleiben wird. Eine zweite traurige Ersahrung machte ich mit meinem Dresdener Apparat. Der von außen zu stellende Schlisverschluß versagte, und meine mechanischen Künste reichten nicht aus, das Ding wieder in Ordnung zu bringen. Ich warne vor diesen komplizierten Schlisverschlüssen. Für meine nächste Reise schaffe ich ledigslich GoerzeUpparate an mit einem Schlisverschluß, der so primitiv ist, daß man ihn selbst reparieren kann. Die Folge dieser Vorkommnisse war, daß ich für die erste Zeit meiner Reise auf die Arbeit eines Stereossoppparates augewiesen blieb und erst wieder zum 9 × 12 cm Formate greisen konnte, als der mir nachsgesandte kleine Tropen-Anschüß anlangte.

Nachdem wir einige kleine Ausstlüge in die Umgegend von Dima gemacht hatten, bestiegen wir am 18. Februar den kleinen Steamer "Marie" und suhren erst in die Ruangas und von da aus in die Ruilumündung hinein. Die Kahrt bis zu unserm ersten Ziel, der Station Mitschafila, legten wir im Laufe von fünf Tagen zurück. Es müssen hier einige Worte über den Ruilu eingefügt werden.

Der Nuilu ist der von Dsten kommende wasserreichste Nebenstrom des Muango. Sein Quellgebiet wurde von den älteren deutschen Expeditionen mehrfach überschritten und sein Unterlauf wurde zum ersten Male durch die Expedition von Mundt und Tappenbeck gekreuzt. Der Muilu zerfällt, dem Inpus seiner User und Inselgestaltung nach, etwa in vier Teile: der Mündungsteil ist,

Grobenius, Rongo.



Die Wohnung der Lagosleute in Dima.

bei gänzlich flachen, teilweise jumpfigen, teilweise grafiaen Ufern bis über 800 Meter breit. Ungahlige Sandbante erichweren die Schiffahrt bis fast zur Ingiamins dung. Bon hier ab bis Luano fehlt das Schilf. Die Inseln iind durchweg bewaldet, die llierdes Stromes flach, aber Die Breite unterhalb Luano dürite iich im Durchichmitt auf 300 bis 400 Meter itellen. Bwijdien Luano und Mitichafila treten die

Steine häufiger auf, und die bewaldeten User steigen schrösser in die Höhe. Es sehlen am Gestade alle Zumpsbildungen, niedere User werden seltener, und der Strom nimmt um hundert und mehr Meter an Breite ab. Bon Mitschaftla die Kiswit endlich verengert sich der Fluß nochmals um 100 die 150 Meter, so daß ich seine Breite zuweilen nur noch auf 50 Meter schäßte. Nur drei Inseln sind auf dieser Strecke vorhanden, und die Steine mehren sich in undeimlicher Weise. Oberhalb von Kiswit beginnen die Wassersälle.

Da dieser Teil des Stromes wissenschaftlich noch ganz unbefannt war, machte ich eine möglichst genaue Ausnahme. Leicht war das Schreiben nicht, denn die "Marie" zitterte unter den Bewegungen des Huterades beständig hin und ber, daß die Hand sich erst an die schwierige Ausgabe des Bertehrs mit Bleistist und Tinte gewöhnen mußte. Deshalb nannten wir unsere Steamer "Tanzmarie". Sehr unangenehm war dieser zitternde Zustand für Herm Lemme, der einem schleichenden Gallensieber anbeimgefallen war, und erst wieder in Matadi mit seiner Gesundheit im Ordnung fam. Während dieser Zeit erlebten wir ein trauriges Ereignis. Eines Tages fam uns ein Boot entgegen und ries uns zu, wir mochten moglichst schnell nach der Station Congo zurücksehren, da dort ein Europäer im Sterben liege. Noch vor Sonnenaus-

gang brachen wir am nächsten Tage auf und erreichten auch bald den Unglückseigen. Schon auf dem Meere war uns die untersetze, umfangreiche Gestalt eines fröhlichen, zum ersten Male nach Afrika fahrenden Agenten aufgefallen, der für den Dienst der Rassaikompanie angeworden war. Als ich am unteren Kongo, gelegentlich der Landung unseres Steamers, möglichst eitig in die Batekeortschaften fortraunte, um einige Kenntnisse einzuheimsen, suchte mir dieser Hautier zu folgen, gab es aber insolge seiner Wohlbekeibtheit wieder auf. Eines Tages begab ich mich, nahe der Mündung des Kassai, abends zum Pürschgang auf Rilpserde. Herr Bautier erbat von mir eine Flinte, machte aber bald Kehrt, da er sich am User "zu sehr allein sühlte". In Tima angelangt, brach er in Klagen aus, daß er hier in Afrika nun bald sterben müsse. Er wurde beruhigt und suhr vor uns den Kuilu hinauf. Er war sür diesen Inlandsposten bei Congo bestimmt. Da sah er zum erstenmal Eingeborene

mit Bogen und Pfeilen, und sofort befiel ihn eine fürchterliche Angst. Er fehrte Hals über Novi nach Congo zus rück, entnahm seinem Roffer einen Revolver und — da lag der starke Mann, mit der Rugel im Hinterhaupte, in den letten Arämpfen. 3ch hielt Herrn Lemme, für deffen franken Zustand ein berartiger Anblick unmöglich gut jein founte, fern und tat zur Erleichterung des Mannes, was ich tun konnte: er war natürlich dem Tode geweiht und fand in Congo seine lette Ruhestätte. Infolge der Berivätung, die wir das durch hatten, erreichten wir an diesem Tage bas vorbestimmte Lagerziel nicht mehr und mußten irgendwo im Buiche



Bilder vom Kniln: Das Ufer bei Kongo.

anlegen. Es wurde eine Stelle ausgesucht, wo Boote der Eingeborenen versieten, daß hier ein Dorf gelegen sein müsse. Ich stieg mit Tschikaja hinauf, trat unversehens ins Dorf und erlebte zum ersten Male, daß die Eingeborenen Hals über Kopf bestürzt von dannen rannten. Nur mit Mühe gelang es, einen Mann sestzuhalten, der angab, daß die Einwohner Pamballa und Kimbao hießen. Die Leute waren nicht zu überreden, zurüczukehren und an die Mannschaften des Steamers Nahrungsmittel zu versausen. Wohl aber konnte ich von dem einzigen zurüczebliebenen Helden einige interessante Gegenstände wie Holzpause, Trommel und Zaubergerät erwerben und kam somit wenigstens meinerseits auf meine Kosten.

Ich breche hier die erzählende Form ab und lasse auf den nächsten Seiten die Schilderung des Tagebuches solgen, der ich nur dann und wann einige Erläuterungen und Ergänzungen beigefügt habe.



Ein typischer Bewohner der Kassaigewässer: Fisch aus dem Sankurru.

## Sweites Rapitel.

## Die ersten Tage in Mitschafila.

23. Februar 1905. Der Morgen des Tages, an dem ich unsere erste Zentralstation im Inlande erreichen soll, ist angebrochen. Ich habe vor Unsgeduld wenig geschlasen. Es ist nicht nur Ungeduld. Von großer Bedeutung ist es für mich, wie die Menschenkinder in jener Gegend ausschauen, ob sie ihr Inneres vor mir verschließen, ob sie offen und fröhlich ihre Eigenart offenbaren werden. Des serneren: was für ein Ihp wird der Chef dieser Station sein? Wird er Verständnis für unser Gebiet haben und einspringen, wo es gilt? Und endlich: nicht ganz sorgenfrei ist mein Einzug. Seit Tagen hat der Meister Hans Martin das Fieber. Das Fieber ist nicht schlimm, aber der Mann gibt nach. Er hat keinen Widerstand. Schlass liegt er auf seinem Stuhl und seufzt. Er glaubt nicht die Krast zu haben, weit gehen zu können. Und dieser Glaube eben ist so vielen schlädlich geworden.

Dem Schleier einer unklaren Zukunft entspricht ganz stilgerecht ein schwerer dicker Nebel, der heute über dem Kuilu lagert. Als wir um sechs Uhr vom Lande abstoßen, geht es in das im ersten Augenblick undurchsichtige Grau hinaus. Doch schnell heimse ich noch eine Erfahrung ein. Wir sind zwei Meter vom Lande entsernt, da öffnet sich hie und da das Laub, braune Leute schieden sich heraus. Es sind die Pamballa Kimbao's, die uns gestern so eilig entslohen. Im Momente, da wir uns entsernen, wagen sie sich heran, nicht mit Pseil und Bogen, sondern mit Hühnern und um Handel zu treiben in dem Augenblick, wo es zu spät ist.

Wir können natürlich nicht zurückehren. Wir fahren hinaus in den Nebeljack. Naum kann ich meine Fahrtaufnahme mit den Uferkonturen umgrenzen. Nur zu ahnen vermag ich, daß das Hinterland sich hebt. Im Bogen ziehen wir dahin zwischen offenbar höheren Usern, bis auch der Kapitän die Übersicht verloren hat. Er will halten, denn gerade hier sind viele Stellen mit gefährlich emporragenden Steinen. Doch hat Tangu, Meister Sonne, noch rechtzeitig ein Einsehen. Der Nebel wird zerrissen, und das Auge eines schönen Tages strahlt über die wundervoll geschwungenen Userlinien, über Palmenwipfel und auch auf einige Uffen, die freischend dem nahenden Dampse entstiehen. Noch einige Biegungen des stolzen Flusses und dann stoppen wir vor Mitschafila.

Die Station Mitschafila liegt auf einer flachen Stelle der im hintergrunde der Gebäude aufsteigenden Ufer. Eine breite Palmenstraße von vier Reihen, an ihrem Ende das Haus des Chefs, rechts und links Speicher und über das Ganze emporragend die palmengefrönte Uferkante, — das ist Mitschafila.

Bundervoll ist der Blick auf das gegenüberliegende User, in dessen breit hinsgezogener Walds und Baummauer nur ein Einschnitt wahrzunehmen ist: der Weg nach Belo, Rolokotto usw. Wir landen. Herr Mignon ist offenbar eifrig bemüht, und gesällig zu sein. Wir beziehen ein (vom User aus) links gelegenes Haus mit zwei Räumen. Ich weise den vorderen Raum dem Maler zu und wandere — natürlich wieder mit allen meinen Koffern — in den zweiten. Das vorhandene Bett schwankt, als sei es im Zauberschlosse für Gawan hergerichtet. Ich ziehe mein Feldbett vor und überlasse dem schwankenden Tanzboden Flinten und Instrumente.

Als der Dampfer nach Kikwit weiterfährt, habe ich den Meister, der immer noch Fieber und viel Schwäche hat, weich und warm gebettet und mich selber gut eingerichtet. Ich fühle mich hier sehr schnell heimisch und habe auch schon bei Herrn Mignon und seinen Leuten die ersten Auskünste eingeholt.

Auf dem rechten Ufer des Kuilu wohnen zunächst die Bajakka, weiter im Hinterland die Pamballa. Doch gibt es noch allerhand wertvolle Zwischenschiebsel. Da sind zum Beispiel die Bakungana Kindundus (am Wege nach Belv), die die herrlichen hellroten Plüschstosse weben. Da sind Bassamba des Dorfes Kinvoala (auch nahe bei Belv), welche die wunderlichen Holzbecken schnißen. Auf dem linken User wohnen dagegen die Bajansi, die die gleichen Treppen vor ihren Fenstertüren haben, wie ich sie schon bei den Bahunganda (offenbar die Gleichen wie Bahungana) beobachtete (Agula 21. Februar 1905). Doch noch mehr: Bapindi und Babundu wohnen im Süden, und die ersten Fragen überzeugen mich, daß in gar nicht allzu weiter Entsernung noch allerhand gute Sachen zu erforschen sind.

Nun gilt es, schnell eine Übersicht zu gewinnen, um möglichst bald an die Detailarbeit gehen zu können. Also wird schnell ein Mittagessen hinuntergeschluckt, und dann geht es mit einigen Trägern ans User. Gine lange Pirogue nimmt uns auf. Man muß sich an so schwankende Fahrten gewöhnen. Das Exemplar, in welchem ich auf meinem Dreistuhl thronend diese erste Kuilu-

bootsahrt autrete, gehört offenbar zu den besseren und sichereren ihrer Art, und so landen wir denn auch glüdlich.

Wir steigen zwischen Sträuchern, Lianen und Bäumen den Abhang hinan. Nach fünfzehn Minuten sind wir schon auf dem Plateau angelangt. Weit dehnen sich Steppengesilde aus, hier unterbrochen von Palmengruppen, dort von hochausgewachsenem Buschwerf. Wir gehen nach Nordwest. Hinter uns zieht sich ein tieseinschneidendes Bachbett mit hohem Baumschmuck vom Ausludem Inlande zu. Wir passieren ein Maniofseld, pilgern über eine Wiese und sind alsbald im Dorf Galalas angelangt.

In unregelmäßiger Anordnung liegen die Hütten — sie sind von dem Typus, der einsach West-Auilusorm genannt werden kann: vier Flechtwerkswände mit einem Strohsatteldach. In der Mitte des Weilers sindet sich ein auf stinszehn Stüßen ruhendes Dach ohne Wände, die Arbeits- und Verkehrshalle. Hier kommt uns der ernste, hochausgeschossene, etwa dreißigjährige (also als Neger schon beachtenswert alte) Galala entgegen. Wir lassen uns nach freundlichem

"Mojo" in der Halmwein in altbraunen Salebassen heran. Die Geber führen den "Mrug" erst selbst an die Lippen, ehe er zu Boden gesetzt wird. Das soll befanntlich der Beweis sein, daß der Wein nicht vergistet ist.

Beim Palmwein plaudern wir. Mit viel Geduld und nur langiam fortichreitendem Erfolg erhalte ich Nachricht vom Stammbaum ber Fürsten der Bajatta. Auch der alte (vielleicht fünfzigjährige) Vater Galalas weiß nicht viel. Bald ift alles ungeduldig. Lange hält der Neger hier jolche Beistesanstrenaung nicht aus. Demnach ein anderes Bild! Wir erflären Galala, daß ich nunmehr die Hütten besichtigen will. Großes Erstaunen! will der Mundele in den armen Negerschimbecks? Aber man läßt es zu, und nun ziehe ich mit dem ernststillen Galala, der nur lautlos vor sich hinlächelt — ein stilles Glüd steht auch dem Neger gut an -, Urm in Urm von Hütte zu Hütte. Urm in Arm — mein Bon Kataraje macht mich darauf aufmertsam, daß sich der Armel



Mignon und Bungn am Knilnufer.

meiner Kakijacke an dem Arm Galalas rot färbt. Er muß das ja waschen! Er kennt noch nicht die Freude des Ethnologen, den mit dem Neger so recht vertraut sein will, um ihn ganz kennen zu lernen, dem es wirklich auf einen roten Armel nicht ankommt. Wir beide ziehen also von Hütte zu Hütte, schauen hinein, und ich lasse mir dies oder jenes herausgeben, um es zu erwerben, was durchaus nicht immer so leicht ist. Scherzworte fliegen. Derselbe Jubel wie im Gehöft Jampembes, im Dorfe der Banunu, der Wabuma Gamabos, wenn ich mit den Leuten, die natürlich zunächst nichts verkausen wollen, einen Scherz mache.



Rechts ein typisches Messer von J. 21. Bendels, wie ich soldes Bungn bei seinem ersten Besuche schenkte. Einks das Stück, wie es der häuptling "afrikanissert" hat: Der Griff mit Menschengesicht geziert, eingeschlagene Messengal, darunter eine dazu hergestellte Messerscheide.

Viel ist hier übrigens nicht zu gewinnen oder zu erlernen. Immer dieselben Körbe und Töpse, Haken und Hacken, Bogen, Pfeisen, Pillipilligehänge, Akitasaus Tonklumpen, Bettstellen aus Palmzweigen usw. Dann und wann ein Hängeboden.

Diese Sache ist also bald beendet. Ich vermerke noch einen "Mita" zum Starkwerden der Kinder (zwei Tage später hat Lemme einen gleichen, der aber nur ein Gesicht hatte in Bungus Dorf gezeichnet), der als Baumstück mit zwei Gesichtern vor dem Hause einer Wöchnerin steht; ich lasse mir in der Halle die Teile des Webstuhles erklären, ich entreiße dem edlen Galala noch für schweres Salz zwei Boloka (Häuptlingssitze), dann machen wir uns fröhlich auf den Heimweg.

Zum Jubel der Negerjungen laufe ich schneller als sie. In dunkler Nacht, fröhlich singend, gondeln wir über den

Kuilu, begrüßen den stöhnenden Meister, essen zu Abend, baden, friechen in den Schlassack. Der erste Tag in Mitschafila schließt um 1510 Uhr. Ich glaube übrigens, der Bock stieß uns an diesem Abend, und der Leichtsinn ließ in Herrn Mignons und meiner Gegenwart zwei Pfropsen knallen.

24. Februar 1905. Herr Lemme stöhnt noch immer, flagt über Rückenschmerzen, Kopfweh, Gliederschmerzen. Ein Vortrag über Bewegung und Arbeit, in Proportion gesetzt zum Fieber, nutt nichts. Er tnarrt wie eine alte Tür. Der Mann hat heuer allen Humor verloren.



hans Martin Cemme im Mebenamt beschäftigt.

Um elf Uhr kommt Galala nebst Later und Gesolge zum Gegenbesuch. Auch sonst wimmelt es von Menschen, welche die zwei neu angekommenen Weißen sehen wollen. Vor allem tritt heute in meinen Gesichtskreis: Bungu, König der Bajansi auf der Mitschakaliseite des Kuilu. Das ist der erste wahre Regerstürst von afrikanischem Fürstenschlage. Der Körper breit und mächtig, das Beinwerk haltbar und schwer. Über und über rot, kein europäischer Tand (man sieht solchen hier überhaupt sehr selten), alles echt eingeboren und selbst gemacht. Und vor allem ein paar kluge, vielleicht mehr schlaue Augen. Er dokumentiert seine Klugheit auch sogleich. Ohne Besinnen zählt er mir seine Verwandtschaft auf.

Er weiß es auch, daß zuzeiten seines Großvaters die Bajakka, von Westen vordringend, an den Auslu kamen, daß sie überseten wollten, daß sie aber von den Bajansi zurückgeschlagen wurden. Also kamen die Bajakka, wie vorauszuschen war, vom Auango.

Mitten in unserer Unterhaltung dröhnt unerwartet früh die Pfeise der Schnell noch einen Brief geschrieben. Herr Lemme bekommt nur eine Karte an seine Frau zustande. Mit besten Wünschen wird "Marie" abgesandt. Hoffentlich bringt sie mir zurücklehrend Batronen. Nachmittags begleiten wir Bungu bis Mibabo, einer weit vorgeschobenen Vorstadt seiner Residenz, die von unserer Station etwa 1½ Stunden entsernt ist. Wir steigen zwischen Palmen (mit "Elefantenohr") und Büschen den Abhang nach Often empor. Bald sind wir in einer neuen Dorfanlage, die auf Bunsch des Mönigs Bungu hier in der Nähe der Station gegründet wird. Es ist wegen des ausgedehnten Hühner- und Gierhandels, dem der Chef der Station obliegt. In Anbetracht ber furzen Zeit, die seit der Eröffnung des Verkehrs mit Bungu verflossen ift, ein gutes Zeichen für das Negerverständnis Mignons. Inmitten des neuen Dorfes sind die Trümmer eines alten. Und hier sehe ich eine typische Eigenart dieser alten Ruiludörfer zum erstenmal. Der "Araal" der Häuptlinge ist mit einer großen hohen Euphorbienhede (hier fast drei Meter, also hübsch alt) umgeben.

Es geht bei beginnendem Regen in den Busch. Nun heißt es Eile. Ich steige zum erstenmal in die Tipona und lasse mich frästig gegen Bäume und Gestrüpp werfen.

Bon oben der Regen, von unten und seitwärts Püsse, dann geht es im Trab und immer in Schlangenwindungen auf schmalem Wege, dann durch Busch, dann und wann über eine Lichtung und unter Palmen hin. Hie und da taucht ein rotbrauner Mujansi, bewassnet mit Bogen und Pseil, aus dem Walde oder Busch auf. Wir langen gänzlich durchnäßt in Nibabo an. Der Häuptling abwesend. Der Regen läßt nach. Run zu Fuß nach Hause, damit ich Bewegung habe. Bewegung ist ja der erste Schuß gegen Fieber, das auf Durchweichung leicht folgt. In dunkler Nacht langen wir wieder singend daheim an. Lemme immer noch schwach.



Palia Meno vom Stamme der Baluba: Der ichlechte Koch, der gute Soldat und ausgezeichnete Geichichtenerzähler.

25. Februar 1905. Seute geht es zu Bungu nach Mitschafila, der sich gestern von uns in Ribabo trenute, um heimzufehren und alles auf unsere Ankunft vorzubereiten. Derselbe Weg wie gestern. Hans Martin Lemme wird in der Tipona mitgenommen. Die ewige Daheimsigerei taugt nicht. In Kibabo angelangt, sehe ich an Natarajes Füßen meine alten weggeworsenen Stiefel und lerne eine inpische Regeranichauung fennen: die Reger glauben, daß die Stiefel Kraft verleihen, und zwar, weil ein Tritt mit einem Stiefel mehr weh tut wie ein solcher von einem nachten Ruß. Der Müdschluß, daß der Bestiefelte demnach mehr Kraft hat, erinnert mich an den gestiefelten Nater oder an die Siebenmeilenstiefel. Wer Stiefel anhat, kann auf steinigem Boden den Marich ohne Schmerzen länger aushalten wie einer ohne Kußfleid.

Von dem seit gestern schon bekannten Kibabo geht es heute gleich ohne Ausenthalt nach Osten weiter.

Wenige Schritte vom Dorfe eröffnet sich eine wundervolle Aussicht. Unter uns liegt ein herrlich bewaldetes Tal, darüber steigt schroff die steile Wand empor, an deren Nante Bungus Residenz liegt. Weit hinaus palmenbedeckte wellige Fluren. Es geht schroff hinab.

Unten freuzen wir mehrsach ein Bachbett, gleiten auf sumpfigem Lehmboden aus, flettern über Baumstämme. Dann hinauf. Ein Maniofseld tem Kürbisseld war in der Tiese des Tales), einige Erdnußpflanzungen, folokassiaartige Bestände, — wir klettern den Abhang hinauf —, wir sind in der weiten Halle Bungus angelangt. Der König begrüßt uns, rot bemalt wie gestern. Er bat offendar meine reichen Geschenke noch nicht vergessen und schleift sogleich für uns Malassu, für die Leute Lukku (Brei) in Wienge und eigenhändig aus seinem Kraale herbei. Seine zehn Frauen waren also sehr fleißig. Aber noch mehr. Er bringt einen guten Kitekti, einen geschmitzen Mann, über dessen wesentliche Bedeutung ich heute ebensowenig erschmitzen wie gestern. Und dann solgt eine wunderbare Entdeckung — seine Schnupskalbosie. Horn, gearbeitet wie die schönen Trinkhörner der Bakuba! Die Beschung dieser Bölker zu der Bakubakultur wird immer klarer: die Holzbecher der Bassamba, die Samtstosse der Bahungana, nun die Hörner der Basjansi. Leider ergattere ich hier nur wenige Stücke, und auch diese sind schwer zu erlangen. Der König hat zwei, gibt aber nur eines gegen eine reiche Gabe.

Und weiter: auf den Malasukalebassen thronen wunderliche Stöpsel. Offenbar Menschenfiguren, die arg stilisiert sind. Von ihnen muß ich viele haben, und so stachele ich den Ehrgeiz der Bajansi mit aller Macht an. Und dann: ich freue mich auf einige Ornamente von den Häusern, die alle die gleiche Gestalt haben. Ich stelle eine Frage nach dem Namen: "Meso" ist die Antwort. Ich bin im Bilde. Meso heißt Auge.

Wir plaudern und kneipen. So sind die Leute am besten auszuholen, und in der Halle ist es gemütlich. Es ist offenbar der Arbeitsplatz. Am Dachbalken hängt, wie in der Bajakkahalle, der Webstuhl, im Hintergrunde flechten zwei Männer Körbe, zu meinen Füßen liegt der Blasebalg. Eine interessante Sache. Hier besteht er aus Ton. Bei dem Bajakkaches N'posso, genannt Fiote, von Kivuanda sah ich am andern Tage ein hölzernes Gebläse.

Wir plaudern. Ich gehe der Tätowierung nach. Eidechsen in der Magengegend haben eine halb unstische Bedeutung. Die Bajakka sagen: "Die Eidechsen kommen zu denen, die eine Mbaba(Eidechse)tätowierung haben. Bei diesen bleiben sie. Diese blicken sie ruhig an. Wenn sie keine (derart) Tätowierten im Dorfe treffen, gehen sie in den Busch zurück." Sie geben selbst zu, daß



21m Ufer von Mitschafila.

die Eidechse im gewissen Grade heilig ist, daß sie nicht gegessen wird, sagen aber, daß die Babatätowierung im allgemeinen bei den Männern nur ausgeführt wird, damit die Frauen ihnen mehr gewogen sind.

Solche Dinge besprechen wir. Inzwischen kauft der Bon Mignons für mein gutes Salz mit außerordentlichem Geschick Malasustöpsel und Holzportemonnaies. Wenn die Leute nicht zufrieden sind, beruhigt er sie mit den Worten:

"Das ist nicht mein Salz, das ist das Salz der Mundele." Damit ist die Sache erledigt.

Während der Koch unsere Suppe bereitet, bestuchen wir den euphorbienumpflanzten Kraal Bungus. Zumal ein Ställchen, ähnlich den Hühnershäusern der Bakongo, interessiert mich. Eine Holzssigur liegt darin. Lemme zeichnet sie. Es solgt ein großes Erstaunen, als die Zeichnung herumgeht. Ein "Kinderstarkwerdepfahl" wie in Kikuanga steht davor, hier nur mit einem Gesicht versehen. Auch er wandert ins Skizzenbuch. Einige Raspelstäbe, die bei der Figur liegen, will der König ebensowenig verkausen wie das Holzbild.

Wir wandern zurück zur Halle. Im Dorf schauen wir einem Weber zu. Ein wenig entsernt "seuen" zwei Leute. Ich verstehe das Spiel in der Eile heute nicht. Nach dem Essen herzlicher Abschied und Ausbruch. Bei dem Bürgermeister von Kibabo eine kurze Malasurast und Erwerbung zwei verschiedener Bolokos (Stichel). Unter fröhlichstem Singsang kehren wir heim. Herr Lemme ist so gut wie geheilt. Er geht aber früh ins Bett, während wir noch den Frauen der Station die Kalliopespieldose vorsühren.

26. Februar 1905. Für heute war der Marsch zu den plüschstofswebenden Bahuangana vorgesehen. Da kommt aber ein Eilbote aus Belo mit der Nachricht, daß einige Arbeiter dort mit Vorschuß durchgebrannt sind, die Nignon wieder einsangen solle.

Damit gewann ich zum ersten Male einen Einblick in die inneren Berhältnisse des Bürgerlebens am Muilu. Es gibt in diesem ganzen großen Gebiet, in der ganzen Region vom Muango bis zum oberen Nassai, also jenem Gebiet, das von Inzia, Muilu, Mantscha, Lubue, Lie, Loange durchstossen wird, nicht eine Station des Staates. Gerade hier, bei verhältnismäßig friegerischen Stämmen, unter schwierigen Berhältnissen müssen die Nausleute alles allem beginnen und durchsühren. In ihren Händen liegt Polizei und Richtertum,



Allerhand Besuch in Mitichafila: Ein Grafelmann der Bajaffa.

Landesverteidigung und jede Staatsvertretung. Eigentlich nur dann erscheint der Staatsbeamte mit seinen Soldaten, wenn ein Europäer ermordet wurde.

Der Fall interessiert mich sehr. Mignon erzählt, daß solche Einbringung von Durchbrennern nicht immer ohne Gesecht ablause, und so versteht es sich von selbst, daß ich mich als Begleiter ihm zur Verfügung stelle, was er mit Dank annimmt. Herrn Lemme lasse ich in der Station, damit er ein Bild entwersen kann. Wir aber bereiten schnell unsere Bagage vor, um eiligst aufzubrechen. Mit der ersten Ladung sehen wir über den Kuilu. Als das Boot den zweiten Teil der Kolonne herbeibringen will, eilt drüben noch schnell eine zum Markt

fommende Frauheran. Sie schreit, als ob sie am Svieße ftedt. Das Boot wartet, bis fie herangefommen Sie framt dann aus dem Norbe noch ichnell einige Erdnüsse hervor, die sie ihrem im Boote sittenden Sohne als Lecterei mit auf den Weg gibt. Dann erst darf das Boot abs fahren. Auch in Afrika gibt es recht aute Mütter.

Die Schlucht, die wir neulich auf dem Wege nach Kifuanga links hinter uns ließen, bleibt heute zu unserer Rechten. Wir wandern



Einfallende Bajansibutte binter machtiger Euphorbienbede.

von 9 Uhr 20 Minuten bis 10 Uhr über die Savanne, steigen dann in ein Tal hinab, drüben hinauf, wieder ein Tälchen hinab und einen Hügel hinauf, und nun dehnt sich das weite Hügelland zu beiden Seiten aus. Da liegen die steundlichen Weiler der Bajakka. Um 1211 Uhr sind wir in Niwuanda bei Chef N'posso, genannt Junu Fiote, einem braven Burschen und großen Schmiedekünstler, was schon die am Türpfosten aufgehängten Blasebälge mit Ziegenhautdecken anzeigen. Daß er ein braver Bursche ist, mag solgendes erhärten. Die Träger ließen einmal eine für Belo bestimmte Niste bei ihm stehen. Ohne ein Wort zu verlieren, machte sich Fiote mit seinen Leuten auf und schafste die Niste nach ihrem Bestimmungsort. Man spricht so ost von



Der Markt von Mitschafila.

der Unzuverlässigfeit der Reger, daß es gut ist, auch einmal die Gegenstücke zu hören.

Heute wird uns hier eine gute Nachricht zuteil.

Gin Eilbote von Belo teilt mit, daß wir uns nicht weiter zu bemühen brauchten, da ein Maluba die Ausreißer schon sestgenommen habe. Desto besser. Machen wir eine kleine Rundreise bei den Bajakkafürsten!

Rach der üblichen Hüttenbesichtigung und dazugehörigen Vergnüglichkeit geht es talab und talauf zum Herrn Minifambuni auf Rinkussu, einem zurzeit abwesenden, aber auf die Nachricht unseres Daseins hin sogleich herbeistürzenden Edlen, der sich durch die settene Erscheinung eines furz gehaltenen Bollbartes, durch fröhlichen Humor und höchst unfürstliche Bettelhaftigkeit auszeichnet. Und weiter geht es bergauf bergab zum Fürsten Salabate auf Kifongo, dem Großherrn aller umliegenden Bajakkadörfer. Hier sind wir sehr beliebt. Die Frauen kommen uns entgegen, gellend schreiend, wobei auf den Mund getrommelt wird. Jubel! Malafu! Im fröhlichen Scherz mit den Frauen gewinne ich endlich das, wonach sich mein ethnologisches Herz schon seit dem ersten Lage sehnt, alte getragene Frauenschürzen. Die Leute geben die getragenen Meider prinzipiell nicht fort, sondern vergraben sie, wenn sie gang zerrissen jund. Em Trodler würde am Muilu teine Geschäfte machen. Hier jedoch brach ich das Eis; schämig grinfend enteilte die erste entfleidete Jungfrau, nachdem sie mir noch tokett schmollend einen Klaps gegeben hat, wobei ihr natürlich noch genugende Zeit bleibt, das Salz entgegenzunehmen. Ein weiteres hübsches Albentener stellt der Tanz eines Parodeurs dar. Es war eine echte Parodie auf den Regertanz, ausgeführt von einem ältlichen, spindeldürren Regerlein bules Torfes: und alles jubette, nicht nur der Ethnologe. Etwas Komischeres als diese Springe fann man sich nicht vorstellen.

Tich der Abend naht. In die Tipona. Eiligst heim. Die Frauen gellen zum Abichied Die roten Haude ruben noch abwechselnd in den meinen. "Mojo, Wojo!" Die Frauen sungen. Die Tipona schleudert mich gegen einen Baum—er ist alles im Lote.

Korink kond in duntler Racht sinde ich Martin Lemme in besserem Zukenzu; er al der kebevolken Ermahnung gesolgt, und es ist ihm eine wunderhübsche Sfizze gelungen. Es geht ihm weit besser, — ja ja, die Arbeit in Afrika!

Wir haben gespeist. In Fiotes Dorf habe ich eine Trommel erworben. Nun kommen die Leute, um uns zu fragen, ob sie tanzen dürsen. Ei natürlich! Und bald ist die Kapelle (zwei Trommeln und ein Blechtops) da, bald lodert ein helles Ölseuer. Die Neger wandeln ihren Tanzreigen um die Kapelle. Dann kommt der große Moment, wo der Ethnologe Leo Frobenius seinen ersten Negerereigen versucht. Herr Mignon ist natürlich auch bei der Partie. Es ist einsach herrlich und eine große Ehre. Die Neger verstehen das vollkommen zu würdigen. Ziemlich spät suche ich die Klappe auf.

27. Februar 1905. Keine Wanderung möglich, da es heute einen Tornado am Himmel hat, der arg dreut. Also Tag der Ordnung. O, lieber Kollege, habt Ihr eine Ahnung, was in Westafrika ethnologische Sammlung heißt? Himmel! die Packerei, Etikettiererei, Reinigen, Ameisen, Schimmel, Käfer. — Brrrrrrr!

Zur Abwechslung kommen verschiedene Häuptlinge zu Besuch, die mir schon gut bekannt sind. Ich hole meinen Phonographen heraus. Als die Schloß-wache vor meinen Ohren aufzieht, pact es mich wunderlich. Aber ich mache doch wohl nicht so starre Augen, wie die Negerfürsten, und ich klatsche sicher

nicht auf meinen hohlen Mund. Das ist zu wunderbar! Die Reger können es nicht sassen. Erfolg reizt, und ich hole geschwind eine japanische Maske vor. Sie sliegen lachend in die Winde. Huh! das ist ja schauerlich! Ich nehme die Maske ab. Nun kehren sie zurück, ganz langsam, schüchtern. Auch mein Parodist von gestern ist da, und er muß dem Maler Lemme vortanzen, der die gleiche Freude hat wie wir.

Nachher gibt es eine unangenehme Unterbrechung der Arbeit. Ein Träger hat ein Messer "verloren", das ich gestern in Kiwuanda erworben hatte, und das in seiner Last verpackt war. Er hat es nicht auf dem Marsch "verloren", sondern hat es mit zur Station gebracht. In der Station hat er "versessen", es abzugeben, hat es "versehentlich" aus der Last genommen und in das Strohdach seiner Hütte



freund "funn fiote" Bogen fdiegend.

gesteckt, um es heute abzugeben. Dann hat er es "vergessen". Nun habe ich ihn nach dem Messer gefragt, da ist ihm die Sache "eingefallen", aber er hat das Messer im Strohdach nicht mehr "gefunden". Echt Neger, als ob er ein verlogenes Schulbüblein wäre. Herr Mignon beschloß, diese "Vergeßlichkeit" mit einem Matabichi (Geschent) zu "belohnen".

Fröhlicher ist ein Ereignis mit den Wachen. In der Station sollen nachts stets zwei Leute wachen. Mignons Bons gehen nur von Zeit zu Zeit auf die Patrouille. Heute sanden sie die Wache schlasend. Die Wachen kannten dersartige unangenehme Revisionsbesuche schon, und damit die Bons ihnen nicht heimlich die Gewehre wegnehmen könnten, hatten sie sie sich an die Arme gebunden. Doch die Bons waren gewandt genug, die Gewehre abzuschneiden und heimlich in das Zimmer Mignons zu stellen. Morgens natürlich allgemeine Freude und Matabichi.

Abends spielt Hans Martin Lemme den Regern auf der Gitarre vor. Aber diese Kunst ist für die hiesigen Leute zu sein.

28. Februar 1905. Das große Ereignis dieses Tages ist ein Milonga, ein Rechtsstreit. Herr Mignon wird oft zum Richter ernannt. Wir thronen demnach im Nautschukhain beim Hühnerstall, ausgerüstet mit Malasutrank und Pfeise. Im Halbfreise kauert die Regerschar, rechts die Freundschaft des klagenden Masson, eines Regers ohne sonderliche Bedeutung, links die Partei Mojammina, eines Fumu (Häuptling). Viele kleine Häuptlinge sind erschienen, dem großen Ereignis beizuwohnen. Die Sache beginnt.

Der Vertreter Majsotas (Mojanda), ein untergeordneter, aber wohlhabender und deshalb sehr einflußreicher Mann Galalas von Aifuanga, fniet links nieder und erzählt mit unglaublicher Suade die Geschichte. Mojammina, der Häuptling, hat ohne Zahlung die Frau Massotas genommen, mit heimgenommen, sie zur Gattin gemacht, hat von ihr ein Rind erhalten, und nun ist diese Frau frank geworden und Mojammina will sie nicht länger ernähren, sondern hat sie Massota wieder zurückgeschickt. Massota behauptet aber, daß die Frau drüben mit einem Missi (Zaubermittel) verzaubert wäre, und will eine gesunde Frau oder eine Reuzahlung haben. Der Anklagevortrag währt fünfzehn Minuten. Er scheint geendet zu haben, andere reden dazwischen. Dann folgt die Gegenrede, die alles ganz anders darstellt. Mignon bringt durch einige furze Fragen die linke Seite zu verlegenem Schweigen. (Juzwischen erscheint ein Bote von Herrn Lemme, der heute ein Spanferkel brät und nach irgend einem Müchengerät fragt.) Der linke Flügel holt ein gebundenes Schwein und legt es vor Herrn Mignon nieder. Es ist ein Geschenk, das Mignons Gunst gewinnen soll. Mignon erklärt, daß die Gerechtigkeit auch ohne Schwein waltet. Das Schwein quietscht, ins eine Ohr flötet mir ein Bon Mignons die Bitte um Tabak und ins andere Ohr zischelt mir mein Schamba, daß Herr Lemme für sein Spanserkel ein unmögliches Gewürz wünscht. Zuzwischen jubelt die Rechte

den Worten Mignons zu, und als das Schwein sich bemüht, den Jubel zu übers quietschen, ergreift es der Klageredner der rechten Seite und wirst es wieder in den hintergrund. Die Pseise mit meinem Tabak wandert. Wer nicht raucht, redet. Der linke Redner ist vor die rechte Front getreten, der rechte vor die linke.

Dann hebt Mignon seine furze, aber schneidige Rede an. Er tlatscht, wie die Schwarzen, auf Seite und Brust, er hat ihre Gesten. Alles lauscht gespannt. Die Linke wird ganz verlegen und hört ihre Verdammung zu einer hohen Strase an. Sicherheitshalber wird Mojammina dann ersucht, in der Station zu bleiben, um morgen von uns mitgenommen zu werden. Er soll unter unseren Augen die Bürde zahlen.

Nachher kommen viele Neger zu Besuch, die mir schöne Sachen sehr teuer andieten. Mittags taucht unter anderen Bungu auf. Er lauscht andächtig dem Gitarrespiele des Meisters, betrachtet dann eingehend und mit gewissem Verständnis das Instrument, um endlich zu erklären, daß er es kausen wolle. Er wolle zwei, ja sogar drei Ziegen dassür geben.

Nun höre ich, daß Lufunga — Mignons Name bei den Eingeborenen — nach Landesbrauch für Schlichtung des Rechtsstreites acht Ziegen und zwei Schweine sordern könnte. Also auch hier ist das Amt der Richter ein sehr einsträgliches. (Am 6. April ist Mojammina von Massota als Arbeiter zur Station gebracht; er hatte nicht zahlen können und muß nun das Geld durch Arbeiten auf der Station verdienen.)



Ufrikanischer Cangboden: Die Cente tangen vor Mignons Baus.



Der typische Plateaurand (gezeichnet bei Bena Mafima).

## Drittes Rapitel.

## Rolofoto.

1. März 1905. Wir wollen heute nach Rolokoto aufbrechen, dem wichtigsten Mautschukeinkaufsplaß des Kuilu. Obgleich ich um 5 Uhr aufstehe und gestern unsere Lasten habe packen lassen, wird es sehr spät, denn Mignon ist noch nicht sertig. Es sollte seder Afrikaner darauf sehen, daß am Tage des Aufbruches alles gepackt sein muß.

Um 7 Uhr wird ein Bote nach Rolofoto vorausgesandt, der unsere Ankunst melden soll. Nach einigen Schritten kehrt der schwarze Bursch aber zurück und bittet um eine Flinte. Lächelnd überreicht ihm Mignon das Mordinstrument. Ich sehe es mußtraussch an. Es ist ein altes Steinschloßgewehr, welches schon beim ersten Blick seine absolute Unverwendbarkeit verrät. Auch erhält der Neger kein Pulver. Schießen in auch nicht der Hauptzweck dieses Prügels. Es ist nur ein Zeichen, eine Insignie, daß der Träger ein Abgesandter des Weißen ist. So ward die Kriegswasse zum Friedens Paß.

Rolofoto. 35°

Nach 8 Uhr sind wir auch endlich auf dem linken User des Kuilu und können den Abmarich beginnen. Wir wandern zunächst bis Rikuanga, wo eine Unterhaltung mit unseren Freunden Galala und Mojanda stattfindet. Immer deutlicher wird es mir, daß der untergeordnete Mojanda mit seiner Rednergabe, seiner Wohlhabenheit, seiner Bildung (er hat früher eine Zeitlang auf der Station gearbeitet) und seiner barbarischen Stimme dem melancholisch-freundlich-stillen Galala weit überlegen ist. Wir verweilen nicht lange. Ich blase zum Aufbruch. Rolofoto liegt fast westlich von Mitschakila. Wir sind auf dem Hinwege direkter gegangen als auf dem Rückmarsch. Und doch war es der längere Weg. Gerade in diesem Teile Ufrikas muß stets im Auge behalten werden, daß der direkte Weg meist nicht der fürzeste ist. In diesen im Grunde genommen dem inneren Wesen nach jämmerlich einförmigen ober vielmehr gleichförmigen Plateaulandschaften herrschen lediglich die Gesetze des Rinnsales. Wer einmal in das Talgebiet einer der großen Bäche mit ihren unzähligen Nebenbächlein und Nebentälchen geraten ist und parallel dem Hauptbach marschiert, der muß sich darauf gefaßt machen, immer auf und ab, auf und ab, auf und ab zu wandern. Erst später lernte ich es, mich nach bestimmten Symptomen der Landschaft zu richten und auf die seitwärts gelegenen Sügelrücken und Plateaureste, die "Zwischenzungen" die sich immer zwischen den Hauptbächen befinden, zu drängen.

Die erste Lehre dieser Art empfing ich heute auf dem Wege nach Rolofoto. Wir gerieten in das Seitenquellgebiet des Lubile. Auf dem Rückwege, den wir etwas nördlicher nahmen, hatten wir die größere Distanz und den fürzeren Weg über das Plateau gewählt. Heute kletterten wir wohlgemut und unnötigerweise viermal etwa 40 m tiese Schluchten hinab und hinauf.

Die Begetation des Landstriches bietet auffallend verschiedene Bilber. Der größte Gegensatz: die Grassteppe auf den Ruppen, tahle, wundervolle Savannenöde; die Waldschlucht ein undurchdringbares Didicht von allerhand Baum-, Bujch- und Arautwerk. Hier ist ein Abweichen vom Wege unmöglich; von oben hängen die Lianenranken herab und bringen dadurch den auf dem rechten Wege Wandernden in Gefahr, sich ein wenig aufzuhängen. Wohl möchte der Duft einer blühenden Vanille oder irgend eines anderen lederen Gewächses den Wanderer berauschen, aber die in dicker Uppigkeit am Wege wuchernden Blätter der ungähligen Ananas schneiden energisch in die Handslächen und erinnern daran, daß man hier nicht behaglich in einer Drangerie spaziert. Die Ungahl der Ananas ist auffallend in diesen Schluchten und leider ebenso unangenehm. Die Sumpj- oder Bachsohle ist duster. Nicht die hohen Säulengewächse der nördlichen Galeriewaldungen ragen hier über dem Bette des Waffers emporsondern dides Gebüsch und Gerank zieht sich am Basser hin und zur baumbestandenen Userböschung hinauf. Es ist lichtlos und dunkelgrün, selten sieht man Blüten, und auch diese sind zumeist wenig farbig, weißlichgrün, grün. Wo aber ein Sonnenstrahl hineinleuchtet und sich am Bachrand lagert, da huschen bunt,

farbige Schmetterlinge wirbelnd durcheinander, oder sie hoden im Sonnenschein auf dem seuchten, roten Grunde, eher zwanzig verschiedene als fünf gleiche beieinander. Es siel mir hier einmal ein Schwarm von 16 Schmetterlingen auf, unter denen nicht zwei gleiche Tiere waren; ein anderes Mal sah ich dann allerdings einen Schwarm von 30 gleichen Gelblingen. Übrigens sind es schmutzige Tiere, die afrikanischen Schmetterlinge. Wenn ich später von unseren Fahrten am Sankurru erzählen werde, wird eine eigentümliche Lockmethode meiner schwarzen Schmetterlingssänger zu beschreiben sein. Hier siel mir aber schon auf, daß die Schmetterlinge des Kongobeckens sich überall um Kot und um verwesende Stosse stosse Blüte, aber die Schmetterlinge drängen sich weniger zu ihr als zu einer Losung des hier häufigen Pinselschweines.

Es ist einsam in diesen Tiefen; selten huscht eine kleine schlanke Eidechse über ben Pfad. Von dem unbändigen Gewimmel der Grashüpfer, Käser, Wespen,



1 Blattbusch 2 Baum und Rankenbusch 5 Steppe mit Palmen 4 Steppe mit Krüppelbaumbüschen 3 Kahler Steppenrücken

fliegenden Heuschrecken in allen Größen, die die Steppe bewohnen, ist hier unten nichts zu spüren. Auch das Gefrächze der Weihen, die in Schwärmen von 6—10 über den Valmengruppen hinkreisen, klingt nie hinab bis in diese Tiefen.

Eigenartig ist die Bedeutung der Palmen für die Landschaftsbilder des westlichen Ruilu. Während die eigentlich schrosse Schlucht des Morastes oder Baches
von dem reichen Baum-, Busch- oder Krautwerf angefüllt ist, ist der nach oben
folgende Streisen eines leichteren Hügelausstieges das Gelände der Palmen,
die bald gruppen-, bald waldartig austreten und nur ein geringeres Unterholz
dulden. Wo sie höher stehen als dieser zweite Streisen, da sind sie vereinzelt
und hie und da am Oberteil des Stammes mit dem befannten "Elesantenohr"
franzartig verziert. Diesem Palmengürtel solgt dann abermals nach oben die
Steppenbildung, wenig mit Buschwerf geschmückt.

Wenn wir auf unserer Wanderung mehr solcher Schluchten und fleinen Hügel überwunden haben, dann zieht sich die Karawane wohl einem beträchtelicheren Vergrücken zu empor. Langsam friecht die Kette auswärts. Es sind vielleicht 200—250 m zu ersteigen. Die Aussicht von oben ist wunderbar. Man

Rolofoto. 37

schaut über das weite Hügelland, das zuweilen an die Landschaftsbilder Thüringens erinnert. Aber die dunklen Schluchten in der Tiese und die daranschließenden Palmengürtel gemahnen uns daran, daß wir uns in Junerafrika besinden. Und dann noch: auf den niedrigen Hügeln sindet sich hier und da auch ein Bananens, Palmens, Euphorbienhain. Gelbe Dächer glänzen im Sonnenschein weißlich. Das sind die Dörser der Bapindi und später der Pams

balla, die alle auf den Höhen angelegt sind. Daneben ziehen sich Maniok- und Erdnußfelder sowie Maispflanzungen am Hügel hin.

Solcherart iît das Land, das wir nach Rolofoto hin durchziehen. Huf Simmariche dem ichluchtenmehr reich. fleinlicher. verworrener, auf dem Müdweg großzügiger, weil wir eben zwischen Rianga und Bijunga einen Plateausattel überichreiten, um uns seitwärts im Schluchtengewirr des Lubile zu verlieren.

Einige Zeit, nachdem wir Kifuanga verlassen ha-



13 100.

Ufrikanische Dolkstrachten: Burschen vom unteren Kongo.

ben, taucht im Steppengrase neben uns eine gebückte, mit Bogen und Pseil hinhuschende schwarze Gestalt auf; eine zweite, eine dritte folgt. Es ist Mojanda mit einem Dupend fröhlicher Bajakkakrieger, die gekommen sind, die Weißen zu schüpen. Denn wir kommen bald in die Dörfer der Bapindi, die als ungemütliche Gesellen verschrien sind. In der Tat ist Mignon vor einiger Zeit nach Berlassen eines Bapindidorses mit Pseilen beschossen worden, worauf er

sie zu einer Reuzahlung von Schweinen gezwungen hat. Denn ein auf die Tipopa Mignons abgeschossener Pfeil hatte einen Bop im Rücken getroffen.

Darum kommen also die getreuen Bajakka Kikuangas, um ihren Tata Lukunga zu schützen. Doch sie sind nicht die einzigen. Bald taucht eine Schar aus Kinkussu, eine andere aus Kikongo auf. Unser Trupp von 40 Mann ist beim Einzuge in den Hauptort der Bapindi (Bijunga) auf 82 Mann angewachsen Ein Teil der Leute verschwindet erst wieder, als wir das Bapindigebiet hinter uns haben.

Mit enthüllten Parabellumbüchsen ziehen wir in Vijunga ein. Es ist allerbings nichts zu befürchten, denn die Frauen sind im Dorse und die guten Ehemänner bringen in altgewohnter Weise die Produkte der Arbeit ihrer Gattinnen herbei, um sie gegen Perlen an uns zu verkausen. Alles ist behaglich und friedlich. Ngundu, der Chef dieses Dorses und auch der angesehenste aller hiesigen Bapindi, lächelt uns mit seinem heiteren Bauernantliß schmunzelnd und pfiffig an. Es ist der schlaue Bauerntnpus, wie er im Buche steht. Schlau dis über die Ohren. Sogleich ist er hinsichtlich meiner Vorschläge im Vilde. Es liegt mir auf dieser Wanderung vor allem daran, Kitesti zu erhalten und über diese geschnitzten Menschensiguren etwas zu erfahren. Also Kitesti! Ngungu bringt auch richtig einige herbei. Auf dem Küchwege soll ich mehr erhalten. Der Fuchs hat sein Wort gehalten und er hat seinen Leuten viel von diesen heiligen Sachen (offenbar) "abgeliehen", um sie mir teuer zu verkausen. Denn er tat nachher sehr geheimnisvoll und gab mir auch die Bemerkungen und Ausklärungen nur abseits.

Im übrigen habe ich an den Bapindi nichts Auffallendes hinsichtlich der Bösartigkeit entdecken können. Sie waren etwas scheu, aber das war natürlich als Nachwirkung der neulichen Erlebnisse und das Spiegelbild unseres vorsichtigen Aufzuges.

Und doch hatten die Einwohner Bijungas Grund genug, uns zum Teufel zu wünschen. Wir kamen auch in Dingen eines Milonga. Als wir am 26. Februar in Kinkussu einzogen, lag da ein Unterches mager und elend mit leidendem Antlit auf einer Matte, Haupt und Oberkörper auf einem Bolokko ruhend, das eine geschwollene Knie seitwärts gebogen. Frauen saßen sorgend um ihn, denn die eingeborene Frau Zentralafrikas verläßt den kranken Gatten nie, und der Häuptling war krank, sehr krank seit zwei Monaten. Eine Pfeilspitze saß in dem seitwärts gebogenen Anie, und der früher starke und fröhliche Mann war siech und elend. Diesen Pfeil hatte ein angeschener Mann Bijungas auf den armen Mujakka Kinkussus abgeschossen und Mignon ist ermächtigt und beaustragt, für dieses Unglück den Wert von zehn Menschen bei den Bapindi einzuziehen.

Also ein Milonga! Mojanda redet wieder, kniet nieder, klatscht. Der Chef Ngundu spricht endlich: "Imene Tata" ("fertig Bater!"). Die Sache ist erledigt. Der Mupindi ist bereit, den Wert von zehn Menschen (30 Stangen Salz, "Mutete" genannt) aufzubringen. Er sieht, daß er sein Unrecht bezahlen nuß. Die EinKolototo. 39

geborenen haben ein ausgesprochenes Gefühl für Recht und Unrecht in ihrem Sinne und Lukungas (Mignons) Rechtsentscheidungen würden bei jedem europäischen Gerichtshose ein Schütteln der Köpse hervorgebracht haben. Das war es, was mir damals außerordentlich gesiel und mich derart bestach, daß ich die schwachen und gesährlichen Seiten erst allmählich erkannte. In Mignon und van Imp, dem Manne aus der geistig durchgebildeten und dem Manne aus der ehrlich schlichten Volksschicht, lernte ich zwei Thyen kennen, die noch am ehesten den Gesahren dieses fast jeder staatlichen Verantwortung baren Kaufmannsregimes gewachsen sind.

Sicher, hier wurde gerecht und geschickt gehandelt und die Gewalt der Superiorität und Suprematie der weißen Herrscherrasse nicht mißbraucht. Wie nahe liegt aber die Gesahr! Wie leicht kann in solch unbeaussichtigten Ländern der Europäer der Versuchung der Eingeborenenaussaugung versallen. Ich habe das alles allmählich und in traurigen Beispielen erhärtet kennen gelernt. Hier waren einmal zwei Männer, die mit Geschick auf die Anschauungen der Eingeborenen eingingen. Das darf unser Urteil nicht trüben. Sicher ist es kein reiner Zusall, daß gerade diese beiden Leute mit der Kompanie nicht sehr glänzend auskamen, denn der eine machte nicht genug Kautschuft und der andere hatte ein übermäßiges Desizit im Konto. In alledem habe ich meine Ansicht später sehr geändert.

Nachdem das erledigt ist, brechen wir auf. Habe ich doch in der Eile bei den Bapindi nichts Besonderes mehr zu studieren. Sie sind echte Ruiluneger mit



Ufrikanische Dolkstrachten: Typen aus der Tragerkolonne bei Ikoka.



Ufrifanische Dolfstrachten: Mus dem Lager bei Jeba.

allen Rultureigenarten dieses Gebietes. Also weiter in das Pamballaland, das im Dorfe Kimbuka erreicht ist. Bor dem Tore steht eine Mbimba genannte Vorrichtung, ein Doppelgesichtskitekti unter einem einer Hängematte gleichenden, an den zwei Enden gestüßten langen Strohbundel. Hier war eine große Sterblichkeit, da wurde Mbimba errichtet, um dem ein Ende zu machen. Im Dorfe, das genau dem üblichen Kulturtypus entspricht, lagern wir unter der bekannten Halle neben Webstuhl und Blasebalg und erledigen die Sache Mojamminas, der über einen direft anschließenden Dorfteil Dumbas herrscht. (Siehe Seite 32 ff.) Mojammina soll für die franke Frau den Salzwert von zwei Männern und drei Ziegen bezahlen. Er behauptet, es nicht gleich zu können, und soll deshalb von Dumba in der Halsgabel sestgelegt werden. Doch Mojammina fährt mit dem Zeigefinger der rechten Hand vorn über den Hals, als wolle er sich die Gurgel durchschneiden und hält ihn dann schwörend in die Höhe: "Ich will hierbleiben und bezahlen; Tichelikka, Sambi kutalla mono." Das ist die Schwurformel, eine uralte Sitte, wie die Leute jagen. Tschelikka heißt soviel wie: "Ich will sterben, wenn ich lüge." Sambi kutalla mono heißt: "Gott sieht mich." Darauf läßt man ihn also als freien Mann in Dumbas Dorf. Auch dieses Milonga wäre denmach erledigt.

Wir brechen auf und setzen uns in Bewegung, da entdecke ich ein kleines hühnerhausartiges Hittlein. Darin liegt ein Schwirrholz, ein veritables Schwirrholz! Aber leider ist es nicht möglich es zu erwerben; keiner will mir die Bedeutung dieses Dinges sagen, und der "Geistliche" des Ortes ist leider "verreist", auf Amtsreisen. Mit blutendem Herzen nehme ich von dem unsscheinbaren Ding Abschied.

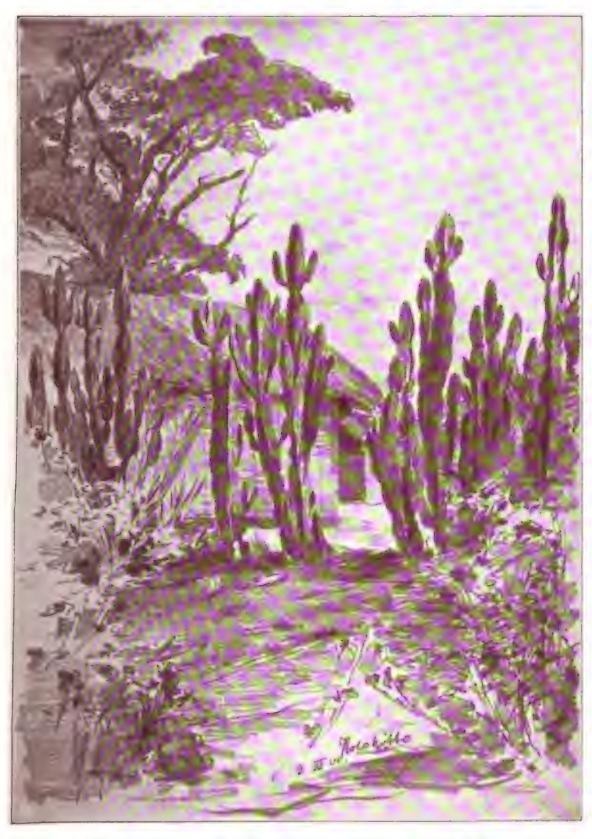

Euphorbienzaun des häuptlingsgehöftes von Kolokotto.

41

Talauf — talab geht es der Dunkelheit entgegen. Auf den Ruppen liegen die Pamballadörfer, das Land ist stark besiedelt; talab bringt uns die Tipoha trockenen Jußes über die Sümpse und Bäche; wir waten hier durch den sehr seichten Ngo, talauf auch über einen höheren langen Savannenhügel, der eine Aussicht über die weiten Lande gewährt. Es ist so schnell dunkel, daß ich kaum die Rutenaufnahmen durchführen kann, als wir endlich einen anscheinend mächtig langen Rücken ersteigen und in Mbonga, der Residenz des edlen Mastande, hochgeborenen Pamballaches, anlangen.

D fröhliches Lagerleben! Vor der Halle, die hier erfreuliche Dimensionen zeigt, wird ein Feuer gemacht. Im Junern ist bald meine liebe Wagenlaterne angezündet, der Tisch ist aufgeschlagen. Kataraje bringt einen bequemen Rock und leichten Hut, einige Hühner des Häuptlings wandern in den Kochtopf und dann erscheinen die Kaledassen mit herrlichem Malasu. Rechts und links schlägt Tschistaja unsere Betten auf, draußen gruppieren sich unsere Leute auf Matten um die Lagerseuer. Alles ist fröhlich, nur die Bajakka und Bajansi haben natürslich einen krakehl, der Leben in die Unterhaltung bringt und auch in heisterer Ungeduld erledigt wird. Ich ordne noch schnell meine Papiere, trage dieses und jenes ein und revidiere die Flinten. Schnell ist eine gute Suppe gelösselt, ein gebratenes Huhn verspeist. Bei einer Tasse Tee und einer Pfeise Tabak plaudern wir noch behaglich, ich emsig bedacht, noch mancherlei Nachrichten über die Vamballa einzuziehen.

Dann schlüpsen wir in die Betten. Ich kann allerdings lange nicht schlasen. Der "rote Hund", eine törichte, in Wahrheit nichtssagende, arg judende Haut-krankheit, hat sich meiner Hände bemächtigt und scheucht den Schlas hinweg. de sehe ich denn noch die letten Feuer verglimmen; die letten Plauderworte der Neger, die weit umhergelagert sind, ersterben; es bleibt an Lauten nichts übrig als einige Schnarchtöne und der Marschtritt der Wache. Dann naht auch mir ein zauberisches Traumleben. Liebe Gestalten aus dem sernen Europa huschen unter dem Palmengürtel und eilen mir über die Savannenrücken entgegen. Unter dem Dache des Pamballarathauses versinke ich in die Weltvergessenheit.

- 2. März 1905. Der frühe Morgen findet mich bei einem Bummel durch das Dorf. Muilutypus. Der Beleg ist für mich da, die Pamballa bauen nicht anders
- 1) Ich hatte den Ausbruch dieses Leidens selbst zu verantworten. Denn allen guten Ratschlägen zum Trope hatte ich mich verleiten lassen, meine Sände mit wollenen Decken und Stoffen in Berbindung zu bringen. Der Afrikareisende kann bei der Auswahl der Bettsäde und Wäsche nicht vorsichtig genug sein. Ich empsehle auf's Dringendste, die Wäsche Lahmanns, die Heinzelmann in Reutlingen herstellt. Abgesehen davon, daß sie sich sehr angenehm trägt, schützt sie auch gegen die Gesahren des in Afrika schnellen Temperaturwechsels, unterstützt die Tätigkeit der Haut und gibt keine Veranlassung zur Entwicklung des "roten Hundes", und was überaus wichtig ist sie ist sast unzerstörbar: Ganz besonders wertvoll sind die Schlassäde, die nach Lahmanns Rezept hergestellt werden.

wie Bajakka, Bajansi, Bahuangana. In der Mitte das Häuptlingsgehöft, in welchem hier 40 Damen neben dem behaglichen Matande herrschen, umgeben von Euphordien. Im übrigen tritt in den Pamballadörsern zum ersten Male der Guba-(Erdnuß-)Speicher auf, ein vierectiger Psahlbau, mit Stadwerkwänden, der aufgemacht wird, indem man das Dach hochhebt. Ein Wink aus dem Süden! Allerhand Kram wird noch erworden, dann nehmen wir Abschied.

Talab, talauf — in einem Ort bleibt Lemme malend zurück, in einem andern Ort erwerbe ich einen wundervollen alten Herrscherstab, um den mich später alle beneidet haben; ab, auf, ab — ein höheres Berglein wird noch überschritten, dann liegt unter uns auf einem waldumkränzten Hügel Kolokoto, die Blüte des Kautschukhandels. Um 10 Uhr mache ich die Bekanntschaft van Imps Tata Ja, wie er heißt, (Tata-Bater, Ja nach Jean gebildet).

Dieser junge van Imp stellt jedenfalls den eigenartigsten Typus unter den jungen Kaufleuten dar, den ich bis dahin in Afrika gesehen habe. Er ist vom Scheitel bis zur Sohle Raufmann. Bielleicht ein Raufmann von etwas engem Horizont, ein Mann, dessen A und 3 Kautschuk ist. Er hat die bedeutendste Produktion an Kautschuk im ganzen Kassaibeden erzielt, und er hat sie nur erzielt durch einen eigenartigen Verkehr mit den Regern, unter denen er 4½ Jahr lebt, zu denen er mit 20 Jahren gekommen ist, deren Sprache er vollkommen beherrscht und die ihn über alles lieben. "Tata Ja" lebt wie die Neger, er spricht und gestikuliert wie sie, er ist, was sie essen, schnupst mit ihnen, tanzt zwischen ihnen und ist doch ein äußerlich verhältnismäßig zivilisiertes Exemplar der Sorte homo Europäus geblieben, ein Mann mit roten Wangen und blonden Haaren, in einem hübschen weißen Auzug und gut gepflegten Händen. "Tata Ja" nennt sich Bater der Pamballa, wie ja auch die Bajakka "Lukunga" ihren "Tata" nennen. Er erfüllt sein Amt, indem er die Milonga regelt — eine Sache, die, wie ich schon berichtete, nicht ganz ohne Profit, aber auch nicht ganz ohne Gefahr ift —, indem er ihnen hier und da hilft, indem er mit ihnen fingt, schnupft, tanzt, und vor allen Dingen, indem er ihren Handelsgeist anspannt. Er macht häufige und lange Reisen durch ein großes Gebiet und kauft selbst Nautschuk auf, regelt die Milonga und sieht nach dem Rechten. Die Hauptsache ist aber, daß er die Leute anregt, selbst zum Handeln auszuziehen. Un sedem der drei Morgen, die ich in Kolokoto verbrachte, kamen die Leute in langen Zügen und schleppten aus teilweise fernen Gegenden ihre Kautschukkugeln (es ist alles Kräuterkautschuk) herbei, um dafür ihr Salz zu empfangen. Der Neger ist der geborene Zwischenhändler. Das ist die Eigenschaft, die "Tata Ja" weiterentwickelt hat. Mit dem Salz kaufen die Pamballa in billigen Gegenden Ziegen, mit den Ziegen ziehen sie in die ziegenarmen Länder und handeln dies Produkt ein.

Es ist ein Vergnügen, van Imp beim Kautschukhandel zu sehen. Die Neger sagen lachend: "Tata Ja stiehlt den Kautschuk", weil er mit einer unglaublichen Geschwindigkeit sein Maßglas in den Salzsak und dann gefüllt wieder heraus hin- und hergleiten läßt. Man zählt die Becher, die er ausschüttet, aber man kann nicht sehen, ob sie voll gemessen waren. Lachend bringt er sie zum Handeln, lachend bringen sie den Kautschuk, und singend ziehen sie mit ihren Paar Kilo Salz wieder ab.

Daß dieser Mann eine ganz enorme Kenntnis der ethnographischen Eigenart der Gegend besitzen muß, versteht sich von selbst, und denmach hatte ich viel, sehr viel von ihm erhofst. Zunächst war allerdings gar nichts zu machen, denn es waren just große Mengen von Kautschuk angekommen, demzusolge er hinter

jeinem Stabverichlag saß, maß, wog, zahlte, jang dann und und wann ein Glas Malafu trank bei, welcher Tätiakeit ihn Kamerad Mignon durch Wägen des Rautschufs jehr eifrig unterstütte. Somit wanderte ich denn baldigst in das Dorf und studierte für mich. Bald kam auch Lemme an, be-



Ufrikanische Dolkstrachten: Baffonge bei Jebka.

friedigt von seiner Arbeit, hungrig und durstig. Bis nach zwei Uhr mußten wir aber aushalten, denn zunächst waren die beiden Belgier emsig beim Kautschuk tätig.

Nach Tisch ward dann der arme Herr Lemme in eine Hütte gesetzt. Einmal muß ja doch ein Hütteninneres abkonterseit werden, und so geschah es denn hier in Kolokoto. Er schwitzte in dem rauchigen Junern fürchterlich!

3. März 1905. Gestern abend habe ich unseren 60 Leuten eine Ziege gesichenkt und sie waren selig. Wir selbst waren auch guter Laune und sind ziemslich spät in die Betten gekrochen. Wir schlafen in dem Hause, in dem der unglückliche Wautier seinerzeit zwei Nächte verbracht hat. Wir schliesen gut, ich allerdings nicht ohne meinen "roten Hund".

In dem Pamballadorf, welches direkt bei der Station liegt, geht heute etwas Besonderes vor. Eine Frau ist krank, und nun muß festgestellt werden, wer der "Attentäter" ist. Denn wenn jemand erkrankt oder stirbt, muß immer ein anderer

baran schuld sein. Irgend ein festzustellendes Individuum, auf das der Verdacht fällt, erhält einen giftigen Trank, den Tee einer giftigen Baumrinde. Erbricht das Individuum den Trank, so ist es unschuldig. Andernfalls stirbt es sowieso, denn es ist ein Gifttrank. Die Entscheidung hängt von der Masse des genommenen Gistes ab, ist also einsach vorher zu bestimmen. Hier hockte nun ein junger Mann von 18 Jahren in stoischer Ruhe seitwärts mit einer kleinen Dosis dieses Moututrankes im Leibe. Denn das ist fast Regel: jungen Menschen gibt man wenig, alten viel. Der liebenswürdige Usus dieser Stämme bestimmt alle alten Leute, die nicht einen besonderen Schuß haben, auf diesem Umwege zum Tode, wenn sie nicht als ganz überflüssige Individuen einfach lebendig begraben oder strangusliert werden. (Vergleiche das neunte Kapitel.)

Im vorliegenden Falle hockte der junge Mann mit stoischer Ruhe im Winkel, alle anderen um ihn herum. Er ahnte wohl, daß alles gut abgehen würde. Es war nicht möglich, den kleinen M'putumörser, in dem die Rinde zermahlen wird, zu erwerben, erst später und durch Zufall konnte ich solch Stück erobern.

Um 3 Uhr ist Parole. Alle Arbeiter der Station treten im Areise an. Dreishundert — ein stattlicher Areis. Die Leute werden verteilt, einige schneiden die großen Rautschufbälle in Stücke, andere diese Stücke in Stücken, wieder andere wenden in den Speichern die trocknenden Mengen usw. Die Arbeit verläuft nicht schweigend. Man singt. Tata Ja geht von Gruppe zu Gruppe, singt mit ihnen, lacht mit ihnen; alles verrichtet sein Werk jubelnd.

Eilig zieht inzwischen ein Gewitter empor. Ehe noch jemand daran denkt, jagt der erste gewaltige Gewittersturm über die Station und packt das Dach eines großen Speichers, unter dessen Beranda einige 200 Reger siten und Nautschuk schneiden. Er packt das Dach und hebt es auf der Stirnseite aus seinen Stützlagern, aus den eingeschnittenen Balkenköpsen. Im nächsten Augenblick kann ein neuer Sturm schon das Dach herunterwersen. Es gilt also das Dach umzehend wieder in sein Gerüstbett zu heben. Einige Dupend Arbeiter müssen mit langen Stangen das Dach heben, andere müssen es ein wenig verschieden. Es gilt Eile und gemeinsamen Hub und Schub. Tata Ja steht unter den Leuten und dirigiert sie. Aber wie anders macht der Mann das jest wie vorhin! Er haut ordentlich dazwischen. Dann ruft er ihnen energische Mahnworte zu, die weder schmeichelhaft noch zart sein dürsten. Und richtig, er brüllt, haut und dirigiert energisch solange, dis die Sache ordentlich in Schick und Richtigkeit gebracht und außer Gesahr ist.

Er erklärte mir nachher, daß eine längere und gleichmäßige Arbeit durch Gesang und Vergnüglichkeit zu fördern, daß aber eine schnelle, plöpliche, gemeinsame Handlung nur durch Anspannen der äußersten Mittel zu erzielen sei. Der über alle Maßen beliebte Tata Ja war sehr energisch, und die Neger sahen auch vollkommen ein, daß das ganz sachgemäß war. Ich werde gleich zu erzählen haben, mit welchem Jubel gerade an diesem Abend, nachdem er einige

ganz gründlich vorgenommen hatte, die Pamballa Kolokotos van Imp huldigten.

Inzwischen hat das Gewitter sich ordentlich ausgetobt — eine strahlende Sonne bricht hervor. Das Landschaftsbild gewinnt noch dadurch an Schönheit, daß schräg unter uns eine Wiese augezündet ist, über die nun Flammen und Dualm hinsegen. Ein ordentlicher Regenguß hat die Lust gereinigt und Lemme hat im Schweiße seines Angesichts das Junere des Pamballahauses abgezeichnet. Nun ist Feierabend. In Gruppen stehen die einzelnen Vertreter der Negerstämme, die hier arbeiten, zusammen. Schräg unten unsere Bajansi und Bajassa, über den weiten Plat verteilt die Pamballa, Bassongo, Bangango, Bassamba van Imps.



Ufrikanische Volkstrachten: Eräger bei Jeba.

Mignon hält unten an unsere Leute eine Ansprache. Sie antworten jubelnd mit ihrem Stammesgesang. Das reizt Tata Ja. Er tritt unter seine Pamballa und sagt einige Worte. Und was nun kam, war von einer geradezu großartigen Eigenart. Alle Neger Tata Jas stürzen auf ihn wie wütend und friegerisch mit erhobenem Arbeitsmesser zu. Er bleibt mit untergeschlagenen Armen stehen. Jauchzend und singend stehen und tanzen mit gleichsam drohend erhobenen Wessern die 300 Neger um ihn herum.

Bald ist er nicht mehr zu sehen, so dicht umfreisen ihn Negerleiber und erhobene Arme mit Hacken und Wessern in den Fäusten.

Von der andern Seite naht lachend Tata Lukunga, hinter sich seine 60 Bazakta und Bajansi. Tata Za rust laut. Alles schweigt. Tata Za hält ein Mojo, eine Ansprache, die dröhnend beantwortet wird. Tata Lukunga hält eine Answischen sind auch die Leute aus dem Dorfe und die Kautschukhändler gekommen, und nun stehen über einhalb Tausend Neger um uns herum. Tata Ja erklärt den Leuten, die meine Daseinsform nicht recht verstehen, was ich will. Er erklärt, daß die Leute in Europa immer sagten, die Leute am Kuilu seien Bassanschi (Wilde), die nicht arbeiten könnten. Ich wolle nun aber zeigen, was sie könnten, deshalb ließe ich alle ihre Sachen abzeichnen und kaufe ihre Kitekti und Kautschuk, und Hühner und Ziegen wolle ich nicht kausen, — das sei die Sache.

Natürlich macht das den Leuten ebenfalls Spaß und sie jubeln nun auch mir zu. Sie haben mich ja so wie so gern, weil ich mich mit ihnen abgebe und weil ich mit ihnen spiele und lache. Also alles jubelt wieder. Da ruse ich ihnen denn auch einige meiner ersten Kenntnisse in ihrer Sprache zu:

"Kibantu Mojo" (Anruf).

"Mojo", brüllen die 500 Kehlen.

Dreimal brüllt alles Mojo.

Am großartigsten aber gestaltete sich der immer folgende Schlußakt. Wir vier Europäer tauzten vor den 500 Negern her, und die 500 Neger sprangen, ihren Gesang brüllend, taktmäßig hinterher. Einmal hinauf den Platz, einmal hinaufen. Der Chor und der Tanzmarsch hinter uns war von so großartiger Wildheit, daß ich mir nun sehr wohl Massenszenen, wie sie früher an den Hösen großer Fürsten Innerafrikas vorkamen, vorstellen kann.

Dann heißt es "Imene" — Schluß.

4. März 1905. Die Ausdauer wird zuletzt belohnt. Bergeblich hatte ich mich bis jett nach der Vergangenheit dieser Stämme, nach dem Grund ihrer merkwürdigen Verbreitungsform, der Zersplitterung in der Verbreitung erfundigt. Bisher hatte mir nie jemand antworten können. Rum erhielt ich die erite brauchbare Antwort. "Bahungana, Pamballa, Bapindi, Bajsongo (die hier nichts anderes als Bajanfi sind), Bangongo, Bajakka und Bassamba saßen vor langen, langen Zeiten (tame, tame, tame) am Ruango. Da famen die Mulloa (auch Malloa oder Milloa ausgesprochen), die weder so weiß waren wie die Europäer, noch so schwarz wie die Reger, und verdrängten alle Stämme vom Ruango nach dem Often, in welchem Gebiet damals nur Bassongo oder Bajansi altanfässig waren." Die Mulloa sind dann langsam verschwunden, weder verdrängt, noch getötet, sie sind offenbar in den Stämmen, die sie beherrschten, aufgegangen. Mehr als diese Tatsache konnte ich bisher noch nicht ersahren. Es muß das aber mehrere Jahrhunderte her sein, denn ein etwa 40jähriger Mann sagte: "Mein Großvater hat es von seinem Großvater gehört und der hat es auch nur gehört."



"Elephantenohr" an Palmen, die Dr. Ludwig Wolff 1885 in Luebo gepflanzt bat. (Siebe Cept Seite In.)

Diese Mulloa sollen nach anderer Angabe, die mir in Kinschassa wurde, unter den Majakalla wohnen. Wenn ich nun nicht sehr irre, so nennt Pogge die herrschende Rasse in der Mussumba auch Mulloa, und Wikmann sagt irgendwo, die Mulloa seien Baluba. Damit ist diese Kette geschlossen.

Thne weiteres verstehe ich nun die Eigenart der Stämme und Stämunchen am Kuilu. Es sind abgeschliffene Kristalle, Bachtiesel. An den Webstoffen der Bahuangana, den Bechern der Bassamba, den Hörnern der Bajansi erkennt man noch ahnend die einstige Gestalt dieser Kulturgüter, die bei den Baschilele und Bakuba voll erhalten zu sein scheint. Ich habe das Vorstehende hier so wiedergegeben, wie ich es damals in meinem Tagebuche aufschrieb. Die endzültige Fassung dieser noch oftmals erwogenen und durch weitere Nachrichten noch klarer gelegten Verhältnisse wird in dem Bande der Ethnographie des Kassa und Kongo Platz sinden. Was an ethnographischen Notizen hier wiedergegeben ist, soll nur zeigen, wie ich allmählich in die Materie eindrang und das Beobachten lernte. Und so soll der Leser des Werkes meine Freude teilen und mit dem Schreiber auch auf ethnographischem Gebiete in den Stoff hineinwachsen. So wird diese Form eine Einleitung in das Verständnis für die Ethnographie sein können.

Übrigens erlebte ich nach einer halben Stunde einen Beleg für die Zerschmetterung und Zerstreuung dieser Völker. Kommt da eine Kautschukkarawane singend an. Singend hockt die Händlerbande vor unserer Veranda nieder. Da tritt unser Mojanda vor sie hin, hockt sich auch nieder. Erstaunen auf allen Zügen, als einige Worte gewechselt sind! Die eben Gekommenen sind Bajakka vom Gobari und zwar heißt ihr Dorf wie das Mojandas, Kikuanga. Die Sache ist so zu erklären, daß vor einiger Zeit in unserm (Mojandas) Kikuanga ein Streit und eine Sezession eintrat. Die Sezessionisten ließen sich im neuen Dorfe am Gani nieder. Nun war man sehr erstaunt, durch den Kautschukhandel wieder zusammengeführt zu sein und beschloß, sich zu besuchen. Interessant war mir, daß der Führer (Kapita) der Gobari-Bajakka vor Kührung weinte, als Mojanda vor ihm niederkauerte. Lange saßen sie so einander gegenüber und sprachen leise miteinander.

Dieser Morgen brachte mir außer der Mulloanachricht noch eine andere schöne Wissenschaft. Ein Pamballamann hatte von meiner Kitektileidenschaft gehört und hatte in der Eile einige Prachteremplare zusammengebracht. Sie wurden natürlich sosort erworden und dann der ossendar kundige Mann auszgefragt. Ich habe sehr schöne Fortschritte in der Geduld gemacht und heute ernte ich meinen Ersolg. Also alle diese Kitekti, die ganze Figuren darstellen, sind Schutherren des Besitzers und — Rächer. Ieder hat einen eigenen Namen. Kinguango, Kiteschi und Majoga nannten sich drei von Lukullu stammende Herzschaften mit dem Tupus der "frommen Helene." Mannoa heißt ein Recke vom Ngo. Alls mir der Mann die Sache erklärt und übergeben hat, fügt er hinzu:



Teremonial bei Belo. (Tert Seite 74.)

(Mach Seidenung.)

Die Ermamente des Rabmens find wie folgt ausgenablte. Die Röpfe und Kiguren nach Effenbeinamuletten der Babuangana, die Mugen der Seitenfreiten nach dem "Mejo". Ormament der Bajatta, die Kintergaundlinien der Bander oben und unten nach den Becherverzierungen der Rapman. Rapindi und Babunda.

Polofoto. 49

"Gib ihnen weder Hühner noch Ziegen — noch Menschenblut, sondern immer nur Kolanuß!" Auf der Bruft der Figur flebte auch lauter Kola.

Inzwischen schritt die Zeit fort. Um 3 49 Uhr wird Abschied genommen. Wir paden noch vier Papageien auf, die wir Tata Ja verdanken, und ziehen von dannen.

Zunächst auf der alten Route. Im Dorfe Ripuala fauft Mojanda eine seiner dort an den Chef verheirateten Schwestern (wie das hier durcheinanderwimmelt!) zurud. In Mbonga brechen wir 1, nach 12 Uhr auf. Das ist der Ort, an dem wir vor einigen Tagen übernachteten

Der freundliche Chef bringt wieder seinen Malafu. Dann fängt für Mignon aber auch das Geschäft der Heimreise an. Unser Geschäft der Heimreise und Mignons Hauptaufgabe beruht im Ankauf von Lebensmitteln. Mitschafila ist feine Station für Kautschutgewinnung. Es ist eine Transitstation. In Mitschafila kommt der Rautschuf von Belo an und wird hier vom Dampfer, der die Waren für das Hinterland abladet, in Empfang genommen. Außerdem hat aber Mignon für die Berproviantierung des in einem nahrungsarmen Lande gelegenen Dima zu sorgen. Mitschafilas Umgegend ist reich an Ziegen, Schweinen und Hühnern, Eiern und Dl usw. In Mbonga fauste Mignon heute 100 Eier, einige Ziegen, einige Hühner. Dieses Auffausen ist für unsere Heimwege immer bezeichnend und gibt unferm Zuge einen frächzenden, medernden, quakenden und grun-

zenden Unstrich. Ein Handel hebt den andern. Leute. die Mignon Suhn und Ei bringen, schleppen für mich auch irgend eine ethnographische Sache herbei, und umgefehrt.

Matande hat aber noch ein Unliegen. feierlich mit einem Pfeit in der Hand. Diesen Pfeil überreicht er ebenso seierlich Mignon. hatte einen Mann gekauft. Dieser Mann war gut genährt und gepflegt. Doch die Leute, von denen er gefauft war, haben ihn (ich glaube geholt. Sie wollen ihn nicht wieder herausgeben.

Er fommt Matande heimlich) zurück-



Allerhand Besuch in Mitschafila: freund Mojanda mit seinem Lieblingshunde.

Grobenius, Rongo.

Nun übergibt Matande Mignon diesen Pseil, das soll heißen, daß Matande Mignon das Milonga in dieser Sache übergibt. Also endlich wieder ein kleines Milonga. Wir sind fast "reisender Rechtsanwalt". Mignon nimmt den Pseil an und erhält die Erklärung, daß Matande ihm im Falle eines glücklichen Verlauses alle seine Ziegen überweisen wolle. (Das heißt, tragisch darf man solche Verssprechen nicht nehmen.)

Wir haben gespeist. Um 12 Uhr bricht meine Expedition brüllend — besonders einer der Träger, der den Damen Matandes gegenüber zu liebenswürdig war und deshalb wohlverdienterweise Prügel bekommen hat, brüllt —, gadernd und medernd auf. Mignon bleibt unterwegs ein wenig zurück, um schnell ein kleines Milonga zu erledigen. Ein drohender Tornado findet uns in Riange in gutem Schutz im "Rathaus". Wir wollen schon wieder ausbrechen, da sieht mein ethnologisches Auge zwischen Webstuhl und Blasedalg einen Mputtumörser. Ein Wink zu Tschikaja hinüber und er ist abgeschnitten. Natürlich will ich kausen, aber Tschikaja, der gebildete christliche Neger, hat den Wink nach Negersinn versstanden. Blipartig schnell hat er ihn unter dem Nock versteckt. "Es hat keiner gesehen," erwidert er grinsend auf französisch. Er hat kein Verständnis dafür, daß ich auf jeden Fall bezahlen will. Das ist der "ehrliche christliche Reger".

Hier weichen wir von der alten Route ab und wandern einen gleichen Weg dem Ngo zu, der an einer Stelle überschritten wird, wo er reißend und ungemütslich ist. Zur Hälfte stellt ein Baumstamm eine Brücke dar. Lemme und ich schwimmen sieber, Mignon wird getragen und daher am versehrten Ende getaust. Ebenso entgehen einige Lasten nicht dem Bade. Wundervoll machen sich die Ziegen und Hühner im Wasser. Wenig später treffen wir in Dabakuango, auch einem Pamballadors, ein. (Bis auf die Bapindidörser waren es lauter Pamballa auf der Reise.) Der Ches Pombo überweist zedem eine Tschimbeck (Hütte). Eine Wand wird in solchem Falle einsach umgelegt. Herrliches Nachtquartier, bis auf den "roten Hund"!

Der liebenswürdige Häuptling bietet uns einige Hühner, zwei Schweine, brei Ziegen und — ein wenig abseits — eine junge Frau, sowie noch einen Sack Kautschuk zum Kaufe an, was alles bis auf die Dame erworben wird. Einige gute Kitekti (Kakutti und Mojumbo genannt) wandern in die Sammlung.

5. März 1905. Ich entdecke vor der Absahrt noch eine wunderliche runde Hütte aus Stroh mit leichtem Stadwerk im Junern und einem kleinen Einsgeborenenbett. Das ist ein Akissi, den die Frauen ausbauen, damit die Kinder in guter Gesundheit auswachsen und start werden. "Man sest das Akissi (das Bettgestellchen) auf die Erde und dann schlägt man den Tamtam; man stellt nachher Bindas (Kalebassen) mit Malasu dahin, welche die Frauen selber mit Mustern (Flecken) von Pembe (weiße Farbe) bedecken. Das ganze wird übersdacht mit einem Hüttchen aus Stroh; es bleibt so zwei die drei Monate und dann wird das Lind groß und stark. Probatum est. Die Hütte wurde ges

Stololoto. 51

zeichnet. Es folgt Abmarich durch das Pamballaland über einen herrlichen Plateaurücken, Passage eines verlassenen Bapindidorses und endlich Ankunft beim Bapindiches Bijungas, der sein Versprechen hält und mir heiligen Mram verkaust.

Es ist alles schön, und mein Vorrat an Tauschstoffen schwindet schnell.

Ich site unter einem Baum und trinke nach genossenem Handelsverkehrsund Riteksi-Unterricht meinen Malasu sehr behaglich. Ich schaue zusällig empor. Da hängt über mir ein langer schöner Menschenknochen. Hm! Ich frage nach dem Woher, Wann, Wozu? Einer nach dem andern drückt sich verlegen. End-

lich geht einer gar mit dem Unochen ab. Erst auf langen Umwegen erfahre ich, daß der Unochen "vom letten Mahle" ift. Dazu die Angabe: "Wir essen jehr jetten Menschen." Dasift doch beruhigend und erfreulich! Wir brechen dann bald auf und wandern auf dem alten Wege über Mifuanga zum Ruilu hinab. Thue noch viel zu rasten, begebe ich mich gleich an die Arbeit des Ordnens und Alufichreibens. vergißt ja so schnell in Mirita!

Ubrigenshabenwir



Allerhand Besuch in Mitschafila: Mädchen bringen Mais und Maniot jum Markte.

es mit der Rückehr ausgezeichnet getroffen. Um 5 Uhr brüllt mit einem Male alles schwarze Volk der Station auf. Ein wenig später erkönt vom Strome eine Dampspfeise. Es ist die Tanzmarie: Tanzmarie bringt Briese aus Europa. Es sind die ersten Nachrichten, die uns erreichen

6. März 1905. Morgen kehrt die Marie zurück, und wenn die Jungker diesmal auch nicht den letzten Anschluß an die diesmalige Post nach Europa darstellt, so soll doch sicherheitshalber mancherlei Brieswerf abgehen; zumal ich an den Direktor allerhand zu berichten und zu bestellen habe.

Ich bedauere es, die traurige Nachricht eintragen zu müssen, daß der Unabe Kataraje einer eingehenden und eindrucksvollen Ermahnung nicht mehr zu

entgehen vermochte. Der Arger mit den Herren Boys muß heute endlich einmal der Geschichtsschreibung akkenmäßig anvertraut werden. Meine Boys sind alle vier vorzüglich, ganz ungewöhnlich gute Boys, aber es sind eben Boys, und Boys wollen immer in der Furcht vor dem Herrn erhalten werden. Der eine fühlt sich vor dem andern zurückgesett. Da Tschikaja der einzige ist, der französisch spricht, und ich noch nicht weit genug in das Studium der Eingeborenensprache vorgedrungen bin, um alle Beschwerden der anderen drei Knaben entgegennehmen zu können, so erachten sich diese drei in echtem Negermißtrauen ständig



Der wichtigfte Besuch fur Mitschafila: Die "Cangmarie" fommt.

zurückgesest. Zeder Tag bringt solch eine fleine Szene. Dazu kommt, daß jeder immer dem andern seine kleinen Arbeiten zuschieben will und daß hier in der Station zuviel Bons sind (7 Stūck). Für den Marsch sind es zu wenig, für die Station zuviel. Ich warne seden davor, zuviel Bons sür das Standlager anzuschafsen. Bis sest hatte ich much bemüht, die öffentliche Ordnung in meinem kleinen Staate mit Rapentovsen aufrecht zu erhalten. Doch täglich wird Bummelei und Aratehlerei schlimmer. Daß der Aleinste die Gutmütigkeit seines Herrn und Meisters am meisten müßbraucht, versteht sich von selbst; daß ihn aber desbalb und weil er der "Lausdub" ist, die Strase am schnellsten ereilt, ist ebenso naturlich.

Rolofoto. 53

Kataraje, mein angeblicher Bakubaknabe, hat am vierten Tage etwas verbummelt. Er erhält einen Klaps, er maulscht; er erhält eine Maulschelle, er maulscht noch böser; er wird gerufen, er kommt nicht; er wird nochmals mit malu malu (schnell schnell) gerufen und kommt im Schneckengang maulschend an; er erhält ganz gehörige Keile!

Und diese Keile sind wie ein Blit in die Bonbande gefahren! Eine haarssträubende Erkenntnis: unser Herr kann auch böse werden! Also springen Kataraje, Tschikaja, Schamba, der Koch! Alle sind wie ausgewechselt, nicht nur in der Geschwindigkeit, mit der sie kommen und gehen, nicht nur in der Verbesserung ihres Gedächtnisses, sondern vor allem auch in der Laune. Der mißmutige, mißtrauische Gesichtsausdruck ist verschwunden. Vergnügt strahlen mir alle vier entgegen. Die höhere Moral von der Geschicht: vergiß beim Bon die Keile nicht! Selten ist mir das direkte Bedürfnis des Negers, die Last seiner Rassenschiedischaft zu fühlen, so klar geworden als in dieser kleinen Geschichte.

Also die Boys springen; Tagebuch und Briefe nehmen den Tintenstist des Chess in Anspruch, und der Prosessor der schönen Künste installiert seine Papageien, so daß am siebenten März die Marie alles wohlbereitet vorsindet. Erst heute komme ich nach der Rolokotoroute zu einer Erholung und einer innerlichen Verarbeitung aller heimgebrachten wissenschaftlichen Kenntnisse.

So trifft mich denn der 8. März bei der Reinschrift der ethnologischen Notizen, während Lemme sich dem Ölbildnis eines alten braven Muluba, der auf der Station arbeitet, und nachmittags der Sfizzierung des Herrn Mbungu widmet. Bei letzterem wiederholt sich die alte Erfahrung, daß die stärksten Männer oft am wenigsten lange als Modell aushalten. Nach einer Stunde fällt er regelrecht um! Dieser starke, in großen Dimensionen gebaute Mensch! Nun, er wird mit Messern und Spiegeln belohnt, und die Sitzung wird zum Bedauern des Malers notgedrungen verkürzt.

Aber noch Wichtigeres ist heute für mich zu erledigen. Morgen werden wir nach Belo ausbrechen und etwa fünf Tage dort bleiben. Da soll nun alles in guter Ordnung zurückgelassen und die Gepäckverteilung heute schon vorgenommen werden. Es ist in diesen Gegenden ein schlechter Brauch, daß die Arbeit erst immer am Morgen des Ausbruchtages erledigt wird, und ich werde noch viel känupsen müssen, die Nachmittagsvorbereitung in diesem Sinne durchzgesetzt haben werde. Man verliert nach der hier üblichen Packweise am Morgen stets die besten Marschstunden. Ich will aber auch dieses Mal wenigstens mit meinem Expeditionskram schon am Abend ferlig sein. Und so ward es auch.



Typische Inlandlandschaft aus dem Kuilugebiet: Das Plateau von Kindundu, von Galangale aus gesehen.

## Viertes Rapitel.

## Der Besuch in Belo.

9. März 1905. Ein Gewitter hat uns gestern abend beglückt, eines stand während der Nacht am Himmel und brach gegen Morgen herab. Namerad Mignon war, wie vorhergeschen, nicht sertig, und so gelang es nicht, vor 8 Uhr aufzubrechen. In eiligem Trabe geht es erst bis zu imserm Freunde Fumu Fiote, bei dem wir einige weitere Träger erwarten. Doch die Hosssung täuscht, und wir ziehen mit einem bedauerlichen Mangel an Trägern über die wellige, hohe, unter dem Sonnenbrande schmachtende Steppe des Hochplateaus weiter. Der hohe Tnpus bleibt am ganzen Tage bis nach Galangale der vorherrschende. Nur zweimal überschreiten wir Bäche, einmal vor Molosko, dem septen Bajaksedorse, dann in der Mitte zwischen Molosko und Galangale, und zwar hier ein breites, dem Nuslu zueilendes Gewässer. Durch diese beiden Bäche wird das ganze Gebiet zwischen Kivnanda und Galangale (auch Gandangale genannt) in drei mächtige, langgestreckte Höhenrücken gegliedert, über die wir hinziehen, entzückt von der Aussicht, die ein Schauen über die weiten Rücken und über nebenherlausende Täler gestattet.

Alls wir in Molokko Halt machen, treffen wir die ersten Leute eines Zuges von Trägern, die von Belo, dem Hauptsitz dieses Gebietes, abgesandt worden

sind, um noch vor unserer Abreise aus den Speichern Stoffe, Salz, Wein und Gloden abzuholen. Nach einer Stunde gelangt auch der Rapita mit dem zugehörigen Bericht für Mignon an, und nun ist die Frage, ob Mignon zurückehren und den Leuten die Sachen aus dem Magazin übergeben muß. Und ich freue mich wieder, ein Beispiel für die oft und energisch bestrittene Zuverlässigkeit der unter guter Aussicht erzogenen "Wilden" Westafrikas geben zu können. Monsieur Mignon übergibt seinem Kapita die Schlüssel. Dieser Kapita, ein vor nicht allzulanger Zeit in seinen Dienst eingetretener Pamballa und entschieden einstiger Menschenfresser von ca. 18—20 Jahren, geht also mit den 40 Belosteuten (lauter unversälsichten "Wilden") und mit den Magazinschlüsseln ab. Er hat eine schwierige Ausgabe. Denn aus all den vielen Sachen, die alle emballiert sind, das richtige herauszusinden ist nicht so leicht. Und doch ist dieser Mapita noch in der gleichen Nacht mit abgepaßt genau den richtigen Sachen in Galangale eingetrossen, und wir konnten uns am andern Tage über die gelungene Entsendung freuen.

Ich betone hier, daß Mitschaftla erst vor ganz wenigen Jahren gegründet wurde, und zwar unter damals recht bösgearteten Stämmen. Das nächste Bajansidors (Bungus) hatte dis vor einem Jahr überhaupt noch kein Europäer zu betreten gewagt. Diese bösgearteten Stämme arbeiten heute nicht nur auf der Station, sondern der Weiße kann die Station, die mit Waren im Werte von 40000 Mark gesüllt ist, seelenruhig eine Woche verlassen, kann seinen Schlüssel einem kaum der rohesten Wildheit entrissenen 20jährigen Burschen mit einem Troß von ca. 40 gänzlich "Wilden" anvertrauen und sich darauf verlassen, daß die gewünschten Sachen richtig gesunden, herausgenommen und überbracht werden, und daß er bei seiner Rücksehr die Station in vollständiger Ordnung und ohne bestohlen zu sein vorsindet. Über natürlich sind dies Experimente, die nur dann ausgesührt werden können, wenn der Europäer die Reger gänzlich in seiner Hand hat, d. h. wenn sie im rechten Verhältnis der Kinder zu ihrem Vater stehen und wenn beide Teile seelisch und nicht nur sprachlich ständig in Konner sind.

Also schrieb ich am 7. März 1905 in mein Tagebuch. Heute würde ich sagen, daß Monsieur Mignon ein liebenswürdiger und sicher vertrauensvoller, aber sür Negererziehung zu vertrauensseliger Mann war, dessen schwie Serzensseigenschaften ihn adeln, aber auch schwer geschädigt haben. Denn turz nach unserm Fortgange zeigte sich bei der Inventurausnahme, daß sein Lager arg bestohlen war. Die Tatsache, daß die Station allein unter den "Wilden" blieb, die sogar die Schlüssel in Händen hatten, und daß nichts Schlimmeres als offensbar nur verhältnismäßig noch geringfügige "Mopserei" vorsam, bleibt bestehen. Aber "bemopst und bemaust" wurde Mignon, und den Vorwurf, allzu vertrauenssselig gewesen zu sein, kann ich ihm nicht ersparen. Er trifft noch stärker seinen Vorgesetzen in Belo tras, der das geduldet und nicht gerügt hatte, obgleich er es

wußte. Die Station kann man allein lassen. Das bleibt ein gutes Zeichen für die gebundene Wildheit der Neger, aber alles muß geschlossen und verwahrt werden. Ich werde darauf später zurücksommen. Jedenfalls muß festgehalten werden, daß ein in solcher Stellung besindlicher Europäer seine Leute ebenso vor Versuchung bewahren muß, wie ein guter Vater seine Kinder.

Ohne unsern Kapita brechen wir auf und wandern über die langen Hügelrücken, Welle auf, Welle ab, im tropischen Sonnenbrande. Lemme schmachtet
besonders, und ein kurzer Aufenthalt unter einem leider gar zu karg belaubten
Baume, "unter dem alle Wanderer rasten," wie die Leute uns sagen, tut ihm
wohl. Dann nur noch eine Stunde, und wir sind in dem großen Dorfe Galangale angelangt.

Galangale, ein liebenswürdiger Ort von ca. 250 Hütten, mit fröhlichen Pamballaleutchen, einem alten leutseligen Chef und einer sehr schönen Linsassa (Halle), die alsbald unsere Betten überwölbt, beut uns Hühner, Ziegen, Gier, ein Schwein und ein Mägdelein. Bis auf letteres wird natürlich alles dieses mit Salz und Perlen erworben. Schreiber dieses eröffnet am Abend zwar seinen ethnologischen Fragekasten, bekommt aber erst am andern Morgen, als er mit einer gründlichen Erfältung erwacht, einige gute Nachrichten. lohnt eine Promenade. Wit welcher Sorgfalt wird hier gefegt. Inmitten kleiner Stangengerüfte, die hier ebenso wie an ben Straßen europäischer Großstädte den Stamm schützen sollen, stehen sorgsam angepflanzte Maniofstauden, Bananenpflanzen und andere Gewächse als Schmuck. Vor den Türen die fleinen Pfahlställchen, in denen heilige Gegenstände, die Gehöfte schützend, lagern, und zwischen den Häusern die Erdnußschuppen, die ich schon bei den Pamballa in der Kolokotogegend bewundert habe. Weiter ab am Rathaus, das hier übrigens mit einem Pfahlzaun umgeben und demnach recht dunkel ist — ich habe auch noch Blasebalg und Webstuhl darin gesehen —, ist das Gehöft des alten Chefs, ein freundlicher, wie immer mit Euphorbienpflanzung eingefriedigter Weiler.

10. März 1905. Als der Morgen des 10. März anbricht, hat Lemme noch einige Rippenschmerzen. Er ist Tags vorher am Kuiluuser beim Besteigen des Bootes ausgeglitten und hat sich geklemmt. Mignon klagt über Leberschmerzen, und ich krächze. Meine Stimmung ist am schnellsten repariert, denn einmal geht es heute in das Gebiet der Plüschstosse webenden Bahuangana, und zweitens glückt es jetzt, die Pamballa Galangalas zur Öffnung ihrer Weisheitsbüchsen und zur Herbeischaffung ihrer Kunskleistungen zu bewegen. Da erwerbe ich meine ersten Bogen mit zierlich geschnitzer Innenseite. Zum ersten Male höre ich davon, daß die Ornamente auf den Kalebassen Namen haben. Aber noch ist das nicht klar genug. Ich traue dem Zauber nicht recht. Erst in Belo sollte mir genauere Kunde werden. Übrigens bestätigt hier ein alter Mann die Mulloatunde und fügt hinzu: "Die Bajaksa sind zuletzt gekommen. Zur Zeit meines

Großvaters. Sie trasen die Pamballa, Bapindi und Bakuangana schon in den heutigen Sipen. Die eigentlichen Wanderstraßen liegen aber weiter im Norden." So wird das Bild immer verständlicher, und den guten Runden entsprechend, andert sich mein Krächzen schnell.

Um 8 Uhr brechen wir auf. Im Trab geht es über einen langgestreckten Höhenrücken, auf einem Paß zum andern Savannenrücken hinüber, der insegesamt mit einem dann folgenden breiten Savannental uns von dem Dorfphügel der Bahuangana trennt. Wir marschieren diesen Abhang hinab, da stürzt



Aquatoriale grudtipender: Unanas, gezeichnet bei Bena Mafima.

Kataraje auf mich zu: "Bondutki, Bondutki!" (Gewehre, Gewehre). In wahnstimniger Haft plappert er in dem ihm angestammten Kikuba allerhand, aus dem ich entnehmen muß, daß die Spiße der Karawane an der seit 1.2 Stunde Mignon und Lemme marschieren, angegriffen ist. Im hohen Grase kann ich nicht viel sehen und muß annehmen, daß die Herren vorn ohne Gewehr und gesährdet sind Also das Leder herab von Parabellum und Mauser. Richtig sehe ich auf 400 m Entfernung etwa 200 Neger in wilder Eile sich durch das Gras hindrücken und auf einer ferneren Hügelwelle Ausstellung nehmen. Ka-taraje sieht nich an zu schießen. Ich ziehe meinen Goerz heraus und sehe — lauter Frauen.

Der Fall ist gut! Glaubt man in solchem Falle dem geängstigt nach dem Anall der Büchse schreienden Ruf der Neger, dann mag man selbst den Arieg beginnen. Ruhe ist auch hier die Hauptsache, und ich habe nachher die Leute surchtbar ausgelacht, weil sie mit den vor uns sliehenden und sehr erschreckten Weibern der Bahuangana Arieg sühren wollten. Ich ließ sie durch mein Glassehen und sie waren selbst konsterniert und lachten. Übrigens war es meinen beiden Herren nicht viel besser gegangen, und sie hatten sich auch einen Augenblick täuschen lassen.

Da Mignon übrigens mit meiner ethnologischen Forschungslust und demsentsprechendem Zweck ein kleines Milonga verbinden wollte, zogen wir mit größerer Vorsicht in dem sehr großen Dorse der Bahuangana, genannt Kinsbundu, ein.

Unter dem mächtigen Dorfbaume nahmen wir Blatz. Allerdings jetzt nicht für geraume Zeit, denn es drängte mich, die Web- und Schmiedekunst der als Rünstler in diesen Dingen berühmten Leute dieses Dorfes näher besichtigen und Lemme ein geeignetes Dorfstück als Vorlage für eine Ölstudie überlassen zu können. Das Dorf gleicht allen hiesigen Dörfern, erhält aber einmal durch mehrere große, in grinsendem Beiß prangende, auf Stangen aufgestellte Schädel — Zeugen kriegerischer und lukullischer Vorgänge —, sowie vor allem durch drei mächtig an verschiedenen Stellen aufragende graue Dächer ein ganz besonderes Gepräge. Dies sind die Schmiedewerkstätten, vor deren einer Lemme Plats nahm. Diese 5 m hohen palmblattbedeckten Gebäude sind der Konstruktion nach genau das gleiche wie die Kinsassen der anderen Stämme. Nur sind sie viel höher, das Dach ragt bis zur Erde hinab, und die Giebel sind locker mit Palmblättern verkleidet. Im Junern der übliche Blasebalg auf einem Lehmgestell und allerhand heiliger Aram: Beutel, Töpfe auf Astgestellen, Kederwerk usw.

Vom Webwerk war nicht viel zu sehen. Es ist nicht die rechte Zeit, da die Palmsasern in der Regenperiode nicht geeignet sind. Es ist aber sicher, daß der Webstuhl und die Technik der Samtstosse die gleiche wie bei den Bakuba sind.

Inzwischen beginnt Mignon energisch den Beginn des Milonga zu fordern, und der Dorschef ist hierzu auch bereit. Nur ist der Sünder, um den es sich handelt, in die Matiti (ins Gras) entwichen. Also beginne ich eine neue Wanderung. Ich möchte doch einige "Andenken" für die Sammlung erwerben. Nur etliche Kiteksi werden mit Mühe ergattert. Auch wird mir eine Lektion erteilt. Ein Mpungu ist hier ebenfalls ein kleiner Stab mit Kopf, der hier aber der Jagd dient. An den Wechseln werden Fallgruben errichtet und deren Zugang mit solchem Mpungu geschmückt, der die Ausgabe hat, alle Tiere herbeizulocken. Die eigentlichen Kiteksi sind wiederum Schutherren oder Schuthamen. "Man gab ihnen früher die Namen Verstorbener," doch tut man es angeblich nicht mehr.

Rührend war eine Szene. Aus einem fleinen Pjahlställchen, in dem auch hier die Kitekli und ihre Nahrung ausbewahrt werden, will ich eine solche Figur erwerben. Der Besitzer, ein hübscher, junger, starker Kerl, wehrt ab. Erst findet er nicht die rechten Worte, so verwirrt ist er. Dann aber löse ich ihm auf freundsichen Zuspruch die Zunge. Ich übersetze möglichst getreu. "Geh fort, Tata Boka. Laß den Kitekli. Was (soll ich tun), wenn meine Frau krank ist? Was, wenn ich krank werde? Was, wenn meine Kinder krank werden? Als mein Großvater starb, ist der Kitekli gemacht. Mein Vater hat ihn gehabt. Geh fort, Tata Boka!"

Wer will da noch an das Museum denken?

An einem Hause ist statt der geflochtenen Tür eine geschnitzte Holzplatte angebracht. Sogleich erwacht wieder mein Sammlergewissen. Es ist ein schönes Stück mit einer geschnitzten Eidechse und mit zwei Gebilden, die meine Leute

als Sonne und Mond erflären. 3ch jie jogleich zeichnen. Doch als ich die Tür kaufen will, heißt es: es liege eine franke Frau in dieiem Hause. Da könne man die Tür nicht jortnehmen. Soust iterbe die Frau sicher. Man scheint die Tür immer in Die Säufer Aranken zu setzen. Es ist abermals ein Wint für die Bedeutung der das Leben daritellens den Eidechsen. Und der Ethnologe macht an der Tür 596 Todes mit seiner Sammelwut Halt. (3ch konnte ipäter eine ganze ReihesolcherTüren



Aquatoriale fruchtspender: Unanas, gezeichnet bei Bena Makima.

mit allerhand Schnitzwerk erwerben und werde sie in der Ethnographie behandeln.)

Wir beschränken uns darauf, das Angebotene zu kaufen, und fordern energisch den Beginn des Milonga.

Endlich ist der Mann herbeigeschafft. Wir nehmen in würdiger Weise Plat. Das Theater kann beginnen.

Der Fall ist einer der bezeichnendsten von all den Milongen, von denen ich bisher hörte.

Ein Mann aus dem Bahuanganadorfe hatte eine Frau aus dem Pamballadorfe Galangale mitgenommen und mit ihr ein Kind gezeugt. Zunächst sagt hierzu kein Mensch etwas. Dann aber stirbt das Kind plöplich. Ein Nachbar des "Frauenmitnehmers" wird nun angeflagt, der "Nooffi" zu sein, d. h. den Tod des Kindes mit Afissi (Zaubermacht) verursacht zu haben. Er beschwört seine Unschuld und erklärt sich bereit, den Mputtutrank (Gifttrank siehe S. 44) zu nehmen. Er tut es, gibt das Wift glüdlich wieder von sich und wird von der Sünde des Ndokki freigesprochen. Damit wäre nun alles gut; als die Geschichte aber ruchbar wird, fällt den Leuten Galangales ein, daß ja die Frau nur "mitgenommen", daß demnach also der Tod des Kindes auch noch ihrerseits durch Strafgelbeinziehung zu ahnden ist. Also schickt der Chef von Galangale zum Chef von Rindundu und läßt zwei Männer und eine Frau fordern. Denn: "Habt ihr etwa selbst keine Frauen für eure Männer?" Alls der Chef von Kindundu aber die Sache nicht in diesem Sinne regelt, läßt der von Galangale ihn gefangen nehmen und ihn in eine Holzgabel legen. Dafür bieten die Leute Kindundus für die Freilassung ihres Chefs eine Summe an Salz und Jimbu (Muschelgelb). Der Chef von Galangale nimmt dieses an, fühlt sich aber wohl infolge der feinen Diplomatie des Kindunduchefs, deren gleich noch Erwähnung geschehen soll, etwas betreten und erklärt dem Rindunduchef: "Ich bin ein großer Chef, du bist ein großer Chef. Deshalb follst du nicht in der Halsgabel bleiben. Ich nehme das Salz an, gebe dir zehn Schweine, zehn Ziegen und schicke dich heim." Somit wäre die Sache also wieder ganz in der Ordnung gewesen, wenn nicht offenbar nach der Albreise des diplomatischen Kindunduchess den Galangaleleuten flar geworden wäre, daß sie doch eigentlich ein recht schlechtes Geschäft gemacht hätten. Sie wollten nun wenigstens etwas retten und boten dem Kindundumanne als Ausgleich an: "Du erhälft das für die Befreiung deines Chefs gezahlte Geld an Salz und Muschelgeld zurück, gibst aber für das Geld zwei Männer und eine Frau" (das zuerst schon gesorderte Reugeld).

Da saß nun also der in der Matiti ausgefundene Frauenmitnehmer, dessenwegen es gar leicht einen kleinen trojanischen Krieg hätte geben können, da sein Häuptling ja schon gesangen genommen war, und neben ihm erhob sich der Chef von Kindundu. Und der Chef von Kindundu begann sein Plaidoper gegen die jetzt durch Mignon vertretene Forderung. Aber wie er sprach! Kein Rechtsanwalt fann vornehmer, mit mehr Würde, mit feinerer Beobachtung der Sitte sowohl als seiner Buhörersprechen. Erwurde nie ichroff, nie ungehalten, nie roh, er blieb immer fein, überlegt und elegant und wußte das bei uns jogar weniger beachtete Kunstmittel der Paufen so geschickt zu verwenden, wie dies in keiner Rednerichule schöner zu hören und zu beobachten ift. Ständig behielt er dabei seine Umgebung im Auge, und als ihm Lemme zweimal freundlich zunickt, weiß er dafür, ohne seine Rede zu unterbrechen, mit einem hochvornehmen Lächeln zu quittieren!

Dabei redet er lange, fast eine Stunde, ohne zu ermüden. Als das doch



Agnatoriale fruchtspender: Pijang, gezeichnet bei Ifofa.

nichts nüßt und Mignon für seine übers Ohr gehauenen Galangaler die landesübliche Übersiedlung von zwei Männern und einer Frau fordert, da steht der Chef nochmals auf und betont, daß er als Chef und demnach Rechtsanwalt seine Pflicht getan und nichts zu verantworten habe, da jener, der am Boden siße, die Frau mitgenommen habe.

Immerhin ist der Schluß, daß wir unsere drei Leute nicht bekommen, sondern nur eine Frau, daß wir also unser Galangaler Geld mit dem Rechtsanwalt Galangales (diesmal den Söhnen des Chess) wieder mitnehmen. Aber wir sind pfiffig. Ich habe eine herrliche Holzpauke erworben, diese trägt mir auf Mignons Anordnung ein Kindundumann nach Galangale und in Galangale bleibt der Mann als Bürge. — Afrikanische Rechtspflege!

In Galangale wieder angelangt, entwirft Lemme schnell noch eine Ölstudie, während ich erst durch das Dorf pilgere und mich dann noch mit Mignon über Kambembe ärgere.

Ich muß diesen Fall des Muluba Kambembe hier näher erörtern, weil er

ein gutes Licht auf eine Bölkerbeziehung im jüblichen Kajsaibecken wirft. Kambembe ist ein Kapita vom Stamme der Baluba. Ich hoffe, daß Lemme den Mann, ehe er abdampft, noch einmal malt, denn er repräsentiert wundervoll den Semitentypus der Baluba. Es war ein Mann, dem alles Vertrauen erwiesen wurde, und der dementsprechend eines Tages bei Monsieur Mignon stiehlt. Alls Strafe kommt er mit seinen zwei Frauen und vier Kindern zum Gérand nach Belo und hier, wo niemand an den Diebstahl glauben will, bricht er in das Magazin ein und stiehlt größere Massen, die dann im Gras versteckt werden. Dabei sind alle sechs anderen Baluba, die in Belo waren, mit tätig, wieweit als Stehler, wieweit als Hehler, ist unflar. Eine Patrouille beobachtet ihn. Als er aber gestellt wird, leugnet er, leugnet, leugnet, leugnet. Man findet die gestohlenen Sachen teilweise in seinem Hause. Er leugnet. Bur Strafe kommt er mit seiner Familie wieder nach Mitschafila als Strafarbeiter. Und tropdem weiß der Kerl eine Rolle zu spielen. Er ist und bleibt dem Europäer gegenüber die unterwürfige Kanaille, die Kuiluneger aber weiß er als Vertreter einer entwickelten Rasse in großem Respekt vor sich zu erhalten, weiß immer noch den Herrn zu spielen und sie für sich arbeiten zu lassen.

In Galangale hat er also wieder solch ein Herrenstück gespielt und ich ersuche, da er meinen Leuten zum sehr schlechten Beispiel dient, um seine Entsernung aus Mitschafila.

Ich erwähne den Fall als typisch. Hier trat mir zum ersten Male das Balubaproblem, welches nichts anderes ist als das Problem der Durchsetzung der zersplitterten schwarzen West- und Waldstämme mit einzelnen Individuen der hellen Südost- und Steppenwölker, entgegen. Es ist eines der schwierigsten Probleme der westafrikanischen Kolonialpolitik und ich will deshalb mit einigen Worten darauf eingehen.

Ein großer Teil Westafrikas und der Wälder des Junern wird bewohnt von dunkelfarbigen Stämmen, die keine größeren staatlichen Organisationen ausweisen, sondern in einzelne, nur sehr mangelhaft untereinander verbundene Dorfgemeinden zerfallen. Außerdem ist bemerkenswert, daß das Onkelrecht herrscht und die wesentlichen Arbeiten nicht von den Männern, sondern von den Frauen ausgeführt werden. (Siehe meine geographische Kulturkunde, S. 8 ff.) Von den Plateaus des Nordens, Ostens und Südens dringen nun helle, intelligentere Völker mit Vaterrecht, reich gegliedertem Staatswesen und vor allem mit der Männerarbeit auf diese Wohngebiete der schwarzen, älteren Völker ein. Das Kolonialproblem ist nun, daß die Männer der schwarzen Rasse eben nicht an die Arbeit gewöhnt und im allgemeinen zur Arbeit schwer heranzuziehen sind, wenn sie nicht, wie dies in alter Zeit üblich war, als Sklaven dazu gezwungen werden. Natürlich ist das auf direktem Wege nicht mehr durchsschreden.

Tropdem versuchen heute noch viele abseits der großen Verkehrsstraßen wohnende Europäer, auf eigne Faust das alte System ein wenig neu zu beleben. Hört die Öffentlichkeit davon, dann rauscht der Marmruf der "Negermißhand-lung" durch den Papierwald. Es ist typisch, daß derartige Vorkommnisse meist aus den westlichen Waldgegenden der schwarzen Menschen verlauten. Und da der Kongostaat den größten Teil davon einnimmt, so ist hier die ständige Ge-

jahr am größten. Jedenfalls besteht das Problem der Erziehung der schwarzen Völter. Es ist eine wichtige Sache, denn die tropische Feld- und Waldarbeit hat Negerhände nötig.

Eine der aussichtsreichsten Lösungsversuche besteht nun darin, daß die Europäer der Entwicklung entgegenkom= men, indem sie einzelne Andividuen der in die Waldund Tiefenländer so schon vordrängenden helleren Raffe unter die "Schwarzen" versepen und sie als Rapitas, als Arbeitsleiter austellen. Im Rassaigebiet tauchen so allerorts Baluba und Bajjonge auf, daneben Bena Lulua, die ja auch eigentlich Baluba find, und außerdem Batetela. Werden die Leute vorsichtig ausgewählt, entiprechend erzogen und gut überwacht, so ist das Ver-



Aquatoriale grudtipender: Difang, gezeichnet bei Itota.

fahren nicht nur zu billigen, sondern sogar sehr zu besürworten. Auswahl, Erziehung und Überwachung repräsentieren aber Forderungen, die eingehalten werden müssen. Über das, was unter Erziehung verstanden ist, spreche ich später. Der Fall Rambembe zeigte mir zum ersten Male die überlegene Rasse in ihrer Wirfung. Er stellt aber auch ein Beispiel dafür dar, wie man nicht auswählen darf und daß man nicht genug überwachen kann.

Das waren die Gedanken, mit denen ich am Abend des 10. März 1905 ärger- lich in den Schlaf hinüberhustete in der verpallisadierten Kinjassa zu Gandangale.

2. März 1905. Die fünste Stunde des anbrechenden Tages trifft mich schon unter den Wandelnden, und zwar wandle ich im sansten Rieselregen. Der erste wahrhaft afrikanische regenzeitliche Wandertag hat begonnen, wozu die Mienen meiner beiden Begleiter wundervoll passen. Mignon hat eine schmerzende Leber, und Lemme stellt Betrachtungen über die etwaige Möglichkeit eines Rippenbruches an. Somit verschweige ich die Tatsache meines Schnupsenssieders, nehme meinen Malasu, dann ziemlich viel Tee und lange möglichst schnell meine zum Ausbruch rusende kleine Trompete hervor.

So ist es 6 Uhr 45 Minuten, als wir in das Tal eines Baches, der zum Kiwenge eilt, hinabsteigen.

Die afrikanische Forschungsgeschichte kennt viele solcher Tage, und sie sollen auch gebucht werden. Aber allzu eingehend wollen wir uns nicht über die kleinen

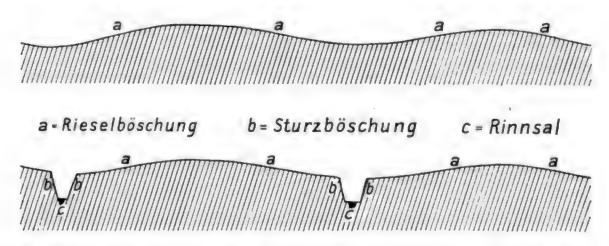

Die üblichen Bofdungsformen der westafrikanischen Sateritlandschaft, schematische Darftellung. (Die Kanten bei b find natürlich im allgemeinen durch Abwaschung abgerundet.)

Leiden, die ein solcher Tag bringt, auslassen. Bei gutem Wetter — und ich hatte zwei Tage später sehr gutes Wetter — ist die Jahrt zwischen Galangale und Belo auch ein Vergnügen, aber doch eine kleine Strapaze; denn es sind nicht weniger als zehn Bäche zu passieren, die zum größten Teil die gleiche Bettung ausweisen. Sie sließen in einem Hügelland, welches, rein schematisch gezeichnet, im Ausschnitt so ausschauen mag wie untenstehend stizziert.

Hier hinein schneiden nun die Rinnsale noch eines zweiten Tales, das sehr schroffe Wände hat, so daß das Bild des Ausschnittes sich folgendermaßen darstellt:

Die Böschung a ist nicht schwierig zu passieren, die Böschung b stellt aber nicht nur Anforderungen an die Beine, sondern auch an die Arme. Man packt nach jeder Burzel, nach jedem Stengel, um sich zu halten. Die Stengel in Afrika sind aber nicht immer haltbar, reißen häusig, so daß man leicht schneller herabgleitet, als es erwünscht ist. Außerdem sind an den Stengeln allerhand Blätter, die mit scharfen Rändern versehen sind, und heute flutet noch wunder-

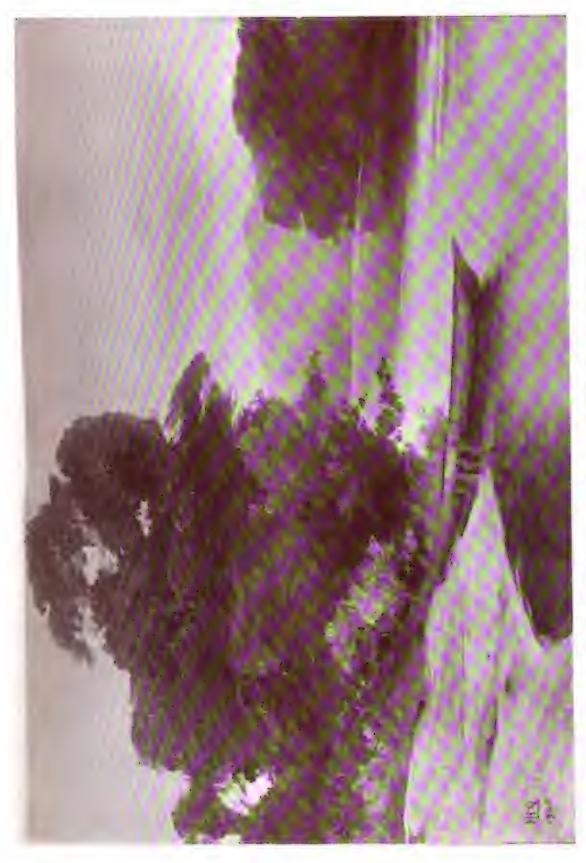

Der Kuilu. Blick von Mitschakila nach Süden.

voller Tropenregen, so daß der glatte, abschüssige Lehmboden keinerlei Halt bietet. Jeder Bachübergang ist eine kleine Strapaze, die leider nicht durch einen nun solgenden behaglichen Marsch ausgeglichen wird. Denn die breiten, schönen, behaglich zu überwandernden Savannenrücken, mit wohl dann und wann einmal etwas hohem, aber immerhin doch harmlosem Grase, sehlen auf diesem Wege Galangale-Belo. Auf unserm Wege herrschen Busch- und Palmenwälder und jenes breitblättrige Gras, das mit seinen rauhen Flächen die Hände des Wanderers poliert und zerkraßt, vor. Es gibt natürlich einen bessen Weg. Die einfachste geographische Überlegung zeigt das. Denn offenbar marschieren wir ziemlich parallel zum und in nicht allzu großer Entsernung vom Awenge und passieren somit seine fämtlichen Seitenbäche. Damals kannte ich den Awenge noch nicht, sonst hätte ich angeregt, von Kindundu, statt von Gandangale aus,



Arabentus, Rongo.

und zwar in einem nach Diten offenen leichten Bogen, auf Belo zu zu mars schieren. Dann hätten wir auf der Wassericheide zwischen Ngo und Awenge eine gute Straße gefunden. überichritten wir unnötigerweise alleSeitenbächedes Rwenge. Das geographische Erfennen will auch gelernt sein. Hat man es erfaßt, so fannes bedeutende Stravazen erivaren.

Es regnete nach Noten. Mein Notizbuch ist bald ein Schwamm. Gut, daß Freund Zumpe in Berlin die Büchersosestigebunden hat, daß sie einige Stunden im Regen aushalten können. Aber, was noch schlimmer ist: nach drei Stunden ist Wasser in meinen Kompaß geronnen. Die Nadel streikt und keine Wärme am Hüttenfeuer, kein Schwenken und Zusprechen vermag sie zu bewegen, heute wieder beweglich zu werden. In Sunsu ist die Routenaufnahme abgeschnitten. Ich kompasse erst wieder auf dem Rückwege vervollständigen. (Lehre: zwei Kompasse mitnehmen!)

Meine beiden Herren ließen sich meist tragen. Mir sagte das im Regen gar nicht zu, und ich machte mit meinen Leuten die Sache im Trapp ab. Denn Bewegung und Schwißen ist das beste Mittel gegen Schnupsensieber und schlimme Erkältungen. Ich bin demnach gänzlich ab- und ausgewässert, als wir gegen 12 Uhr mit nachlassendem Regen in dem großen Dorf Dangi ausommen, wo ich mich, einer alten Vorsichtsmaßregel solgend, zunächst von innen dis außen gänzlich trocen kleide. Da mir dies eilig ist, geschieht es ausossenen, das den Höhegrad verwunderter und wenig artifulierter Lautproduktionen zur Folge hatte. Denn nun sieht man, daß der Fumu Voka unter seinen äußeren Kleidern noch Unterhose, Magenbinde und Strümpse hat! Später vertraute mir ein lieber Neger an, nun wisse er, weshalb ich schneller und leichter lausen könne als die andern: ich hätte eben soviel Kleider an, daß ich eine unbändige Krast haben müsse und weder Sonne noch Hieder an, daß ich eine unbändige Krast haben müsse und weder Sonne noch Hieder fühlen könne. — Negerlogik!

Unter den an der Strecke nach Belo gelegenen Dörfern ist Dangi das bedeutendste. Es besteht aus vier Weilern. Hier mag bemerkt werden, daß die Route uns so recht die ungeregelte Verteilung der Stämme zeigt: Mokoko noch Bajakka, Galangale Pamballa, der Abstecher nach Kindundu sührte — ins Bahuanganagebiet, Dunga zeigte wieder Pamballa, Kissala und Bigumi Bapindi, Sunsu und Dangi Bassamba, nachher Madzinga Bapindi, Kikuala wieder Bassamba, Belo wieder Bapindi, so geht es anscheinend regellos durcheinander.

Das am Abhange des einzigen heute zu kreuzenden Savannenplateaus gelegene Dangi steht unter der Fuchtel des Herrn Naquata, der einen charakteristischen und sehr häßlichen Thpus darstellt. Er ist infolge Beranlagung über die Stellung des üblichen Dorsschulzen hinausgewachsen und regiert schon mehr despotisch als die andern Herren Dorschefs. Er ist ein alter Anabe und der einzige Neger, der sich bemüht, möglichst "mundeleartig", möglichst nach der Art des Beißen zu existieren. Schon sein Außeres ist die reine Parodie eines Europäers: ein grauer, überall zersehter und mit Schinga (Rotangschnur) gezsschafter Anzug, Schnürschuhe, die nicht zugebunden sind, ein hutartiges Gebilde, ein wie ein Hängeseil um den Leib geschlungenes Sacktuch, aus der Hospentasche eine Streichholzschachtel herausragend. Er liegt auf einem zerbrochenen Feldzschuhl, und im Hintergrunde ragt ein Haus nach Art der üblichen Fastoreihäuser

empor. In der Hand hat er eine Tichitotte, eine Nilvferdhautveitsche, und die ist das Zepter seiner Regierung. Er haut unbarmherzig zwischen seine Leute und straft sie auch in der bei den Europäern üblichen Beije ab. Sie werden mit dem Magen der Länge nach auf die Erde gelegt, einer hält die Arme, einer die Beine und der dritte läßt das boje Tangrütlein auf dem berühmten Körperteil springen. Neben Maquata stehen zwei Bons. Diesem despotischen Wesen, das hier wohl das einzige in seiner Art ist, entspricht eine häßliche Aufaeblasenheit, verbunden mit bettelhafter Unverschämtheit des



Im Babindidorfe Belo.

Herrn und prahlerischer Frechheit seiner Leute (wie der Herre, so's Gescherre), wie ich es hier sonst nicht erlebt habe. Sie lachen dem Europäer frech ins Gesicht; demnach bezieht einer dieser Herren, der mir erst allzufrech beim Umziehen zuschaut und sich dann erlaubt, mit hämischem Grinsen eine neben mir liegende Streichholzschachtel auf- und, ohne ein Wort zu sagen, ein Hölzchen herauszunehmen, eine Ohrseige, die sich gewaschen hat. Respekt muß sein! um mit meinem alten Freunde Otto Ludwig zu reden.

Ein kaltes Mahl ist schnell himmtergeschluckt. Auf zum Weitermarsch! Das Trompetlein gellt! Im schnellen Lause springe ich voran, die ganze Trägerbande jagt im Galopp hinter mir her. Es ist verwunderlich, wie einige Töne und ein anregendes Vorbild die Neger schnell in Extase zu bringen vermögen. Ich habe das häusig beobachtet und später ost von dieser Erscheinung Gebrauch gemacht. Wenn unsere Soldaten sich durch eine fröhliche Marschmusik zu emsigerem Ausschreiten antreiben lassen, so ist dies nur ein schwacher Nachklang jener enormen Macht, die eine treibende Musik hier auf diese Ninder der Natur ausübt. Sie sind schon durch ein paar Töne elektrisiert, und ich habe zum Beispiel zwei Tage später, als wir einen sehr schweren Marsch noch in der Tunkelheit von den Leuten sordern mußten, mit Erstaunen gesehen, wie die sast

einschlasenden und sehr erschöpften durch mein Trompetlein und meinen Ansprung zu neuem Lause angespornt wurden. Der durch eine Taktmusik und einige Töne angesachte Negergeist löst eruptiv jene Krast aus, die beim alltäglichen Tropenschlendrian anscheinend sast akkumulatorisch aufgespeichert wird. Aus dieser Erektionsfähigkeit und aus der explosiven Art der Krastentladungen heraus kann man wesentliche Teile der Kulturgeschichte und auch tägliche Vorkommnisse des afrikanischen Regerlebens verstehen, vor allem die physische und psychische Krast des Horbenangriffs, der den sonst so seigen Reger zu großen Mutleistungen und völliger Raserei bringt, dann die Suggestionstänze und anderes mehr. In den monatlichen großen Tänzen erkenne ich notgedrungene zeitweise Entladungen.

Diese explosive Entladungssorm erschwert die Erziehung zur regelmäßiger Arbeit ganz außerordentlich. Aber die Erkenntnis der Tatsache, daß nur die Form hindert, daß aber ein Arastmangel überhaupt nicht herrscht, läßt mich schließen, daß eine geeignete Erziehung eine kulturell wünschenswerte Form der Arastverwertung erreichen läßt.

Also ich lause. Dem Lausen verdanke ich meinen Namen Boka. Meine Leute lausen hinter mir her. Diesmal geht es durch die seuchte Natur bis Belo, wo uns Herr van Lerbergh in liebenswürdigster Weise empfängt, und uns das Bapindivolk gassend umlagert. Bald besinden wir uns in einem behaglichen Schuppenhause, das Bad ist gerichtet, und der Mensch in einen einigermaßen seiner Aultur entsprechenden Justand versetzt. Die andern Herren kommen eine halbe Stunde nach mir an, und dann besichtigen wir die schöne, inmitten eines großen Bapindidorses gelegene Station, den hübschen Gemüsegarten des Chess, dessen lange Beete sürsorglich mit Schattendächern umgeben sind, die kautschukgefüllten Speicher und — das Grab eines braven alten Ufrikaners, des Herrn van Sas, der hier seinen Tod gesunden hat.

Mag die Geschichte seines Schicksals hier für andere eine Warnung sein. Van Sas hatte seinen Terme (seine Montraktszeit) in Afrika vollendet und besichloß, nach diesen drei noch ein Jahr der Arbeit für die Kassaikompanie zu widmen. Er verlängerte also seinen Kontrakt und wurde als Gerant nach Belogesandt. Der erste Beschluß, den der emsige Mann saßte, war, eine neue Station an dem Lukulla zu gründen. Mit großem Troß und auch einigen mit Allbinigewehren bewaffneten Baluba brach er auf. Er kam nach Pelenge, einem Plaze, der schon häufig von Europäern aufgesucht war, und dessen Häuptling mit van Sas ebensalls bekannt war.

In diesem Dorse Pelenge nun hatte Parmentier, ein Adjoint des Bezirks, vor einiger Zeit eine Fouragekiste verloren. Sie war ihm wohl gestohlen worden, und er teilte dies van Sas mit. Van Sas wollte versuchen, das gestohlene Gut zurückzuerhalten, und dann wollten die Herren den Inhalt teilen.

Van Sas kam in Pelenge an. Er machte es sich bequem und begann ein

tleines Malajugelage mit dem Häuptling. Als van Sas des guten ein wenig zuviel getan hatte und recht animiert worden war, brachte er das Gespräch auf die Fouragefiste. Er mag wohl etwas sorsch vorgegangen sein, und die Aneipstimmung mag ihm nicht immer die richtigen Ausdrücke in den Mund gelegt haben, jedenfalls gab es böses Blut und van Sas merkte das auch. Als die Sache ungemütlich abzulausen drohte, zog er sich ohne die berühmte Kiste uns

bedacht aus dem Dorfe zurück. Die Pelenger folgten ihm, und van Sas mochte glauben, die Eingeborenen das mit erichrecken zu fönnen: jedenfalls beging er ben dritten Fehler und ichoß seine Pistole über die Köpfe der Nachdringenden ab in die Luft. ichoß alle fünf Latronen ab und griff dann in die Taiche, nach weiteren Batronen juchend. Er fand aber feine und warf seinen Leuten das Schlüsselbund laut madi su, Patronen rufend. Dann floh er ins hohe Gras. Doch nun ichoisen auch



In der Faktorei Belo: Rechts neben dem Caubenschlag erklimmt ein Eingeborener in landesüblicher Weise einen Palmenbaum. Twischen den beiden Weißen kann man im hintergrunde die um das Grab des herrn van Sas gepflanzten jungen Euphorbien seben.

Delenger ihre Pfeile ab, von denen zwei ihn im rechten, einer im linken Bein und einer in der rechten Seite trasen. Ban Sasstürzte hin; nun sprangen einige Neger über ihn her und schossen von oben ihm noch drei Pfeile in Brust und Hals. Zwar stürzte der Häuptling von Pelenge herbei und rief seinen Leuten zu: "Tötet den weißen Mann nicht, denn Bula Matari wird dann kommen", (d. h. die Regierungstruppen werden dann den Tod rächen). Es war aber schon geschehen und die Pelenger konnten, selbst nichts Bessers tun, als den todwunden Mann aus seinem eigenen Liegestuhle zu betten und ihn so nach Pelenge zurückzutragen.

Inzwischen erreichte die Nachricht mit der Geschwindigkeit der fliegenden Gerüchte sehr schnell Monsieur Parmentier, der seinerseits eiligst mit einem Boten einen Brief an Mignon nach Mitschafila sandte und ihn aufsorderte, schleunigst nach Belo zu kommen und den Körper des dem Gerücht zusolge schon gestorbenen Herrn van Sas zu retten. Mignon brach abends sogleich auf, machte einen scharfen Nachtmarsch und tras am solgenden Nachmittag in Belo ein; doch Parmentier war schon abmarschiert und hatte inzwischen auf einem Hügel gegenüber dem in der Tiefe gelegenen Pelenge Ausstellung genommen. Er ließ drohend sagen, daß er Pelenge angreisen würde. Doch van Sas, der noch lebte, beschwor ihn mit einigen Zeilen, ja nicht zu kommen, da die Eingeborenen ihn dann sicher töten würden, vielmehr sollte er eine Tipoha mit acht Trägern senden. So geschah es denn auch, doch die Leute sanden van Sas nicht mehr im Dorf, sondern nunmehr tot auf seinem Stuhl liegend im Grase. Als er verschieden war, hatten die Leute ihn so aus dem Dorf getragen.

Die Leiche war schwarz, als sie in Belo ankam, und Mignon hat sie in Belo der Erde übergeben. Später ist dann eine Expedition des Staates gestommen und hat das Dorf Pelenge vernichtet, gegen 80 bis 90 Leute ersschossen und einige als Gefangene mitgenommen.

Diese Ereignisse sind sehr bezeichnend und lehrreich. Hätte van Sas nicht in die Luft geschossen, es wäre anders gekommen. Nie etwas fordern, was man nicht durchsehen kann. Und wenn schon geschossen wird, dann auf den Neger, denn sobald zwei gesallen sind, flieht der Hause. Nie sich sliehend zurückziehen! Auch auf dem Rückzuge fest den Feind in Schach halten! Kommt die Kriegsertase erst über die Kämpfenden, dann ist man Sieger, wenn sie auf die eigenen Leute fällt, jedoch verloren, wenn die Gegner sie gewinnen. In allen Negerkriegen ist immer die gleiche Partei die vom Kriegsgeist besessene und die gewinnende. Ein Hin- und Herwogen der Schlacht und des Kriegsglückes im Gesecht gibt es in den Negerkriegen dieser Gegend nicht. Und nie sich auf seine fünf Gewehrträger verlassen! Hier waren die fünf Baluba gleich beim Beseinn der Mißstimmung weggelaufen. Nie sich auf Baluba verlassen!

Beim Einzuge in die Faktorei Belo war mir schon deren merkwürdige Lage auf einem langgestrecken Hügel inmitten des großen Dorfes aufgesallen. Auf zwei Seiten schließt sich je ein Teil des Hüttenkomplezes an, so daß jeder, der von einer Gruppe der Gehöste in die andere gelangen will, die Station passieren muß. Offenbar hat der Gründer der Faktorei geglaubt, durch die Lage inmitten des Eingeborenendorses der Station immer gute Ernährung und Arbeiterschaft zu sichern, eine Sache, die in Andetracht des hier herrschen Systemes ohne weiteres sehr problematisch erschemt. In der Tat hörte ich num auch von Herrn van Lerbergh, daß sich die Verhältnisse der Faktorei in beiden Punkten absolut unabhängig von dem umliegenden Dorf Belo

entwickeln, da die Leute oft kommen, um ein Geschenk, ein Matabischi, zu sordern, nie aber, um zu arbeiten, und fast nie, um Lebensmittel zum Kauf anzubieten. Nicht selten leidet Herr van Lerbergh arg unter Hühnermangel und läßt dann gewaltsam im Dorfe requirieren. Nach der Requisition läßt er mitteilen, die Besitzer der Hühner möchten die Bezahlung von ihm holen. Die Leute kommen dann auch und kehren froh über den hübschen Berdienst zurück. Eine zeitlang zieht das, und es wird viel Federvieh herbeigebracht. Aber dann schläst das Interesse wieder ein. Die Hühnerlieferung stockt mehr und mehr. Herr van Lerbergh sieht sich gezwungen, die Eingeborenen auß neue anzuspornen, indem er seine Leute zur Requisition aussendet. Natürlich ist das eine wenig wünschenswerte Methode. Die Errichtung eines Marktes, auf dem auch einige andere Tinge als Kautschut und Elsenbein eingehandelt werden müßten, würde natürlich zunächst einige Arbeit und auch einige Mittel beanspruchen, den Zustand aber sicher ändern.

Doch Arbeiter sind aus dem Dorfe Belo gar nicht zu erhalten. Ban Lerbergh requiriert sie in ferneren Gebieten. Es mögen hier einige Worte über die hiesigen Arbeiterverhältnisse eingestochten werden.

Zwei Inpen von Engagements sind zu unterscheiden. Die Leute werden in einem Fall nur für eine Trägerreise, eine Route engagiert und kehren

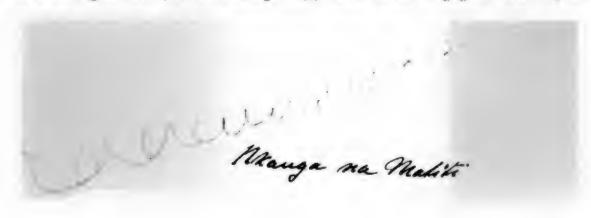

Malele.

Uns der Sfiggenmappe der Eingeborenen: Perl- und feldhühner, dargestellt durch die Sickzacklinie des fluges. Unsgeführt von Bapindi aus Belo.

dann zurück. Ihr Dienst ist beendet. Sie werden bezahlt und sind wieder frei. So nahmen wir zum Beispiel zwei Tage nachher 60 Pamballa mit, die uns nach Mitschafila begleiten sollten (einige der Leute engagierte ich zum Tragen meiner Sammlungslasten; diese wurden natürlich von mir ausgelohnt). Die meisten waren unbelastet. Unterwegs requirierte Mignon in den Dörfern noch mehr Leute. Für alle gab er die gleiche Bedingung: sie sollten in Mitschafila Salz und andere Dinge in Empfang nehmen und diese Waren nach Belo tragen. In Belo wurden sie ausgelohnt und damit war ihr Engagement zu Ende.

Anders verhält es sich mit den ständigen Faktoreiarbeitern. Diese werden mit Mukanda (mit einem schristlichen Kontrakt) auf ein Jahr verpflichtet, erhalten wohl dann und wann zwei Tage Urlaub, um ihren Dörsern einen Besuch abzustatten, müssen aber, wenn sie längere Zeit (etwa eine Woche) Urlaub haben wollen, einen Ersatmann stellen. Während die erste Art von Leuten ihre Sache recht gut macht und zuverlässig ist, brennt der Mann der zweiten Art meist nach einem Monat, das heißt, nachdem er einen kleinen Reichtum an Stoff erhalten hat, durch und kehrt harmlos ins Heimenkorf zurück. Wir waren oftsmals auf unsern Märschen verurteilt, Halt und ein kleines Milonga zu machen, um entssohene Leute zurückzusordern.

Der Neger hat eben gar kein Berständnis für die Verpflichtung durch solche Engagements. Hat er seinen Lohn, dann will er heim. Abwarten, dis er zwölfmal— er wird monatlich gelohnt— seinen Stoff erhalten hat, das kann der Neger nicht. Ein Jahr ist zu lang. Die Leute verstanden es nicht, wenn sie glücklich wieder aufgesangen waren, warum sie zur Station zurückehren mußten. Sie sagten meist: "Weshald muß ich gehen? Ich gehöre niemand. Ich habe nicht gestohlen." Dies "ich habe nicht gestohlen" ist typisch. Daß Kontrakte eingehalten werden müssen, kan n der Waldneger nicht begreisen. Übrigens gibt es eine gewisse Art von Leuten, die reißt nicht aus. Das sind die unfreien Leute, solche, die in Stlaverei geboren oder durch Schuld oder Krieg hineingekommen sind. Die Häuptlinge bringen von Zeit zu Zeit derart verstlavte Leute, und diese bleiben dann treue Arbeiter. Der Häuptling kommt ab und zu und heimst den durch die Arbeit dieser Leute verdienten Lohn ein. So bleiben sie treu.

Mich hat die Frage interessiert, weshalb die Kompanie so lange Kontrakte macht. Wären es zwei oder drei Monatskontrakte, so würde die Schererei des "Einsangens" wegsallen und leicht genug Arbeiter zu erhalten sein. Kun, das hat seinen einsachen Grund: die Kompagnie kann nicht anders. Für jeden schristslichen Kontrakt — und die Stationsarbeiter müssen mit schristlichem Kontrakt engagiert sein — fordert der Staat eine Abgabe. Wenn nun ein Mann insolge Ausreißens oder Todes sortfällt, so müßte die Kompanie einen neuen Kontrakt mit einem andern Manne machen und eine neue Abgabe zahlen. Das vermeiden nun die Agenten auf eine eigenkümliche Methode. Es lautet ein

Skauga na

Matiti

Whole

Kinebala Myoko

di baba

Aus der Sfizzenmappe der Eingeborenen: oben Perl- und Feldhühner, dargestellt durch Punkte, als Teichnung des Gesieders; unten Lubaba, eine Pfeilspitze, und Rimbala Agoko, eine Amphibie (?); alles ausgeführt von Bapindi aus Belo.

Nontraft auf Nassongo. Nassongo läuft fort und ist nicht wieder beizubringen. Da wird denn z. B. ein Mullemulle engagiert und ihm mitgeteilt, er hieße in Jusunst Nassongo. Bielleicht brennt Mullemulle-Nassongo auch durch und dann kommt Kasselle in die Vertretung Nassongos, usw. Auf den allermeisten, wenn nicht auf allen Stationen wird man solche Schiedungen vorsinden.

Es ist ein Betrug, wenn auch ein harmloser. Jedermann kennt ihn und er ist offiziös sanktioniert. Das ist das komische Spiel der Berhältnisse: der Staat muß den Betrug stillschweigend gutheißen. Täte man es nicht, so würde die Rompanie einsach und solgerichtig vom Staate verlangen: "Du bist der Staat und behauptest die Macht in Händen zu haben. Du verlangst den schriftlichen Kontrakt, gut, nun sange du mir meine Ausreißer ein." Hierzu ist der Staat natürlich nach dem bestehenden System nicht imstande. Dann müßte er das

Land ja regelrecht verwalten und mit Posten durchsetzen. Das wäre sehr teuer. Die Einnahmen würden wahrscheinlich sehr schnell verschluckt. Und dieser Staat will, "koste was es koste", verdienen. Wir haben ja gesehen, daß im ganzen Kuilugebiet nicht eine Station des Staates ist, — wie will er da Ausreißer einsangen?

Also muß er mit dem Betruge einverstanden sein.

Es ist ein typischer Beleg dafür, wie hier alles ist auf äußeren Schein aufgebaut. Jeden Betrug läßt man gelten, sobald er nicht öffentlich kompromittiert oder geschäftliche Nachteile bringt. Wie einfach wäre es im vorliegenden Falle, anstatt von den Kontrakten auf Namen die Arbeiterabgabe nach Kopfzahl zu erheben!

Inzwischen entwickelt sich im südlichen Belodorfe mit sich neigendem Tage eine gewisse Aufregung bei den Eingeborenen. Leute mit roter Bemalung und schönem Ropfput eilen hin und her, Trommeln werden gestimmt — d. h. mit bem Fell über ein Strohfeuer gehalten, bis es straff ist —, und hie und da zappelt eine Frau schon in fröhlicher Erwartung des Kommenden mit zurückgestreckter Rückenverlängerung. Mit anbrechender Dunkelheit ist alles bereitet und unser staunendes Auge kann eine der — notabene nach Eingeborenenansicht — entzückenbsten Prozessionen erschauen. Auf einer Kitanda — das ist ein Ruhebett aus zusammengebundenen Palmblattstengeln —, die von vier Männern getragen wird, siken frätschbeinig hintereinander zwei über und über rot angemalte Frauen, die in dieser Sitzftellung zum Gesange der jubelnden Menge tanzen. Hinter dieser Tragvorrichtung schwebt eine ebenfalls tanzende Jungfrau auf den Schultern eines Mannes in Tanzschwingungen her. Die drei Weiber wandern auf Kitanda und Schulter durch die Faktorei von einem Dorf zum andern und bann zurück. Sie wandern tanzend — immer in gleicher Positur — in die Matiti (in die Grassteppe) und kehren ins erste Dorf zurück, wo alle Weiberschaft versammelt ist und in ausgelassenster Weise vor drei Trommlern den afrikanischen Tanzkörperteil schwingt.

Mittlerweile wird mir mitgeteilt, was diese Zeremonie vorstellt. Diese Damen werden der Fruchtbarkeit entgegengebracht. Die auf der Kitanda vorn saß, ist eine Frau des Häuptlings von Belo, die ihr Eheglück durch langanhaltende Kinderlosigkeit bedroht sah — was man übrigens nach der mächtigen Entwicklung ihres Busens kaum geahnt hätte — und die num in einer Hütte sechs Monate eingeschlossen und zurückgezogen gelebt hat, um sich auf die heutige Nacht gebührend vorzubereiten. Denn heute wird sie wieder mit ihrem edlen Gatten Hochzeit halten, nachdem sie, wie gesagt, sechs Monate von ihm geschieden war, nachdem heute Abend die Tänze wohl und gut ausgesührt und die Schultern der auf glückliches Mutterleben Bedachten genügend mit Öl begossen worden sind. Demnach wird dem Feste sicherlich ein Kronprinz im Schulzenamte zu Belo entspringen. Nr. 2 auf der Kitanda ist eine Leidensgesährtin, Nr. 3 auf den Schultern des Wannes eine Dienerin von Nr. 1.

Die roten Weiber kehren zurück, steigen ab und tanzen, als ob alles darauf ankäme, daß die Hüften "zerdreht" werden müßten. Und die ganze Meute der andern Weiber kommt herangetrippelt, tanzt singend mit. Jede hat ein Schälchen mit Palmöl, das gießt sie über Schultern und Busen der beiden Frauen, ein klein wenig erhält auch die Dienerin! Und während die Weiber tanzen und zwischendurch die Schultern der andern begießen, tanzen auch die Männer singend im Areise umher, und zwar — was sicherlich auch für zwei unter den Ehemännern zweckentsprechend sein mochte —, um noch mehr zu tun, begießen sie im Hintergrund die Nase mit Walassu.

Die Europäer sißen mittlerweile plaudernd unter der Veranda des Stationshauptgebäudes und seiern die seltene Zusammenkunst von vier Weißen im Imern Afrikas mit einer Schale Malasu na Mputu (Malasu aus Europa), genannt Champagner.

12. März 1905. Ein freundlicher, ergebnisteicher Arbeitstag der reiche Schäße gewährt. Ein nächtlicher Tornado hat Kühlung gebracht, und während Lemme sich erft einer Palmenstudie und dann einem Bapindistungling widmet, versammle ich um mich die Männer von Belo und Umgebung, um Erkundigungen einzuziehen und für Thilenius einzufaufen. Alle Erwartungen werden übertroffen. Ich erhoffe eine neue Bogenform und finde davon zwei. Ich erwarte einige Becher und finde über dreißig. Dann kommt das Prachtstück von Belo, eine Mahembe (Maske), die bei großen Tänzen vom ersten Manne hinter dem Häuptling getragen wird. Des ferneren gibt es altes Eisengeld, Ralebassen mit zierlichen Ornamenten und wunderhübsche Spielblättchen. Hinter den Sinn des Spieles komme ich auch heute nicht, ist auch keine Zeit nach einer Sache zu forschen, die in Mitschafila wohl gelernt werden kann, denn hier sind Ornamente zu studieren. Nachdem ich die Namen von einer Anzahl Muster habe, losse ich einige Rünstler antreten und nach den Namen Drnamente in mein Buch zeichnen. Dann zeichnet ein Hochbegabter auch Tallatalla und Fumu Boka ab. Allgemeiner Jubel, als wir uns darüber wundern, daß wir so sehr männlich dargestellt sind! Von den Zeichnungen gebe ich einige auf diesen Seiten in natürlicher Größe als Probe wieder.

Zur Abendtafel gibt es gefüllte Tomaten, und das ist mein Leibgericht, zumal wenn sie fleischig sind, wie die in dem Garten des Herrn van Lerbergh gewachsenen. Dazu weißen Rettig. Leider natürlich ohne Bier. Aber das regt schon Gaumen, Erinnerung und Phantasie, sowie Trinklust an. So mundet denn der trefsliche Malasu ganz besonders, was zur Folge hat, daß wir ziemslich spät — für Afrika! es war 410 Uhr — das Reisebett aussuchen.

13. März 1905. Ein langer Marsch: von Belo bis Molokko. Ich eile eine Stunde voraus, da ich in Kisalla das Mittagsessen vorbereiten will. Der Marsch macht sich gut, und tropdem ich unterwegs noch zwei Masken und vier Becher kause — allerdings ist der große mitgenommene und dazu noch in Belo ergänzte

Vorrat an Tauschartikeln jest gänzlich erschöpft —, bazu meine Routenaufnahme mache, gelingt es, den beiden Herren bei ihrer Ankunst ein leidliches Essen vorzuseßen. Weiter geht es. Beinahe 5 Uhr ist es, als wir die Areuzungsstelle des Weges nach Galangale erreichen. Die Abendstimmung zeigt uns weithin in der Umgebung Steppenbrände. Die Dunkelheit bricht an. In der Dunkelheit geht es über den letzten Bach vor Molokko, über den begleitenden Sumpst— notabene: nicht ein Moskito ist wahrzunehmen! Stöhnend schleppen sich die Träger in der Dunkelheit den Weg zu Molokko hinauf. Das Trompetlein muß wieder anseuern. Juchhe! Im Trabe geht es in das schlasende Dorf.

Wir beziehen einige Hütten der Eingeborenen. Allerdings nicht ohne Arger. Der Träger mit Mignous Bett ist harmlos nach Galangale, das wir umgangen haben, gezogen, und wir richten ihm nun ein Lager her so gut es geht.

Nachts regnet es.

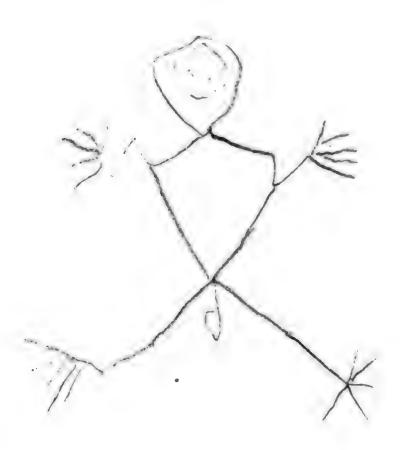

Aus der Skiggenmappe der Eingeborenen: Berr Cemme, dargestellt von einem Mupindi aus Belo.

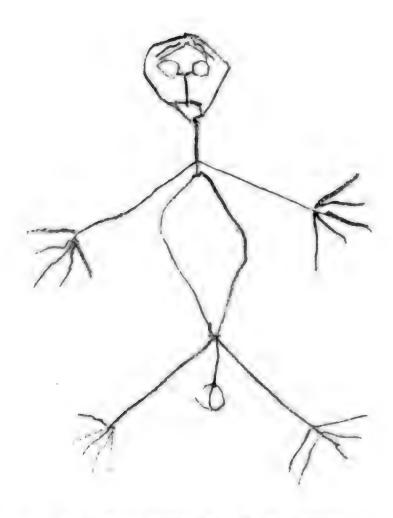

Aus der Sfiggenmappe der Eingeborenen: Leo frobenius, dargestellt von einem Mupindi aus Belo.

14. März 1905. In strömendem Regen kommen wir um 10 Uhr in Mitsichafila an.

15. März 1905. Marie kommt, bringt mir ein größeres Zelt, sonst nichts. Ich schreibe Briefe nach Noten. Muß doch nun nach mehreren Richtungen Nachricht gegeben werden. Dazu beginne ich mit der Vorbereitung der Tage-bücher, lasse die Diener Faden für Etiketten drehen usw. Fast 200 Nummern sind auf den Schultern der 30 Bapindi von Belo mitgekommen und das macht zu schaffen. Lemme malt eine trauernde Bajakkafrau beim Erdnußstampsen.

17. März 1905. Marie kommt von Kikvit zurück, nimmt meinen Briefsbeutel, Kambembe nebst Familie (zur Bestrasung nach Luano) und einigen Kautschuf mit. Mit den Herren Bons ein kleiner Tanz! Die Herren wollten einen Hühnerhandel nach Dima auf eigene Rechnung eröffnen. Wo er kann, schachert der Neger.



Talsohle bei Mitschafila.

## Fünftes Rapitel. Zum Rwenge.

15. bis 21. März 1905. Mit der Heimkehr von Belo nimmt gewissermaßen ein neuer Abschnitt im Mitschaftlaleben seinen Ansang. Habe ich mich bisher vor allen Dingen den ersten Eindrücken, der Gewinnung einer allgemeinen Überssicht über das Tatsächliche gewidmet, so beginne ich nunmehr eine Feststellung des Gewonnenen und des noch Mangelnden. Jest darf es mit Reisen, Aufzeichnen und Malen nicht mehr ins Blaue hineingehen, sondern nun gilts einen Schlachtplan.

Demnach beraume ich eine Ruhepause an und beschließe in dem kommenden Zeitabschnitt — wir rechnen diese Zeitabschnitte nicht nach Wochen, sondern nach der Ankunft der "Marie", die etwa alle zehn Tage kommt —, daheim zu wirken und nur einen zweitägigen Abstecher nach Wamba, das am Kwenge liegen soll, zu unternehmen. Nachher wollen wir gen Madima zum Kantschamarschieren.

Ich beginne, sobald mir die briefeheischende "Marie" Zeit läßt, mit der Meinzeichnung — "rein" ist lediglich relativ, nicht absolut zu verstehen — meiner

Routen, entwerfe mir ein Bild der Gegend und stelle fest, daß meine Ansichten über die Lage der Stationen und den Lauf der Flüsse mit der Kartenstizze der Kompanie nicht ganz in Einklang zu bringen sind. Das geographische Bild wird stets die Grundlage der völkerkundlichen Reiseerfolge sein. Mir ist in diesen Tagen mehrfach der Gedanke durch den Kopf gegangen, daß das Fiasko der Bastianschen Ethnologie auf das Ignorieren des Tatbestandes in geographischer Hinficht zurückzuführen ist. Gerade der philosophierende Ethnologe versliert sich so sehr, sehr leicht in seinen eigenen Spekulationen, daß er oft froh sein kann, am Seile der erdkundlichen Erkenntnis den Weg aus dem Labyrinth herauszusinden. Und ich selbst habe das in diesen Tagen wieder deutlich gesehen.

Nunmehr vermochte ich erst die wunderliche Verbreitung der verschiedenen Bogentypen wahrzunehmen. Dabei drängte sich mir die Tatsache der Bedeutung der Wälder und Büsche nach zwei Nichtungen hin auf: der Wald als Schutzwall alten Kulturgutes und der Wald als Heimstätte der Unliebenswürdigkeit.

Was die zweite Eigenschaft der Waldwirkung anbelangt, die Züchtung der Unliebenswürdigkeit, so erhalte ich hier durch den Berlauf der Kolonisationsschichte und durch eigene Erfahrung die schönste Erklärung. Es ist fast immer im Busche, wenn der Neger mit seinem Pseil nach einem eindringenden Fremdsling schießt, selten im Dorfe und fast nie in der Savanne, die so wie so häusig durch Brände gelichtet, und damit für den Bogenkampf wenig tauglich ist. Im Busch ist man sedem Pseilschuß, ohne selbst die Offensive ergreisen zu können, machtlos und zur Untätigkeit verurteilt, ausgesetzt.

Diese Erscheinung ist sehr leicht zu verstehen. Ich habe später die Reger beim Bogenschießen im Busch beobachtet und habe selbst Versuche mit Speerwurf und Bogenschießen gemacht. Und heute, nachdem ich auch auf den Steppen des Südens und Ostens und im Sankurrugebiet meine Erfahrungen gemacht habe, heute bin ich geneigt, im Vogenkampse, im Buschleben die ursächlichen Erziehungsmomente zu suchen, die den heutigen Negercharakter des Westens hervorgerusen haben.

Der Busch, der Wald ist das gegebene Gelände für den "Nahkamps" mit dem Bogen. Auf den schmalen Wegen können nie größe Massen marschieren. Wohl kann sich aber der den Feind Erwartende sehr leicht mit guter Deckung am Wege verstecken. Man kann im Busch nur auf dem Wege vorrücken. Der Wartende kann also genau sagen: "Da muß der Feind kommen!" und ohne aufsällige Bewegung mit dem alkerlängsten Bogen, sast unbemerkt einen Pseil nach dem andern schießen. Den Abschußtelle schließen. Die Armbewegung der Pseilschüßen ist so gering, daß der Busch nicht hindert. Dagegen ist der Speerwurf, wegen des Armausholens und der dies hindernden Aste und Manken, sast unmöglich. Der nach vorn schauende Speerwerfer wird dadurch

behindert, daß beim Rüchwärtsausholen Speer und Hand in Busch- und Mankenwert geraten und sich jo versangen. So ist denn jedes Dorf der echten Westtneger nach Möglichkeit in den dichten Busch gelegt. Und die Gewandtheit im Deckungsuchen und Deckungsinden bildet eine Grundeigenschaft dieser Menschen.

Das "Sichheden" zieht sich wie ein roter Faden durch das Geistesteben der "Schwarzen" in Westafrika. Man sieht es nicht nur im Kampse, es kommt überalt zum Borschein. Der Neger verschanzt sich stets hinter einer Lüge, wenn es auch gar nicht nötig ist. In keinem Sprachausdruck tritt offener Mut zutage. Ein Milonga ist so gewissermaßen ein Busch-Bogenkamps unter der Bersammlungshalte. Geschmeidig, wie er sich im Busch hinvindet, drückt der Neger sich auch im Wortstreit hinter sede mögliche Deckung. Er ist darin dem Europäer ungemein überlegen.



Degetationsfindien: Baumgruppe an der Eisenbahn des untern Rongo.

Wieganzanders Speervölker. die Alls Extrem stelle ich den zersplitterten schwarzen Bogenstämmen das Heer der "Speerregimenter" Des Zulufürsten gegenüber. Ich habe die Steppen und die Steppenmenschen später sehr gut fennengelernt: fein Ethnos und Unthros pograph, der die Gegenfätze gesehen hat, würde es wagen. non einer Banturaffe, von der GleichheitderRasse. die diese beiden Inpen verbinden joll, und die nur auf die Tatsache ber Evradiverwandtschaft begründet ist, in Bild oder Wort zu reden.

Die wahre Steppe bietet wenig Deckung. Drängt der Wald die Siedelung zusammen, so verlockt die Steppe zur Ausstreuung der Gehöfte. Der Schuß mit dem afrikanischen Bogen, der doch nur auf 30 bis 50 Meter wirkt, verliert hier seine Bedeutung. Aus dem Versteck heraus ist der Arieg nicht zu gewinnen, wenn der Hinterhalt auch noch so oft gesucht wird. Unwillkürlich rücken die Massen gegeneinander, weil das Ausschwärmen über den Weg sich von selbst ergiebt. Stehen die Feinde dann einander gegenüber, so heißt es Mann an Mann, Speere heraus!

Es ist so typisch: bei diesen Steppenvölkern, die im Kriege den Speer führen, sinden wir den Zweikamps, bei den Westvölkern des Waldes die Entscheidung durch den Gisttrank. Der offene, freie Blick ist das Ergebnis des Steppenlebens, unliedenswürdige Verschlossenheit das Symptom der Wald- und Vuschmenschen. Das sind die Extreme, zwischen denen eine Unzahl von Übergängen besteht, denn von allen Seiten rücken die Steppenvölker in den Wald hinein und gehen so einen bestimmten Weg der Entwicklung.

Du aber, Ethnologe, sollst diese Entwicklungsgänge sinden, und der Kolonialwirtschaftler soll von dir erfahren, welche Bedeutung das alles für die "Eingeborenenpolitik" hat.

Die Muße zu berartigen Grübeleien habe ich in diesen Tagen gesucht und gefunden, beziehungsweise erzwungen. Sehr kam mir hierbei die gründliche Durcharbeitung der schon gewonnenen Sammlungen zu Hilfe. machte ich dabei manche traurige Entdeckung. Einige Sachen waren schon nach wenigen Tagen durch Schimmel — aus Platmangel sind sie hier arg zujammengepfercht — verdorben, andere durch Ratten, und leider ein Norb mit jehr hübschen Sachen (innerhalb der Zeit der Beloreise) durch die weißen Ameisen verzehrt. Also Sonne und Luft! Die Bons hatten damit sehr viel Arbeit, und ihnen waren auch noch die verschiedenen Kenntnisse des Präparators beizubringen. Alls Ausgleich für solchen Verdruß mag die Freude über manche, erst bei solch ruhiger Betrachtung gewürdigte Erwerbung und manche neue Erkenntnis, dienen. Das ethnographische Notizbuch schwillt bei jolcher Betrachtung, eine provisorisch hergestellte Nartenstizze des Landes nimmt die Eintragung einzelner Verbreitungsgebiete auf und nach einem Tage, der dem Studium der Bogen (auch hier das wichtigste Studienobjekt) gewidmet ist, beginnt es, mir flar zu werden, in welcher Richtung die Lüden liegen. Einerseits muß dieser oder jener Wegenstand, der verdorben, verloren oder vergessen ist, eingeheimst werden, anderseits stellt sich die Notwendigkeit heraus, eine Wanderung nach diesem oder jenem Lunkt zu unternehmen. Für Lemme beginnt ebenfalls eine neue Ara. Eine Zeitlang muß er den Pinfel zur Seite legen, um mit Bleistift und Feder eine Reihe von Stellungen der Leute bei Handhabung von allerhand Gerät festzuhalten. Da muß ich vorbereitend beobachten und dann gute Modelle finden, die nicht

19100/1

immer bereit sind, einer "Mutanda" (in diesem Falle "Zeichnung") zur Grundlage zu dienen.

Das Wetter begünstigt die Arbeit nicht sehr, immerhin ist es angenehmer, bei solchem Alimazustand zu Hause zu arbeiten als auf Reisen zu sein. Vom 15. bis 21. März hatten wir keinen Tag ohne Gewitter oder Regen. Die Witterungs-



Pegetationssindien: Baumgruppe an der Gifenbahn des unteren Kongo.

formen waren in dieser Zeit wie auch nach der Wambareise die gleichen. Meist war der Bor mittag von strahlender Marheit. Entweder iplate dann am Mittag ein von Diten oder Westen aufsteigender, ichnell jich entwidelnder Tornado (ein Gewitter), oder der Nachmittag war schön, es stieg aber gegen sieben Uhr im Nordwesten eine mächtige Wand auf, die sich im Norden oder im Nordosten ohne vollständige Auflösung entlud. Diesein Abendgewittem, die uns nicht trafen, folgte dann stets eine Regennacht mit langatningen,

ichwachen Gewit-

teräußerungen, und diese endeten entweder gegen drei Uhr (morgens), oder wir hatten am solgenden Morgen einen regelrechten Landregen. Daher waren die Nächte sehr kalt.

Soldie Witterung erschwerte das Photographieren, denn jede der Luft ausgesetzte Platte war bald verloren. Ferner mußte mit Cl und Vetroleum aegen Rost zu Felde gezogen werden. Alle Eisenteile waren in ständiger Ge

jahr, und das Einreiben mit Baseline nüpte gar nichts. Bielleicht habe ich das salsch gemacht.

Aber nicht nur solches Ungemach brachte Abwechslung in unsere Arbeit, die im allgemeinen der heimischen Tätigkeit am Studiertisch und im Atelier nicht unähnlich war. Vielmehr traf allerhand Besuch ein, der mich kennen lernen wollte — diesen merkwürdigen Mann, der das Munstgewerbe der Baschensi (Wilden) kaufte, der alles aufschrieb und nichts mit Mautschuk und Elsenbein zu tun hatte, der immer ein kleines Geschenk, eine Vorführung in Musik oder ein Vildwerk zur Hand hatte.

Dann kamen die Leute zurück, die ich in die Dörser, in denen es Masken gab, ausgesandt hatte. Meine Trabanten eilten weit nach Westen, dis zum Lukulla und zum Gobari, um mir die erwünschten Schäße zu bringen. Manch herrliches Stück tras ein, allerdings auch nichtiges Zeug, das, um anzuspornen, auch gekaust werden mußte, aber dann in den Nuilu wanderte. Und diese Nausgelegenheit bot auch nach anderer Richtung Verantassung zur Ablenkung

mou alltäglichen Lebenswandel. Geradezu unglaublich war es, mit welcher Geschwindigkeit die Neger begriffen hatten, daß hier eine gute Einnahmequelle sprudelte. Reder unserer Arbeiter begann zu schniken. Jeden Tag kamen aus den umliegenden Dörfern Leute mit neugeschnißten Sachen. Ich habe immer neben den alten Sachen auch neu angesertigte im Gebrauch gefunden, die gleicher Art und gleichen Wertes waren. Blüht doch hier noch einheimische Industrie und ist feine Berrohung und Verfümmerung des Handwerks zu fpuren. Soldie Sachen faufte ich benn auch. Aber was für mich gemacht und nicht jehr schön war, das wurde unweigerlich zurückgewiesen. Hier hieß es aufpassen und die Entwicklung des Gewerbes beobachten.

Ich will hier einige Bemerkungen über die Wandlungen im Kunst= gewerbe der Mitschafiladörfer ein= slechten. Im allgemeinen waren



Degetationsstudien: Banmstamm bei Dima.

solche für mich hergestellten Sachen ebenso geschickt gearbeitet wie die zu eigenem Gebrauch gefertigten. Gehr selten fam Stümperarbeit, die dann von den Baschensi jelbst verspottet wurde. Dagegen gab es Leute, die sich emsig bemühten, die Sachen für mich noch schöner zu machen als für sich, und gar zu gern hätte ich eine Serie solcher aufgekauften Sachen mit nach Europa gefandt, wenn mich die Sorge um die Schwierigkeit und die Kosten des Versandes nicht abgeschreckt Eine Verrohung ist durch meinen Einkauf nicht eingetreten, und ebensowenig trat eine Bucherung durch Übertreibung des Ornamentreichtums ein. Ein Ornament, das ich nicht sonst schon bei alten Sachen wahrgenommen hätte, sah ich an diesen Stücken nie. Aber es bedurfte dazu, wie gesagt, meiner Aufsicht und meines und meiner Leute Spottes, wenn ein schlecht und liederlich gemachtes Stück gebracht wurde. Sicherlich ist nach meiner Albreise, wenn sich nicht noch hinterher ein Umschwung eingestellt hat, eine Berschlechterung des Kunstgewerbes in der Mitschafilagegend nicht zu verzeichnen. Vielmehr habe ich die feste Überzeugung und hier den entschiedenen Beweis gefunden, daß man bei richtiger Leitung das einheimische Kunstgewerbe der Neger durchaus heben und entwickeln kann. Und das war mir wesentlich. Rauft man allerdings, wie das oft an der Küste geschieht, allen hergebrachten Schund auf, sucht möglichst geschmacklose und phantastische Sachen aus dem Gebotenen heraus, nun, so hat man den Verderb des afrikanischen Kunstgewerbes sehr schnell erreicht. Der Europäer hat ihn selbst hervorgerusen.

Unter den zu Besuch erscheinenden Negern ist vor allen Dingen Freund Kamburres Erwähnung zu tun. Es ist ein Mumballa aus der Kolokotogegend. Lubi heißt sein Stammsitz, und er lebt im Machtbereiche Tata Jas.

Er ist vorübergekommen, um an Mignon Ziegen und Hühner zu verkaufen und dafür Mitako (Mejsingdraht), der in Kolokoto zurzeit fehlt, einzuhandeln. Aber er will auch mich sehen und bringt hübsche Elfenbeinsache, einige Tanz-Dieser Ramburre ist der interessanteste Neger, den ich bis jett kennen gelernt habe, ein Mensch von geradezu erstaunenswerter Intelligenz. Schon sein Lebensschichfal zeugt hiervon. Ramburre von Lubi wurde als Sohn eines unbedeutenden Häuptlings geboren, machte im Alter von etwa achtzehn Jahren seine ersten Reisen, lernte die kautschufzuchenden Weißen kennen und hatte es sehr bald erfaßt, daß zwischen Lukulla und Rolokoto sein Weizen blüht. In der Gegend des ersten Flusses gibt es keine Lebensmittel. Wenn fünf Hühner in einem Dorfe leben, so ist das viel. Eine Ziege ist ein Reichtum. Und alsbald macht sich Freund Kamburre mit Huhn und Ziege auf zum Lukulla, um jolches Getier gegen Rautschuk abzusehen. Zurückgekehrt empfängt er in Rolokoto Salz; mit dem Salz zieht er in eine Ziegen- und Hühnergegend, von dort mit lebendigen Schätzen neu beladen wieder an den Lukulla usw. usw. Das erste hat ihn kein Mensch gelehrt; die weitere Anregung gab ihm dann Tata Ja, und wohl nur ein Brieche hätte mit solcher Geschwindigkeit alle Chancen auszunußen verstanden. Summa summarum, Kamburre sammelt Schäße. Aber er begnügt sich nicht mit dem Ausspeichern seines Salzreichtums. Nein, er beginnt ein neues Unternehmen: er kauft Menschen und Dörfer, und heute besitzt der ungefähr 23jährige Kamburre nicht weniger als siebzehn Dörfer!

Ich habe nichts Unangenehmes an diesem schwarzen Großkausmann entbeckt, dagegen hat er einen Humor, wie ich ihn beim Muschensi kaum für denkbar gehalten hätte. Er kommt in die Station: "Tata Lugungu, zeige mir dein Magazin." Er betritt das betreffende Haus, sieht sich eine Weile um: "Das hast du mir alles gestohlen, doch komm, nun wollen wir es teilen." "Ja, wo hat denn Kamburre das hererhalten, ehe Tata Lugungu den Reichtum raubte?" Kamburre sagt: "Bon Bula Matadi." Mittags geht zufälligerweise eine Pirogue Mignons nach Norden, nach Luanu. Kamburre erklärt mir: "Ich habe einen Posten an Bula Matari gesandt, um ihm zu sagen, daß alles, was er mir gegeben hat, mir hier geraubt ist." Mignon geht auf seinen Scherz ein.

Mittags wechselt er die Rolle: "Ich bin Tata Lugungu, du bist Fumu Kamburre. Ich bin ein großer Fumu, du ein kleiner. Jetzt werde ich dir zeigen, wie meine Arbeiter kommen," sagt er zu Mignon, und er tritt an den Gong, schlägt eifrig auf das Holz und als die Arbeiter wirklich, wie gewohnt, herbeieilen, ist er sehr stolz. Es kommen Leute mit Hühnern und Giern; er beginnt den Einkauf, nimmt Hackenblätter aus dem Kasten, Perlen aus dem Sact und fertigt alle Neger so gut ab, daß Mignon es nicht besser kann. Abends empfängt er mich wieder als Tata Lukungu, nur gerät er etwas in Verlegenheit, als ich ihn französisch anrede. So hält er die erdachte Rolle und den Wechsel der Person fest, bleibt aber dabei immer bescheiden und zurückhaltend und wird nie unverschämt.

Solche Entfaltung des Humors unter der Fürsorge einer weise auftretenden Intelligenz ist wohl selten unter den Negern, aber die Grundlage eines wirklichen Humors sehlt den hiesigen Stämmen nicht. Wenn Kamburre nach dem Anhören der Musik Lemmes sagt: "Wenn wir Musik machen, so ist das nicht schön. Dann hört man die Pfeile sliegen und die scharse Sprache des Milongas. Nein, solche Musik ist nicht so schön wie die Putumusik!" — so ist das vollständig auf dem Niveau des Kuiluhumors. Mein schon recht besahrter Freund Majoga, der die Mitte zwischen dem Üblichen und der Höhe Kamburres darstellt und anscheinend über den völligen Mangel des hier sehr geschäpten Bartes traurig ist, dreht unter pfissigem Lächeln den erwünschten, aber nicht vorhandenen Bart und sagt: "Wenn ich erst erwachsen bin, dann habe ich auch einen Bart wie du." "Ist das dein Dors?" sagt der Mumballasnabe Bange und schlägt eine den Wein umschwirrende Wespe tot. Eine hier übliche Redewendung lautet: "Wenn du nicht einverstanden bist, mache ich dir Kopsschmerzen," und dann folgt gar leicht der tödliche Pfeil. Ich hörte mehrmals Europäer

ihre Träger mit der unter den Negern üblichen Redewendung: "Wenn du das noch einmal hinwirfst, schlage ich dich tot!" anschnauzen und dann die Neger freundlich lächelnd antworten: "Wer wird dir dann morgen den Koffer tragen?" Dabei weiß der Neger ganz genau, wie unnötig er ist, da es genug Träger gibt.

Solche Beobachtungen sind überaus erfreulich und lassen manche Schattensseite des Negercharakters leichter vergessen. Der Frohsinn ist hier fraglos einsheimisch, und wenn sich der Humor auch nicht häufig in den heiteren Formen äußert, welche die Palaver oft zeitigen, so ist doch mit Frohsinn das ganze Negerleben gewürzt. Fröhlich wird Handel getrieben, fröhlich ist ein einigermaßen gut geleiteter Marsch. Lachen ist hier das gegebene Mittel der Erziehung; und wenn ich mich über einen Lässigen lustig mache oder die Ermüsdeten anlache, so ist ohne weiteres Wandel geschaffen.

Eine Woche der Stationsarbeit ist bald verflossen, die Fortschritte sind zufriedenstellend, die Gebiete der künftigen Arbeit sestgestellt, alles wird gut versorgt, und am Abend des 21. März kann ich mir sagen, daß eine neue Reise



Pegetationsstudien: Baumstämme mit Lianen bei Dima.

uns gut gesattelt sinden wird. Ich packe am Abend meine sieben Sachen und verlebe noch eine Gewitter-nacht.

22. März 1905. Ein Viertel vor acht Uhr verlassen wir mit etwa 35 Mann Mitschafila, und zwar in einem eigenen Boot. Die hiesigen Bootsverhältnisse sind traurig, und somit habe ich mich zur Erwerbung eines durchaus nicht leicht zu erhaltenden Fahrzeuges bester Art (leider liegt es ein wenig nach links) aufgeschwungen.

Nach einerhalben Stundesind wir auf der üblichen
Route nach Kivuanga, wo
uns eine Stunde später Freund Fumu Fiote fröhlich begrüßt. Wir sind jest
wieder gut Freund, hatten vordem aber eine fleine Streitigfeit. Als ich nämlich das erste Mal bei ihm war, versprach er, mir 2 Blasebälge zu verkausen. Versprechungen gelten bei Negern gar nichts. Wenn ich ihnen eine versprochene Sache wirklich gebe, sind sie immer erstaunt.

Versprechungen werden nur gegesben, um höflich abzulehnen oder um nicht gerade zu sagen: "Du bestommst das nicht." Alsoechte Negerart, der ich nicht zusstimme. Als demenach Freund Fumu Fiote beim zweiten Besuche die Blasesbälge noch nicht



Degetationsstudien: Baum bei Bolombo am Sankurrn.

mitgebracht hat, muß er es erleben, daß ihm mitgeteilt wird, ich wolle nichts mehr mit ihm zu tun haben. Er wird verblüfft stehen gelassen und — einen Tag später habe ich meine Blasebälge, was natürlich die Freundschaft vollständig repariert. Es gibt Dinge, auf die man bei Negern ebenso streng achten muß wie bei Kindern, und hierzu gehört das Halten von Versprechungen. Ich werde darauf bei der Besprechung der sich der Wambareise anschließenden Arbeiten nochmals zurücksommen.

Über ein hohes Plateau geht es hinüber zu den "Bajakka" von Majombo, Kinsona, Kimbambe und Cloamba, und dann, um die Route schnell zu skizzieren, über den Sani zu den Bapindi Bussongos, und endlich über ein Plateau nach den Törsern Djume-Djume und Wamba, welche wie die am solgenden Tage ausgesuchten Ortschaften Kindikulumi, Kinsunsu und Kikango von Bahuangana bewohnt werden.

Diese Bajakka geben ein gutes Beispiel der eigentümlichen Bevölkerungsverhältnisse dieses Landes. Es sind nämlich Nachkommen der hier eingewanderten Pamballa, die Bajakkafrauen geehelicht hatten, und heute dem Volke
zwar noch den Namen Bajakka überlassen, ihren Kindern aber die Pamballasprache vererbt haben. Ich betone, daß sie sich unbedingt Bajakka nennen,
weil ihre Mütter Bajakkafrauen waren, und daß sie trozdem heute noch die
Pamballasprache reden. (Übrigens scheinen mir die Verhältnisse in Moloko
ähnliche zu sein.)

Die Überschreitung des Mikulungubaches gab mir zu einer andern, die Verkehrsverhältnisse dieser Dörfer betreffenden Betrachtung Veranlassung. Wir mußten unbedingt die gleichen Gewässer wie bei der Beloreise, allerdings weiter dem Ruilu zu, überschreiten. Bergebens suchte ich den Namen Mikulungu. Mit viel, viel Mühe gelang es später, ihn mit dem Milongo bei Moloko zu identifizieren. Ahnlich war die Sache mit dem etwa fünf Meter breiten Sani. Beiter oben heißen alle auf diesem Marich passierten Gewässer anders, und wenn man es nicht mit stärkeren Gewässern wie Gobari, Kuilu, Inzia zu tun hat, hat jedes Dorf für die Rinnsale einen anderen Namen, und oft wissen nur wenige, wie die gleiche Wasserader beim Nachbar heißt. Der Verkehr der Dörfler erstreckt sich eben auf Milonga und Fehde. Wohl existiert ein Handel; dieser spielt sich aber in typischer Weise auf neutralem Boden zwischen den Dörfern ab. Da sieht man etwa in der Mitte zwischen ihnen am Wege eine ausgetretene Stelle. Da hoden am Markttage die Beiber zweier Ortschaften, Männer gehen zwischendurch und lachen und alles ist so fröhlich, daß man nicht ahnen kann, wie das Mißtrauen die Dörfler verhindert, sich gegenseitig zu besuchen, und sie zwingt, auf neutralem Boden zusammenzukommen. Das Mißtrauen trennt nicht nur Bajakka von Bahuangana, Bahuangana von Pamballa, Pamballa von Bajansi usw. usw., nein, die einzelnen Bajakkadörfer, die benachbarten Bajansi stehen im allgemeinen derart. Eine bessere Nachbarschaft, wie sie etwa enge Blutsverwandtschaft der Fumus mit sich bringt, gehört eher zur Seltenheit als zur Regel. Ich habe gelegentlich dieser Reise zwei thpische Beispiele dafür zu erzählen, wie berechtigt dieses Mißtrauen und die Sitte, daß, auch wenn die Anwesenheit der Weißen den Burgfrieden garantiert, die Frauen nur unter Männer- und Bogenschut den durch Fremde heimgesuchten Ortschaften nahen, um ihre Nahrungsmittel bort zu verkaufen sind.

Das erste Beispiel liegt in der traurigen Geschichte Bussongos, jenes im Busche jenseits des Sani gelegenen Bapindidorses, das wir am 22. März bessuchten: Meine Bons erzählten mir täglich Schauergeschichten von den vor dreiviertel Jahren hier stattgehabten Ereignissen, und nur mit Mühe ist es mir gelungen, aus diesen Angaben und gelegentlichen Berichtigungen durch Mignon und Dr Müllhaupt (einem Freunde Dr Erdrischs) die Wahrheit zu

ersahren. Der gute Mignon sprach nämlich aus Bescheidenheit selbst nicht über diese Ereignisse.

Die Sache war etwa folgende: "Anfangs Juni desertierten drei Leute der Station Mitschafila, die aus Wamba stammten, und wurden in Bussings vom Bapindihäuptling Mohemo festgenommen. Kein anderer als der oben (Seite 63) erwähnte Kambembe log Mignon vor, daß die Leute



Degetationsstudien: LianenPlammer bei Bolombo am Sankurru.

von den Bapindisogleichverzehrtseien. Mignon konnte natürlich im Moment für die Deserteure gar nichts tun und mußte annehmen, daß diese Angabe richtig sei, zumal sie sehr wahrscheinlich klang. Run wollte er zu Refrutierungszweden im August desselben Jahres nach dem mächtigen Dorfe Rinjona pordringen, in welchem Lutubi, der Bruder des jungen, damals Mignon schon befreundeten Fumu Fiote (von Kiwuanga) regierte. Er kam bei letterem vorbei und dieser riet ihm, ihn vorausgehen zu lassen, da die Leute von

Kinsona sehr mißtrauisch seien und im besten Falle vor Mignons Ankunft das Dorf verlassen würden, so daß er kein hohles Ei vorsinden würde. Mignon stimmte dem natürlich zu, Fiote ging zu seinem Bruder voraus, ordnete alles, und Mignon ward sehr herzlich ausgenommen.

Als der Chef von Mitschafila auf die Lieferung von Arbeitern zu sprechen kam, sagte Lutubi: "Höre, Mundele, du bist ein guter Weißer, und ich möchte

dich zum Freunde haben. Schlase also eine Nacht bei mir, und ich will dir morgen fünfzehn Arbeiter mitgeben!" Nun hatte Mignon weder Bett noch Waschzeug noch Decke bei sich; es galt aber, das gewünschte Vertrauen zu erwerben, und so erklärte er sich einverstanden. Als er am nächsten Morgen ausstand, waren fünfzehn Arbeiter vor seiner Tür versammelt.

Lutubi erklärte die betreffende Hitte und alle Weiber des Dorses (eine Redensart) als seines Freundes Mignon Eigentum und ist in der Tat ein guter Freund geblieben.

Danach kam man auf anderes zu sprechen, und so fragte Lutubi plößlich: "Warum holst du dir nicht deine beiden Arbeiter aus Bussongo?" Und nun kam es heraus, daß allerdings einem von den drei Deserteuren die Flucht gestungen war, daß aber die andern beiden in der hier üblichen, sehr grausamen Weise seitgehalten wurden. Sie waren nämlich, mit auf dem Rücken zusammengebundenen Armen an einen Baum gebunden, und zwar war jedem unter die Arme und seitlich des Kopses ein Messer, als Nachbarschaft in den Baum gerammt, beigegeben. Diese Messer hindern jede Bewegung.

Ju dieser Nachricht gab Lutubi den Rat, die Vermittlung eines seiner untergebenen Chess anzunehmen. So begann die Verhandlung, die zunächst resultatlos verlies; dann zog Mignon selbst vor Bussongo, tras aber auf sauter gespannte Bogen im Busch, mußte also umkehren und noch hören, daß der Bapindisumu Mohemo 5000 Dimbu (das hier geltende Muschelgeld) als Entschädigung verlangte. So blieb denn dem braven Ches von Mitschafila zunächst nichts anderes übrig, als nach seiner Station zurückzukehren und als Drohung den Bescheid zu hinterlassen, daß er an Bula Matadi schreiben würde. Iwar ließ Mohemo nach acht Tagen in Mitschafila das Amerbieten stellen, gegen zwei andere Männer die Deserteure herauszugeben; aber das änderte ja den Fall nicht, und die Eingeborenen anderer Dörfer sagten selbst, daß die ganze Sache nichts anderes sei, als ein im Lande seit Alters übliches Versahren, um von anderen Chess Zahlungen an Musele (Stossen), Diimbu oder andern wertvollen Artikeln zu erzielen.

So standen die Dinge, als im September gleichen Jahres Dr Erdrisch, der Vertreter der Gerechtigkeit des Staates in Angelegenheit der Ermordung van Sas, nach Mitschakila kam und von dieser Geschichte Kenntnis erhielt. Auf die vier ihn begleitenden Pumbulu (Soldaten) pochend, machte er sich sogleich auf den Weg nach Mussongo und kam — es war in der Zeit, als Mignon just zum ersten Male nach dem Kantscha abgereist war — glücklich bis an den Busch vor dem Dorfe. Dort tras ihn auch schon ein tücksicher Pseil am Halse, und er war gezwungen, nach Kinsona zurückzusehren, um sich zu verbinden.

Der Rest ist von trauriger Einfachheit. War just auch Leutnant Sabatini mit seinen Soldaten im Lande, um zu Pelenge den Tod von van Sas zu bestrafen, so lag es sehr nahe, daß diese Lumbulu auch vor Bussougo zogen und

den Pseil im Halse Dr Erdrischs gerechterweise mit Blei beglichen. Leider entstoh der Chef Mohemo; er soll im Nordwesten noch leben. Als wir am 21. März nach Bussiongo kamen, war da wohl ein junger unterwürfiger Chef, das Dorf zeigte aber wenig von einstiger Größe und Macht, undes sah recht verwildert in dem dichten umgebenden Busch aus!

Die Weise aber, wie Mohemo die Deserteure sestgenommen hatte, zeigt, wie berechtigt das Mißtrauen der "Baschensi" den eigenen Nachbarn gegenüber ist.

Wir rasteten hier nicht lange. Bie düstere Schwermut lastete es



Siegenleben in Mitschafila: Semme mit dem altesten Bode.

auf Mensch und Landschaft. Wir marschierten über eine weite Sochebene, die nur vereinzelte Bäume und niedriges Gras zeigte, zu unsern Freunden, den fröhlichen Bahuangana von Djume-Djume, wo wir leider nicht übernachten konnten, da ich gern noch an diesem Albend zum Awenge herabgestiegen wäre. Stunde, die wir in Djume-Djume verbringen konnten, bot des Interessanten genug. Sind wir boch hier wieder an die Grenze der der Fläche gekommen, die durch den Bajakkaeinfall kulturell verwüstet wurde, haben somit alte Dörfer vor uns und empfangen Schätze an Litekfi und Pungu und hören leider bleibt es beim "Hören" — von den Masken, die es jenseits des Awenge geben soll. Um interessantesten ist hier der Dorfplat. Nicht weniger als vier verschiedene Missi sind hier angebracht: Mollo, Masse, Nzundu, Zige. Das sind gute Mittel gegen Ropfschmerz, gegen Sterben, gegen Ansteckungsfrankheiten und gegen seindliche Übermacht. Zige habe ich dann mehrsach erwerben können und man hat mich darüber informiert. Zuerst hieß es: "Wenn die Leute frank in die Büsche gehen, machen sie Zige." Erst nachher verstand ich der Rede dunklen Sinn: wenn einer oder mehrere an einer austedenden Krankheit gestorben sind — die natürlich auf dem Afissiwege von einem bösartigen Manne in das Dorf gebracht ist —, so sucht man zunächst die Urheber mittels Nassagisttrankes. Dann errichtet man das Bildnis Zige, einen Stod mit zwei Besichtern, im Dorfe, um weitere Todesfälle zu verhindern. Auch kleinen Missikram gibt es: Zoli gegen feindliche Pfeile und für Vernichtung der Feinde, Mbobo wieder gegen Arantheit. Beides sind Beutelchen mit anscheinend symbolischem Inhalt. Sonderbarerweise gibt

es hier nichts für fräftige Kinder. Kinder, Krieg, Krankheit sind nämlich die Stichworte aller hiefigen Glaubens- und Aberglaubenslehre.

Letterem, und zwar bei Tier und Mensch, sind auch die Mpungu gewidmet, von denen ich gelegentlich meiner drei Besuche in Djume-Djume große Mengen zu erwerben vermochte. Sie stellen eine archaistische Figur des Menschen dar, hermenartig, bald mit weniger, bald mit mehr Keimsprossen weitergeführter Gliederung. Es wird mit Hilse der so nach und nach mühsam zussammengetragenen Mpungumassen möglich sein, eine reihenmäßige Bearbeitung vorzunehmen.



Siegenleben in Mitschafila: Bocklein, junge und alte Siege.

Doch nach einer Stunde erfolgreichen Aufenthaltes in dem nkissireichen Djume-Djume muß der Aufenthalt abgebrochen werden. Einige Leute nehme ich aus dem Dorfe für ethnologische Abendunterhaltung mit, und dann pilgern wir ein wenig über die Steppe und ein wenig durch Busch bis an das ebenfalls waldvergrabene, ärmliche Wamba, wo mir die Überraschung erblüht, daß der Kwenge gar nicht bei Wamba vorbeisließt, sondern weiter südlich. Sehr alt, liebenswürdig und mit einem Fliegenwedel begabt war der Herrscher Djume-Djumes gewesen. Ebenfalls alt, aber brummig und mißtrauisch repräsentierte sich der Dorfschulze Wambas, was er dadurch dokumentierte, daß er in unserer Gegenwart den Malasu nicht offen vortrank, sondern erst ein Tuch über Haupt

und Schultern warf, das den Vorgang des königlichen Trunkes vor unseren, eventuell giftigen Bliden verbarg und schützte.

Ein drohendes Gewitter, das bald in einem herrlichen Tropenregen erstarb, jagte uns vom Abendtisch fort und jeden in die für ihn hergerichtete Eingeborenenhütte. Die Methode solcher "Herrichtung" ist sehr einfach. Man hebt das Dach an seiner Längsseite ein wenig in die Höhe, schneidet die seitslichen schwachen Wandverbände durch und legt die Längswand nach außen um. Solche Hütte ist dann ein wahrhaft herrliches Nachtquartier — notabene, wenn schönes Wetter ist. Wenn es aber tropisch gießt und die Regengüsse sich direkt gegen die offene Hausseite richten, wie dies in der Nacht vom 22. zum 23. März 1905 zu Wamba am Ndongo stattsand, dann eilt sich der biedere Weiße, die umgelehnte Wand schleunisst wieder aufrichten und anlehnen zu lassen. Nun würde es gehen, wenn das Dach dicht wäre. Wenn! — Du lieder Gott, am andern Morgen waren wir recht naß, und doch hatten wir, wie wir einstimmig sessstellten, wunderbar geschlasen.

23. März 1905. Mignon wollte nun weitermarschieren, um das Land auf Nautschuk hin zu besichtigen. Mir lag auch sehr viel baran, einen Vorstoß nach Südwesten zu machen, einmal, um mein geographisches Verständnis der den Belorouten zu gelegenen Strecken zu vertiefen, anderseits, um das Land der Masten, in welchem natürlich auch andere Schätze zu finden jein mußten, zu erreichen. Wir mußten auf diesem Wege Rifango possieren, welche Bahuanganaortschaft durch Macht und Raublust ausgezeichnet ist. Lettere war für uns insofern von Bedeutung, als vor einigen Wochen die Kikangoleute fünf Wambafrauen geraubt hatten und sich ständig weigerten, diese Damen, wie es die Landessitte will, zu bezahlen oder zurück-Da wir nun von Wamba kamen — was die Kikangobahuangana natikrlich längst wußten, wenn wir bei ihnen eintrafen —, da ferner der Euroväer (ichon um den Leuten um seiner selbst willen Ordnungsbegriffe beizubringen) gezwungen ist, berartige Angelegenheiten, wenn seine Vermittlung angerusen wird, zu regeln, und da die Wambaleute Mignons Silfe erbeten hatten, lag und Rikango mit seinem Fünsweiberraub störend im Wege.

Doch der Versuch sollte gemacht werden, und so brachen wir auf, passierten nochmals das bildnisreiche Djume-Djume, den Kaka und den Tatubach, sowie allerhand buschige Hügel, und zogen endlich durch die Vororte Kindilukumu nach Kikango hinauf. Kikango ist leer. Nur drei Wachen streisen durch die Büsche. Also geht es nicht ohne Milonga ab. Wir setzen uns am Dorseingang nieder, sehen sür alle Fälle nach den Gewehren und lassen durch ausgesandte Voten den Herrn von Kikango rusen.

Die Leute ziehen aus. Rufe schallen durch das Tal zum Hügel hinauf und aus Busch und Gras zurück. Eine halbe Stunde, dreiviertel Stunde, eine Stunde verläuft. Nein Häuptling naht, nur die Wachen nähern sich uns mehr und mehr. Man macht ihnen klar, daß man nichts Feindliches will, aber der Häuptling müsse kommen! Wenn dies nicht geschähe, könnten wir auf keinen Fall weiterziehen! Wir konnten natürlich nicht einsach umkehren, ohne einen Einsluß ausgeübt zu haben. Das hätte wie Flucht ausgesehen, und in dieser Gegend war es dann fürs erste mit dem Respekt vor dem Europäer vorbei. Als noch weitere Zeit verging, ohne daß sich etwas Besonderes ereigenete, beschloß Mignon, den Chef zu zwingen, nach Mitschakila zum Milonga zu kommen. Er wollte also Geiseln mitnehmen, einige Ziegen und einige Frauen. Gesagt, getan, sie waren schnell gefunden. Aber gleichzeitig äußerte



Siegenleben in Mitichafila: Der alte Berr.

sich auch die wahre Natur unserer "zivilisierten" Arbeiter. Der Besehl, einige Frquen oder überhaupt Leute als Geiseln mitzunehmen, war für sie ansicheinend gleichbedeutend mit der Erlaubnis zu plündern. Im Handumdrehen waren sie in den nächsten Hütten verschwunden. Doch wir waren hinterher. Mit Anüppel und Flintenkolben ward schnell Raison geschaffen. Es ist erstaunlich, mit welcher Geschwindigkeit beim Neger die Raublust, wie übrigens sede andere Leidenschaft, explodiert. Im vorliegenden Falle wurden Prügel nicht gespart. Diese Ordnungsliebe, deren Ergüssen die Eingeborenen natürlich aus nächster Nähe und wohl geborgen zuschauten, hatte zur Folge, daß gleich nach unserer, nun nicht mehr aufgeschobenen Rücksehr nach Wamba auch der

Chef von Likongo eintraf und Mignon ihn persönlich zum Milonga nach Mitschaftla einladen konnte.

Im übrigen möchte ich über die Ereignisse, deren Zeugen wir hier und manches andere Mal wurden, nicht ohne einige ergänzende Worte hinweggehen. Ereignisse, wie sie sich hier abspielten, gehören zu den üblichsten Erlebnissen der jungen Kautschukhändler. Sie werden alle einmal hineingedrängt und benehmen sich dabei natürlich verschieden. Zwischen Kuango und Kassai ist wohl kein Agent, der nicht infolge solcher Vorkommnisse mit Pfeilen begrüßt worden wäre. Hier heißt die Parole: "Sorge selbst für dein Ausehen, das



Biegenleben in Mitschaftla: Studie nach liegenden Cieren.

Ansehen deiner europäischen Superiorität!" Es ist ein hochgefährlicher Zustand, diese Verwaltung durch die Händler statt durch den Staat. Und wenn, wie hier, der Staat keinerlei Station und keine eigene Polizei hält, so ist er, und lediglich er dafür verantwortlich, wenn solchen Ereignissen Erzesse folgen, die straswürdig sind.

Aber dem Staat ist das Aufrechterhalten der Stationen eben zu teuer. Er begnügt sich mit der Herausgabe von Dekreten und Prozessen, "wenn es einmal sein muß", das heißt, wenn die Agenten im privaten Verwaltungsdienst zu weit gegangen sind, wofür doch dem Staate die Verantwortung zufällt, solange er nicht den Polizeidienst selbst in die Hände nimmt.

Aber im Kongostaate hat sich jedermann berart an den widerrechtlichen Privatpolizeidienst gewöhnt, daß er zur Selbstverständlichseit geworden ist. Ich werde später außer schlimmeren Vortommmissen beschreiben, wie die Missionnare von Bena Masima, troßdem sie nur zwei Tage von der Staatsstation entsernt wohnten, die Bakubahäuptlinge gesesselt in Ketten setzen, weil sie nicht bauen wollten, und wie der Superior von Luluaburg Frauen, die freiwillig ihren Missionsplatz verlassen hatten, gebunden, an dem Staatsposten vorbei, nach Hause führte, weil solche Frauen nicht "frei" sind und ihren Missionswohnort nicht verlassen dürsen. Die Staatshilse wohnte vor der Tür, aber es verstand sich sogar für die Missionare von selbst, daß sie sich allein halsen. Selbstverständlich sollen alle Vorzänge dort drüben mit anderm Maße gemessen werden als ähnliche Vorsommnisse bei uns. Die möglichste Abschwächung der Selbsthilse sollte aber Ausgabe des Staates sein, und der Kongostaat tut hierin nicht Genügendes.

Wir kehrten, wie gesagt, nun wieder zurück, denn unter den obwaltenden Umständen war nicht daran zu denken, vor Regelung des schwebenden Milongas weiter nach Südwesten vorzudringen. Schnell nahmen wir in Wamba ein Mittagsmahl ein, die zurückgelassenen Lasten auf und marschierten mit unsern Geiseln, so schnell es ging, heim. War ja heute der Geburtstag des Herrn Lemme, und wenn wir nicht an einem neuen interessanten Ort sein konnten, so sollte er doch in unserer Station sestlich begangen werden. Die dementsprechende Marschleistung war sehr tüchtig. Es gelang, den Kuilu ½8 Uhr zu erreichen. Doch eine Überraschung blühte uns noch. Insolge des langen Regens der lepten Zeit hatte der Fluß sich noch einen Meter gehoben und strömte nun bedeutend breiter einher, wie zurzeit unseres Abmarsches. Um ½9 Uhr saßen wir beim Glase, bereit zum fröhlichen Mahle. Aber wie besicheiden verlausen solche Feste im Innern des dunklen Erdteils! Das kräftige Begießen übernahm auch in dieser Nacht Jupiter Pluvius.



Tiegenleben in Mitschafila: Ermüdetes Cier.



Der Plateaurand bei Mitschafila.

## Sechstes Rapitel.

## Urbeitererperimente.

24. März bis 3. April 1905. Wir harrten in Mitschaftla vom 24. März bis zum 3. April der Marie und der sonstigen Dinge, die mit ihr kommen würden. Eigentlich wollten wir die Zwischenzeit zur Kantschareise benutzen, wir mußten dies dann aber unterlassen, weil in Belo Kautschukübersluß eintrat. Die Trockentäurne in Belo konnten die anschwellende Produktion nicht mehr fassen, und so mußte Mignon einige Tonnen in ein Trockenhaus übernehmen, schneiden und täglich wenden lassen. Es war das so wichtig, daß er selbstverständlich seine Faktorei nicht verlassen konnte. Sobald ich von diesem Stadium des Kautschukzuslusses Nachricht erhielt, warf ich fürs erste alle Reisepläne über den Hausen. Es wird sich die Frage ausdrängen, weshalb ich meine Arbeit am Kuilu so sehr von denen der Agenten abhängig machte, und es ist nicht ohne allsgemeines Interesse, wenn ich des näheren auf diese Fragen eingehe.

Als ich nach dem Muilu aufbrach, war von meiner Austüstung nur das angeslangt, was ich persönlich auf der Leopoldville mitgenommen hatte, und was für die erste Stations: und Vorbereitungszeit berechnet war. Aber leider war auch diese Sendung nicht vollständig. Merkwürdigerweise waren die Patronenkisten, tropdem sie in Berlin gleichzeitig mit diesem Gepäck für die Leopoldville der Spedition übergeben waren, nicht mit angekommen, ja sie waren gar nicht in das Canossement mit ausgenommen, so daß zweisellos in Europa eine Absiendung durch das Antwerpener Speditionshaus versäumt war. In meinem Mosser waren zufälligerweise 50 Patronen sür die Parabellungewehre, und von

Dr Drnepondt erhielt ich in gütiger Weise 30 Patronen für meine 8 mm Repetierbüchse. Das war unsere ganze Munition. Es sehlte demnach alles Geschoßematerial für die Pistolen und die Jagdgewehre, sowie jegliche Ausrüstung an Wassen und Munition für die Leute. Deren Ankunst erwartete ich mit dem Woermann-Dampser "Lübeck", der am 22. Dezember Hamburg verlassen hatte (also vor uns) und dessen Ankunst für den 13. Februar (in Matadi) sestgesetzt war. Die Eisenbahndirektion in Matadi hatte mir versprochen, alle meine Güter und damit auch meine zweite Munitionsausrüstung für Parabellum und Jagdgewehre sogleich nach Ankunst nach Kinschassa zu senden.

Aber der Afrikareisende ist gläubig, die Woermann-Dampser erhalten ihre Marschorder, die Eisenbahndirektion verspricht, und es kommt nichts an. Vorgreisend erwähne ich, daß Dr Dryepondt mir am 1. April mitteilte, daß von der ganzen Sendung der "Lübeck" noch nichts angelangt sei. (Mitte Februar hatte ich, nochmals um dringende Beschleunigung der Sendung bittend, von Dima aus an den Eisenbahndirektor geschrieben.)

So saßen wir denn so gut wie unbewaffnet in Mitschafila. Ich putte alle paar Tage meine Gewehre und war darauf angewiesen, meine Reise nach dieser Tatsache einzurichten. Ausgerüstet mit Munition für die Parabellumwaffen, mit den 20 Jägerbüchsen samt Patronen für meine Leute wäre ich gänzlich unabhängig gewesen. Ohne Bewaffnung, wie wir waren, hing aber das Schicksal der Expedition bei etwaigen neuen oder gefährlichen Routen sehr vage in det Luft.

Die Verantwortung für meine Expedition lag ganz allein auf meinen Schultern. Die Regierung des Kongostaates hatte mir durch die deutsche Gesandtschaft und das Auswärtige Amt mitteilen lassen, daß ich an Wassen und Munition mitnehmen möchte, was ich für nötig erachte. Somit hatte ich die Konsequenzen allein zu tragen, wenn ich mich unbewaffnet, wie ich war, in Gesahr begab. Es gilt hier dasselbe Gesetz wie in Europa: si vis pacem, para bellum! Vor dem bewaffneten Zuge hat die Einwohnerschaft Respekt, und mit der Bewaffnung schüpt man sich in Afrika nicht nur selbst, sondern man bewahrt auch die Eingeborenen vor unglücklichen Ereignissen und Verlusten.

Und ungefährlich ist es nie, in einem Bölkerkreise zu reisen, der vom Schlage der Kuiluneger ist. Fast täglich hatte ich in Mitschakila Gelegenheit, Proben des kriegerischen Sinnes und des gereizten Verkehrstones der Eingeborenen kennen zu lernen. Einmal verkündete der Kriegstamtam von der Seite der Bapindi Bijungas, einige Tage später der der Bajakka und Bajansi auf unserer Stromsseite die Aufforderung zum Pseiltanze, und die Zwischenzeit wurde ausgefüllt mit Milonga und Milongaofferten, die alle mehr oder weniger ungemütlich und auch mit Todesfällen verliesen, Pseilgesechte oder irgend einen Menschenraub behandelten. Und solchen kriegerischen, launenhaftleidenschaftlichen Ergüssen waren nicht nur die schwarzen Leute ausgesetzt, sondern die Faktoreis

geschichte dieser Länder zeigt klar und deutlich, daß der aus dem Busch abgesandte Pfeil oftmals auch dem Europäer zugedacht ist. Kaum einer der Agenten, die am Kuilu waren, hatte während eines längern Aufsenthalts nicht einmal die Pfeilspiße auf sich gerichtet gesehen; am Kwenge sind die Missionare, bei Pelenge ist van Sas ers



Urbeitsstudien: Das festbinden der ersten Querlatten.

mordet worden usw. Kannibulen reinsten Wassers, Menschenkinder der augenblicklichen Leidenschaftserregung, Leute, die nur in der lockersten Form sozial gebunden sind, sind sie lediglich durch imponierendes Übergewicht im Zaume zu halten, das der Staat ja leider nicht bietet. Wir haben es hier nicht mit Faktoren zu tun wie einem Lukengo oder Muata Jamwo, einem Herscher, der dem Reisenden entweder den Landeseintritt versagt — und dann weiß man Bescheid —, oder ihn gewährt — und dann ist man nicht nur zugelassen, sondern auch unterstützt und geschützt. Nein, hier am Kuilu ist jedes Dorf ein Wille, eine Stimmung, Wille und Stimmung der unberechenbaren Laune. Nur da, wo langjähriger Handel behagliche, solide Verhältnisse geschaffen hat, erst da ist von Sicherheit zu reden. Ich werde aber sogleich zu erzählen haben, wie miße traussch auch hier noch die Negerseele bleibt.

Ich kann also meine Art des Reisens nicht mit der Junkers vergleichen. Dort und damals waren Herrscher im Lande, die zustimmten, die Berantwortung übernahmen und unterstützten; dort und damals hatten die Nubier schon durch 2—3 Jahrzehnte auf dem Wege von Handelszügen die soziale Umgestaltung bewerkstelligt. Und die Hoku war eine bekannte Macht, die hinter Junker stand.

Wenn ich demnach gleichsam wassenlos meine Reise unternahm, so war das nur in der Weise Schweinsurths möglich, der im Anschluß an eine wohleingesührte Marawane zu Munsa gen Süden zog. Leider unternehmen diese Agenten des Muilu aber nicht so weite Reisen, sondern sie wandern im Bereiche ihrer Agentschaft umher. Ich hatte Glück in jeder Hinsicht, als ich, nach Erkundigungen in Dima und Luano, Mitschafila als Zentralpunkt dieser kleinen Ausstüge wählte; Glück in der Wahl des Ortes und meiner Interpreten. Wenige Menschen sind wohl unter den Kuilustämmen so beliebt wie Mignon. Wenige hätten mit gleicher Bereitwilligkeit und Geschicklichkeit ihre Ausgaben und Arbeiten so mit den meinen zu verbinden vermocht, als dieser junge Kausmann.

So saßen wir denn in Dima, warteten auf den Dampfer und richteten unsere Arbeiten nach den gegebenen Verhältnissen ein.

Es versteht sich von selbst, daß eine neue Arbeitsweise eingeführt wurde, sobald mir flar ward, daß ich noch längere Zeit umsonst auf Waffen warten würde. Ein Spezialstudium der mittleren Auflustämme war ja eine lohnende Aufgabe, und hatte ich deshalb bald die Vertreter der verschiedenen Stämme, die häufiger zu Besuch kamen, zu Freunden gewonnen und konnte sie gut ausfragen. Für das, was an Studienobjekten zu sammeln war, hatte ich ja auf den Ausflügen ins Bajakkagebiet, zu den Bajansi Mitschakilas, nach Molokoto, Belo und Kimbandi genügende Anhaltspunkte gewonnen, und somit sandte ich nun einige begabte und willige Eingeborene auch in weitere Gebiete, um erkunden, herbeirusen und sammeln zu lassen. Da stellte sich denn bald manche neue Form heraus, manche Variante des schon Vorhandenen und auch allerhand neues, dem dann weiter nachgespürt werden konnte. Während ich in jolcher Weise weiter in das innere Wesen der hiesigen ethnographischen Verhältnisse einzudringen vermochte, veranlaßte ich Lemme, die bildliche Darstellung der Menschentypen und verschiedenen Handlungen weiterzuführen. So ward dann ein zitternder Züngling, ein erstaunter Mann und manch erschrecktes Frauenzimmer nach dem andern herangeholt und abgezeichnet, wie sie just vorher harmlos die Trommel geschlagen, die Flöte geblasen oder den Marktkorb getragen hatten.

Meine eigene Tätigkeit genügte mir jedoch noch nicht. Es lag mir außerordentlich viel daran, die Arbeitsweise der Neger eingehend studieren zu können. Besonders im Hausbau mußte diese einen recht bezeichnenden Ausdruck sinden. Da aber alle Arbeit im Dorse unterbrochen und nicht sortgesetzt wird, wenn der Mundele sich häuslich niederläßt, so beschloß ich, mir in Mitschafila vor meiner eigenen Haustür einige Hütten von den Eingeborenen nach ihrem



Arbeitsstudien: Das Aufbinden der Dachlatten.

eigenen Stil bauen zu lassen. Doch zur Ausführung des Beschlusses gehörte der gute Wille des andern Teils, und die edlen Herren "Wilden" zeigten mir das alsbald außerordentlich beharrlich, indem sie in schönster Opposition auf meine Wünsche einsach nicht eingingen. Schon am 23. Kebruar hatte Mignon in meinem

Namen die Sache mit den Bajakka von Nikuanga besprochen. Es war natürlich mit "ja" geantwortet worden. Die Leute waren bereit, mir für ein großes Geschenk eine Kinsassa (eine Halle) zu bauen. Am 25. Februar konferierten wir mit Mbungu, ob er bereit wäre, ca. 15 Leute bei mir anzusiedeln, mit denen ich reisen, arbeiten und bauen könnte. Auch er erklärte sich vollständig einverstanden. Und nun warte, mein Liebling!

Ich will nicht berichten, wie ich dann wöchentlich mit den Leuten gerechtet, geschmollt, gutgetan und gezürnt habe. Woche ein, Woche aus fam keiner von West, keiner von Oft. Ich ließ diese Sache nie aus dem Auge, denn sie war mir sehr, sehr wesentlich. Alls ich dann meine Leute hatte, sah ich ein, wie falsch mein Vorgehen gewesen war. Zuvörderst hatte ich wirklich eine Neigung, an einen, sagen wir, wenn auch mitrostopisch kleinen Wert eines Negerversprechens zu glauben. Falsch! Falsch! Der Neger verspricht entweder aus Feigheit (weil er es nicht wagt, sich einem hin- und herreben, einer Überrebung auszuseten), oder aus Höslichkeit (um dem andern gegenüber wohlwollend zu erscheinen). Un ein Halten des Versprechens glaubt hier kein Neger, auch dann nicht, wenn es ein Europäer gibt. Dabei sind die Europäer auch inkonjequent. zum Beispiel einmal ein Beamter längere Zeit die Gastfreundschaft Lutubis in Linjona in Unjpruch genommen und dafür ein Steinschoßgewehr versprochen und, wie ich aus guter Quelle hörte, fest zugesagt. Das Gewehr ift nie gekommen, und eine obrigkeitliche Person meinte dazu, ein solches Versprechen brauche man nicht zu halten. Natürlich kam Lutubi einmal darauf zu sprechen, als er mich besuchte. Ich fragte Mignon, und dieser bestätigte den Sachverhalt, und daß auch ihm die Sache nicht angenehm sei. Es versteht sich von selbst, daß ich darauf meinerseits Lutubi das Gewehr schenkte und ihm auseinandersetzte, daß ein Versehen vorläge, und daß Mundele immer ihre Versprechen hielten. Das machte auf den Mann einen großen Eindruck. Doch ich schweise ab.

Nedits, den die Europäer als solche bei den Regern haben. Das Vertrauen will erst persönlich erobert sein. Es waren nicht nur immer "Mignons" am Kuilu. Vor der Gründung der Kassaisompanie 1902 soll es hier recht bunt hergegangen sein, und auch nachher ereigneten sich, wie ich später erzählen werde, Dinge, die nicht geeignet waren, das Vertrauen der Eingeborenen zu heben. Es wurde mir gar manche Schauergeschichte vorgetragen, die aber nicht hierhergehört, weil nur das uns Interessierende und genügend Velegte Aussahme sinden soll. Jedenfalls hatte ich in meiner Vertrauensseligkeit mit einer solchen Trübung des europäischen Ansehnes am Kuilu ganz und gar nicht gestechnet. Als später meine Leute zur Arbeit kamen, sagten sie mir, sie hätten mich ja gar nicht kennen können, und außerdem könnten sie nicht begreisen, was ich mit einem Eingeborenenhause und mit einer Kinsassa möhlung mit ihnen zu sich war also zu eilig vorgegangen. Es gilt erst langsam Fühlung mit ihnen zu

gewinnen, ehe man den Neger zur freien Arbeit erhalten kann und ihm ganz tlar zum Verständnis bringen, wozu man eine Sache benötigt.

Also die Leute kamen zu meinem Hause, schauten meiner Arbeit und Lebensweise zu und beobachteten. Wir lernten uns gegenseitig mehr und mehr kennen, und endlich konnte ich das Ergebnis meiner Freundschaftsbestrebungen einheimsen. Es war vor der Wambareise, just einen Monat nach meiner Ankunst in Mitschafila, daß es gelang, von einem Badingaches (dem von Ekongo)



Urbeitsstudien: Die vollendeten Bauten, im hintergrunde die Badingabnitte, rechts die eine Seite der Bajaffaballe.

14 Leute zu er-Allerdings halten. famen sie nicht als freie Arbeiter, sondern stellten iidi unter ben gleichen Bedingungen zur Verfügung, unter benen die links seitigen Ruiluneger Arbeiter der Station tätig sind: sie erhielten also ihren wöchentlichen Lohn und wohnten bei uns.

Als diese Fremdlinge bei mir eingezogen waren und nach der Wambareise, die sie sogleich mit unternahmen, den Bau ihrer Badingahütte hinter meinem Hause be-

gannen, waren just Fumu Fiote von Nivuanda und ein Chef von Nistongo zum Besuch anwesend. Ich sührte sie zur Arbeitsstätte der Badinga und lachte sie nun frästig aus. Ich sagte ihnen, daß die wilden Badinga bei mir zur Arbeit kämen, aber sie, die schon seit Jahren mit der Station in Verbindung stehenden Bajakka, blieben sort. Sie wären saul und pimbuslo (schlecht); die wilden Badinga aber seien pimbuns do (sehr gut). Es wäre ja aber ganz natürlich, denn ich sei ja wohl ein ganz schlechter Beißer und bezahle immer alles, was ich kause, schlecht. Diese in gebrochenem Nuilukauderwelsch vorgestragene Rede begriffen sie sehr wohl und begriffen sie noch schneller, als wie

Mignon ihnen dasselbe sagte. Ich ließ die Berdutten stehen. Darauf fragten sie, ob sie denn, wenn die Arbeit einmal angefangen wäre, immer bei mir bleiben müßten, oder ob sie abends in ihr Dorf zurückehren dürsten. Natürlich sagte ich letteres zu. Um nächsten Tage gingen denn auch die Bajakka in ihre Fluß- und Bachwälder und schlugen die ersten Balken. Zwei Tage später langten sie bei mir mit ihren Arbeitsgeräten und mit dem Baumaterial an.

Und nun hatte ich während der kommenden Zeit weidlich Gelegenheit, beide Arbeitsgruppen zu beobachten, die Badinga, die bei freier Wohnung in Mitschaftla und für Wochenlohn acht Stunden täglich an ihrem Häuschen schafften, und die Bajakka, die wöchenklich etwas Salz für Nahrung erhielten, auf ein entsprechendes (von mir nach Vollendung der Arbeit zu bestimmendes) Geschenk hofften und täglich in ihre Dörfer zurückschrten, nachdem sie entweder Balken und Latten oder Gras geschnitten oder direkt am Bau der Kinsasse gearbeitet hatten. Ich konnte beide Arbeiter vom Fenster meines Zimmers aus wohl beobachten, weilte dann und wann unter ihnen und war so imstande, sede Einzelheit gewahr zu werden und die Unterschiede der Arbeitsweise kestzweise kestzweise kestzweisen. Im folgenden gebe ich eine tabellarische Übersicht. (S. 104.)

Ich vergleiche nun die verschiedene Eigenart der Arbeit. Zuvörderst sei der Hauptgegensatz verzeichnet: sahen die verpflichteten Badinga sich bei der Arbeit beobachtet, dann waren sie um so emsiger, während die freien Bajakla-arbeiter, sobald ich mich näherte, das Schaffen unterbrachen, um mich anzuschauen, mit mir zu plaudern, um ein Matabischi (Geschenk) zu erbitten usw. Man kann sagen, daß die Arbeitsverpslichtung die Badinga zu stetiger Arbeit brachte, während das Selbständigkeitsgefühl der Bajakka sie dazu versührte, zu schlendern. Die Zahlen der Arbeitsleistung, die nach obiger Ausstellung noch solgen sollen, sagen alles.

Die Ungleichartigkeit kommt auch in der Zeitleistung zum Ausdruck. Die Badinga arbeiteten wie alle Stationsarbeiter von  $7^{1/2}$  bis  $11^{1/2}$  und von  $1^{1/2}$  bis  $5^{1/2}$  Uhr, also acht Stunden. Die Bajakka kamen dagegen nie vor 8 Uhr (hatten sie doch noch den Weg von ca.  $^{3/4}$  Stunde hin zur Station zurückzulegen). Sinige kamen erst um 10 Uhr. Sie arbeiteten bis ca. 3 Uhr, zuweilen etwas kürzer, zuweilen etwas länger. Dann gab es zwischendurch zu essen — macht ca. 1 Stunde, so daß die Tagesleistung durchschnittlich auf ca. 5 Stunden richtig berechnet sein dürste. Dazu kommt aber, daß die Bajakka ca.  $1^{1/2}$  Stunde sür den Weg und Transport verloren, so daß sie in der Tat doch auf  $6^{1/2}$  Arbeitsstunden kamen.

Wie aus obiger Liste hervorgeht, hatte ich 14 Badinga, dagegen 28 Bajakka im Dienst. Die zwei Häuptlinge waren verpflichtet (je einer 14) zusammen 28 Leute, das heißt freiwillige Arbeiter, zu stellen. Diese 28 waren nie die gleichen.

| T     | atum.   | Angestellte Badinga-Arbeiter:<br>Bau eines Pjahlhauses durch 14 Mann.                                                                   | Freie Bajakla-Arbeiter:<br>Bau einer Halle durch 14 resp. 28 Mann.                          |
|-------|---------|-----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|---------------------------------------------------------------------------------------------|
| März  | 25.     | Es werden die Wandstangen für drei<br>Wände geschlagen und deren Errich-<br>tung begonnen.                                              |                                                                                             |
| **    | 26.     | Sonntag, fällt für die Angestellten aus.                                                                                                |                                                                                             |
| 89    | 27.     | Die ersten 3 Wände werden im rohen<br>Lattengerüst beendet.                                                                             |                                                                                             |
| **    | 28.     | Es werden die Stangen für die vierte Wand (Vorderwand) geschlagen und diese aufgerichtet. — Ferner Querlatten für die Wände geschlagen. | 1                                                                                           |
| **    | 29.     | Ge wird ber Firftbalten gelegt und                                                                                                      | 14 Mann richten 9 Stupen auf.                                                               |
| **    | 30,     | bann mit bem erften, weitmaschigen                                                                                                      |                                                                                             |
| **    | 31.     | Es werden die Blätter zum Wandsutter<br>geholt und die Bekleidung an drei<br>Wänden begonnen.                                           |                                                                                             |
| April | 1.      | Das Wandfutter ift beendet, die Latten<br>für das Dach werden geschlagen und<br>aufgelegt.                                              |                                                                                             |
| **    | 2.      | Sonntag, fällt wieder aus.                                                                                                              | 28 Leute legen die letten Dachballen und binden das Gerüft.                                 |
| 80    | 3.      | Der Dachrippenbelag wird beendet und<br>das Lattenwerf für den äußern (2.)<br>Wandbelag geschnitten.                                    | ·                                                                                           |
| **    | 4.      | Beginn des außern, dichtern Latten-<br>belags.                                                                                          | Alle 28 Mann schlagen Tachlatten.                                                           |
| 00    | 5.      | Fortführung des außern Wandlatten-<br>belags.                                                                                           | Alle fepen aus, weil ber Steamer ba ift.                                                    |
| 60    | 6.      | (3ch lasse meine Leute für den tom-<br>menden Steamer Holz schlagen; fällt<br>also aus.)                                                | 14 Mann schlagen wieder Dachlatten<br>und 14 schneiden Gras für die<br>Dachbedung.          |
| +9    | 7.      | Beendigung des außern dichten Wand-<br>lattenbelags.                                                                                    | Grit werden die Sparren gelegt, dann wird mit dem Querbelag begonnen.                       |
| **    | 8.      | Schlagen der Hölzer für die äußere<br>Treppe und Plattform. Beendigung<br>dieser Teile.                                                 | 14 Leute beschäftigt mit dem Quer-<br>belag, 14 Leute schneiden Graf<br>für das Dach.       |
| * *   | 9.      | Sonntag, fällt für die Angestellten aus.                                                                                                | 7 Leute beenden ben Querbelag,<br>14 Leute bringen in 3 Boots-<br>ladungen das Dachgras.    |
| ,,    | 10.—19. | Fallt für alle aus wegen der Rantscha-<br>reise.                                                                                        |                                                                                             |
| 1.6   | 2021.   | Die Leute beden das Dach mit Gras<br>und bauen die innere Plattform (den<br>Kunboden).                                                  | 14 Leute beden das Dach und<br>14 Leute flechten von innen Banfi<br>(Palmblattstengel) vor. |

Bald war der eine heute zu faul, bald der andere morgen, bald war einer frank oder einer mußte zu einem Milonga. Die gleichen waren es nie. Launenhaft und ungleichmäßig äußerte sich auch hierin die gelobte Arbeit des freiwillig schaffenden Negers. Ich habe auch nach der Uhr die Arbeitsleistung verglichen. Ein unbeobachteter Mudinga brauchte unbeobachtet im Durchschnitt (— bei zehn Leuten gezählt, wie folgt: 58, 71, 60, 59, 61, 58, 63, 59, 61, 63 —)  $61^{1/2}$  Sefunden um zehn Schlingungen beim Verband der Latten zu vollziehen. Der

unbeobachtete Mujaffa brauchte im Durchichnitt mal — 65, 67, 68, 63, 69, 68, 70, 68, 72, 69) 68 Sefunden. Der Vergleich wurde mehrmals angestellt: immer waren die Badinga ichneller. Nun ging ich zu den Arbeitern hin. Die Badinga fühlten sich beobachtet, und joaleich ging Leistung auf 57 Setunden herauf: die Bajatfa hörten auf, als ich herzutrat. Als ich nun die Bajakka verhöhnte und die Badinga lobte, da fam ein regelrech-Wettflechten



Unf der fahrt nach Kifwit: Der Kuilu nabe der Kwengemundung.

zustande, bei denen beide genau auf 52 Sekunden Zeitverbrauch herabkamen. Effenbar war also das Können und die Übung bei beiden das gleiche.

Dies Lattenausbinden war der einzige Punkt, der mir einen Bergleich gewährte. Die anderen Arbeiten waren verschieden. Ich bemerke aber wohl, daß die Badinga immer den Eindruck der Arbeit hervorriesen, während die Bajakta gewissermaßen beim Spiel blieben. Sehr tupisch, war das Pfahleinrammen und das Gabelholzschneiden bei den Bajakka. Es arbeiteten immer nur zwei zur Zeit und die anderen standen herum und gaben guten Rat usw.



Unf der gabrt nach Rikwit: Der Ruiln nabe der Grenze der Schiffbarkeit.

War der Pfahl eingerammt oder die Gabel geschnitten, so frat das Paar zur Seite und zwei andere schnitten an der Gabel herum oder rammten ein, wobei nun wieder alle andern zusahen, Kolanuß kauend, Nat gebend, schwatzend, rauchend.

Badinga sowohl als Bajakka arbeisteten mit ihren eis

genen, eingeborenen Wertzeugen, das heißt mit Meiser, kleinem Beil und Deichsel. Das erschwert den Vergleich der europäischen Arbeit. Sicher ist, daß zwei europäische Arbeiter zum Einrammen der Pjähle und Auflegen der Balten (der Halle) nicht mehr wie zwei Tage gebraucht hätten, wogegen das Verpstechten des Lattenwerkes sicher nicht schneller gegangen wäre. Diese Flechtarbeiten sind eben des Mustunegers Hauptköunen, darin ist er sehr bes deutend.

Run folgen noch die Zahlen über die Arbeitsleiftung im Gesamtbau. Die Badinga brauchten 1568 Arbeitsstunden, die Bajakka dagegen 2139, das heißt ein Biertel mehr. Nach Angabe der Badinga sowohl als der Bajakka üft das Errichten einer Halle nicht zeitraubender als das eines derartigen Pfahlbaues, dessen Wandbildung eine sehr sorgsaltige Arbeit bedingt. Typisch ist aber dann, daß die Bajakka zu dieser Leiftung 329, die Badinga nur 196 Arbeitstage benotigten. Endlich noch die Preisstage. Meine Badinga erhielten einen üblichen Arbeitstohn, nämlich inkluswe Kation Waren im Verte von 8 Fres. per Monat. Den Bajakka mußte ich aber das geben, was ich für Zeitengagements zahlte, wenn ich Leite sur unseie Ausstluge auslohnte, das beißt per Tag etwa 0,60 Centimes in Ware. Somit kostete mich die Univässe 329 Arbeitstage mal 60 Centimes gleich ca. 200 Fres. und das Badingahaus 7½ Monatslohn (der Monat zu 26 Tagen gerechnet), das heißt 60 Fres. Also war das Produkt der freiwilligen Arbeit 3½ mal so tener, wie das gleichwertige der gebundenen.

Für mich war es eine ernsthast zu beantwortende Frage, ein Hauptproblem der Eingeborenenvolitit, imvieweit die Reger durch Entwicklung freiwilliger, ungebundener Arbeit, zu einer hoheren Volksarbeitslesstung, zu einer höheren Form der Selbstandigkeit zu erzieden seinen, und ich den bei diesem wie bei manchem

später unternommenen Experiment zu dem Schluß gekommen, daß hier nur gebundene Arbeit erzieherischen, dauern den Wert, die ungebundene aber lediglich einen vorübergehenden Wert hat. Worauf ich diese Behauptung stütze, will ich zeigen.

Wenn die ungebundene Arbeit 2139 Arbeitsstunden auf 329 Arbeitstage, die gebundene aber 1568 Stunden auf 196 Arbeitstage zur gleichen Leistung benötigte, so ist damit noch nicht alles gesagt. Es war auch die Tätigkeitsenergie und das Interesse ein ganz verschiedenes. Die freiwillige Leistung wurde ziemslich gleichmäßig wiederholt "heruntergetrödelt"; vielleicht war sie nur um die Mittagszeit noch ein klein wenig verlangsamt. Das war aber eine kaum bemerkbare Unterschiedlichkeit. Dagegen war Energie und Interesse in der gebundenen

Badingaarbeit ganz außerordentlich. Morgens fingen die Burschen
verhältnismäßig stumpfsinnig und
traurig an. Vom "fröhlichen Zugreisen in frischer Morgenstunde"
habe ich nie etwas gemerkt. Je
mehr die Leute aber machten,
desto schneller glitt die Tätigkeit.
Im Grunde genommen ist das
selbstverständlich, und wir reden
selbstverständlich, und wir reden
selbstverständlich, und wir reden
selbstverständlich, und wir genen
selbstverständlich, und

Es ist das ganz natürlich, aber ich will doch darauf hinweisen, daß ich die höhere, wertvollere Begeisterung niemals bei den ungebundenen Arbeiten der Neger gemerkt habe. Der frei arbeitende Neger wird hier nur immer werken, wenn er Lust hat. Für ihn kommt der Say "Aller Unfang ist schwer" gar nicht in Betracht, denn wenn der Anjang schwer sein könnte, wird eben nicht angefangen, und daß eine besondere Arbeitsfreudigkeit, irgend eine "Leidenschaftlichkeit" eintreten sollte, das ist bei der



Auf der fahrt nach Rifwit: Photographische Begetationsstudie vom oberen Strom.

ungebundenen Tätigkeit auch nicht zu beobachten. Launisch und als Ausfluß des Spieltriebes wird begonnen und launisch aufgehört, wenn das schwarze große Kind müde ist.

Ganz besonders sunktioniert der schwarze Neger bei der gebundenen Arbeit, die auch in ihren unbeeinflußten, altertümlichen Zuständen in der Tätigkeit der Frauen und der Sklaven, das heißt der Unfreien, üblich ist. Bei dieser kann man alle diese Symptome beobachten, die zur höheren Kulturarbeit führen, und in den durch, wer weiß wie viele, Generationen so erzogenen Frauen kann man sehr wohl schon die schönste Blüte der kulturellen Arbeitsform, das Pflicht gefühl, wahrnehmen.

Ich. Der Weg geht aber nicht über die Erziehung zum freien Willen, sondern über die gesunde Erziehung eines vernünftigen Arbeitszwanges. Der Kampf ums Dasein bringt dort unten weder im Reiche der Natur noch im heimischen sozialen Zustand diesen für alle gültigen Arbeitszwang mit sich. Somit muß es die Aufgabe Europas sein, das Erziehungswerk zu übernehmen. Aber wenn Europa es vergißt, daß die Neger verderben, wenn sie nicht erzogen werden, dann ist es eine schlimme Sache um die Zukunft des Negertumes.

Es war schon eine große Tat, als Europa die Sklaverei aufhob. Nun aber harrt die zweite größere der Erfüllung: die Erziehung der Negerrasse zur kulturellen Arbeit!

Neben dieser Aufgabe einer eingehenden Arbeitsbeobachtung ging nun auch noch das Musikstudium einher. Leider war für Photographie und Kinematographie das Wetter immer noch allzuungünstig, so daß ich hierauf noch verzichten mußte. Wohl aber war es möglich, den schönen Aufnahmeapparat von Edison in Bewegung zu sehen. Erst wurden den Eingeborenen Lieder vorgessührt, die aus der nördlichen Heimat stammten, und die auch wir mit Freude hörten, dann mußten die Leute singen. Langsam, ganz leise und schüchtern hub der eine und der andere an. Doch die böse fremdartig sprechende Maschine war unheimlich. Es will nicht so recht gehen, dis endlich ein mutiger Mann sich entschließt, allein in den Apparat zu singen. Und nun sinden sich mehr Tapsere. Die Leute werden um den Apparat in Drittelkreis gestellt. Sie tanzen und singen. "Zappi!" Halt! Das Ganze hält an. Die Reproduktion beginnt. Sie ist nicht stark, aber wohl erkennbar. Das Erstaunen! — Ich habe so mancherlei eingeheimst und bin gespannt, in welchem Zustand die Rollen in Europa ankommen werden.

Als am 3. April der Dampfer naht, bringt er keine wesentliche Reuheit. Wohl aber ist seine Ankunft für mich von Bedeutung, denn ich will am nächsten Tage den Ruilu hinauffahren, Kikwit, den südlichsten Punkt der Dampsschifffahrt besuchen und den Stromlauf aufnehmen. Sehr wichtig war es mir, ob ich einen hohen Berg, den man vom westlichen Hochplateau zwischen Kiwuanda und Motoko sehen kann, vom Strom auszupeilen vermöchte. Sollte das geslingen, so würde ich damit die Geschwindigkeit der Stromsahrt berechnen können. Das wäre für meine Karte sehr wesentlich.

3ch habe am 4. und 5. April diesen kahlen Sattel sechsmal gesehen, dreimal

auf der Bergfahrt und dreimal auf der Talfahrt und einmal nahe eis uem sehr wichtigen Punkt, nämlich an der Awengemündung. Wir dampften am 4. April ca. 71/4 Uhrvorichrijts mäßig von Mit= ichatila ab und juhren ohne Halt zu machen bis 1/24 Uhr gen Süd. Es war eine intereffante Fahrt. Der Strom verichmälert sich an Breite Kifwit von bis 250 Meter (respettive 300 - 350Meter an breiten Stellen) bis 100 Meter. Er zieht ständig in Schlangenwindungen hin.



Auf der gabrt nach Kikwit: Unter den Riefen der Endstation.

Mächtige Waldwände ragen, zumal im Süden, an seinen aufsteigenden Usern empor. Die Inseln verschwinden fast ganz. Am Awenge siel die Userverwüstung durch Elesanten auf, von denen vier auf 200 Meter Entsernung sichtbar waren.

Mikwit ist im Wald angelegt. Erstaunlich hohe Waldriesen steigen über den unter ihnen winzig klein erscheinenden Stationsgebäuden empor. Es ist schon mehrsach geschehen, daß einer dieser Unholde unversehens stürzte und Leute der Station erschlug. Diese Riesen wurzeln nicht ties im Boden und können dem Winde deshalb nur im Walde in Massen Trup bieten.

Ter Chef der Station war leider im Süden auf Reisen, und der Ecurier Tanard de Borms konnte troß besten Willens nicht in so eingehender Weise uber die Eingeborenen Auskunft erteilen, wie ich es wohl gewünscht hätte, so daß ich mich mit der allgemeinen Feststellung der Verteilung der Stämme ihnkes Ufer dis fast zum Awenge, nach Süden bis fast zu den Bakwese Pamballa: rechtes User erst Bapindi, dann im Inland Babunda) begnügen mußte. Ich



Unf der fahrt nach Rifwit: Gefällte Reden.

unterrichtete mich noch über die Bodenverhältnisse, nahm von einer vom Awenge stams menden Maste Notiz und badete aß zu Abend, jchlief herrlich, aß wieder und beitieg am tommenden Morgen um 6 llhr das Dämpferlein, das mich um 1/210 Uhr wies der in Miticha= fila — leider in nicht ganz wünschenswertem Zustande — abliefers te. Ich hatte Hämorrhoiden.

Ilnd diese halb komische und doch schmerzhaste Arankheit plagte mich nun weiter. Die

Husträge zum Paden der Sachen, im Bade schrieb ich meine Notizen, im Bade snüpste ich Etisetten an die kleinen Sammelgegenstände, im Bade putte ich Flinten, kurz, es war ein hochkomischer Zustand. Und doch mußte ich emlig arbeiten, denn es war beschlossen worden, eine größere Reise zu unternehmen. Mignon litt in dieser Zeit ebenso wie ich, nur an anderen Stellen. Er hatte 14 Furuntel, davon einer am großen Zeh, dessen Nagel ein bedenkliches Bestreben zeigte, sich zu entsernen. Aber wir mußten reisen.

Denn am 3. April drangen schon eigenartige Gerüchte von Fehden der Eingeborenen über Bungus Dorf zu uns. Der Kampf sollte in einer Gegend sein, in der Mignon zwei Leute zwecks Aufkaufs von Kautschuk stationiert hatte. Um 7. April erschien einer dieser beiden Leute und berichtete von einem Kampse an dem Kantscha, in dem nur Europäer Frieden stiften könnten. Denn oftmals beugt sich die Kuilubevölkerung in solchen Kriegs- und Friedenssachen dem Urteil des dazwischentretenden Europäers. Und Frieden schließen war hier notwendig, da bei der Eigenschaft der dortigen Bevölkerung und der dortigen Banderungsverhältnisse, die heute noch aktiv sind, ein Umsichgreisen des Krieges und eine Bedrohung von Mignons Station nicht ausgeschlossen war.

So ward denn im Ariegsrate beschlossen, möglichst umgehend abzureisen, und somit saß ich mit doppeltem Eiser in meiner Badewanne und ließ Mignon mit doppelter Emsigkeit seine Geschwüre behandeln. Die Lasten wurden eistig zusammengepack, und diesmal erreichte ich es wirklich, daß schon am 9. April Abends alles in Ordnung war. Posten standen bei den wohlgeordneten Gepäckstücken, und wir suchten mehr oder weniger schmerzgeplagt, aber deswegen nicht weniger gut gelaunt, unser Lager auf.



Cypischer Waldbewohner: Die "Schimba" am Sankurru gezeichnet, wiedergegeben in der Balfte der natürlichen Größe.

## Siebentes Rapitel.

## Mach Osten.

10. April 1905. Die Reise nach dem Kantscha, einem direkt dem Kassaisutrömenden Flusse, der im Osten des Kuilu in nördlicher Richtung hinstließt, war von langer Hand vorbereitet. Mehrmals war mit den Häuptlingen der Umgedung, zumal mit Bungu und den einstlußreichen Bajakkaherrn über die Stellung von Trägern konseriert worden, und es war uns eine solche Fülle von Versvrechungen zuteil geworden, daß wir auch nach Abzug der Hälfte immer noch mut 250 Mann rechnen dursten. Richtig versammelten sich denn auch am Abend des 9. April ziemlich viele Menschen. Sie zerstreuten sich dann aber wieder, "um in den Nachbarorten zu schlasen", was Mignon leider guthieß. Die Folge war, daß ein großer Teil am Morgen des 10. nicht zur Stelle war, und wir nur 65 Mann hatten. Weine Badinga waren in dieser Jahl schon eingerechnet.

In der Nacht hatte eine große Furcht diese Leute befallen: der Grund war in den Ariegsgeruchten zu suchen, die sich dann mit dem Vordringen nach Osten zusehends mehrten. Hatten uns nicht tapsere Frauen durch Anspornung der Männer geholsen, so wäre die ganze Expedition ins Wasser gesalten. Und doch hatte ich alles getan, um den Leuten die Sache so angenehm wie möglich zu machen. Sehr unangenehm war zum Beispiel den Leuten die Furcht, im Osten auf ihren geliebten Luffu, einen Brei aus Mais- und Manioknehl, verzichten zu müssen, da die Badinga nur Tschikuanga, einen Brei aus gegohrenem Manioknehl, bereiten. Deshalb hatte ich einen großen Sach mit 35 Kilo Maismehl ausgefaust, der nun mitgesührt wurde. Über mein guter Wille scheiterte an der rührenden Vorliebe der Sachträger sür Maismehl. Sie brannten nämlich mit dem Sach und dem Mehl schon in der ersten Stunde durch. Wir litten

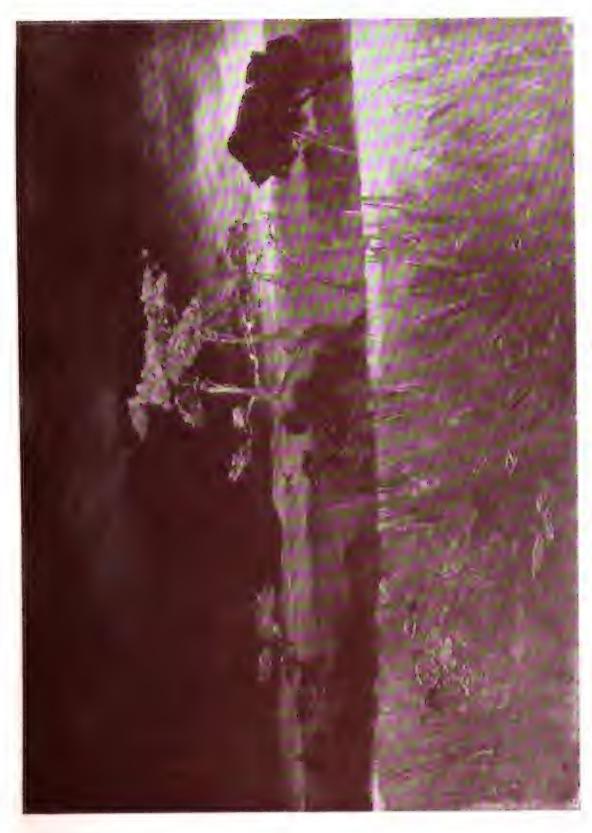

Muf dem Plateau von Biembe.

infolgedessen sehr unter den ununterbrochenen Alagen der verwöhnten Bajakfa, welche behaupteten, von dem ständigen Tschikuangagenuß Magenbeschwerden zu bekommen. Die beiden Sackträger mußten ihre "Furcht vor dem Ariege" übrigens arg büßen, denn ihre Bajakkafollegen verziehen zwar die Ariegssturcht, nicht aber die Vergeßlichkeit, die die Diebe vorschützten, um die Mitsnahme des Maismehls zu erklären, als sie nach unserer Rücksehr von diesen eingesangen wurden. Sie wurden von ihnen außerordentlich sachmännisch versicht, und es wäre ihnen wohl noch schlimmer ergangen, wenn wir nicht dazwischengetreten wären.

Um etwa 7 Uhr brachen wir also auf, marschierten zum Plateau empor, treuzten bis zum Abend in ständig südöstlichem Marsch sechs Wasseradern mit dazu gehörigem Sumpf und passierten sechs Bajakkadörser. Der Marsch ging langsam vonstatten, da das Gelände sehr waldig und buschig war, und Mignon sich wegen seiner Geschwüre in der Tipona tragen ließ. Erst sührte der Weg am Kuilu entlang, dann ging es dem Inlande und dem mächtigen Hügel zu, auf dem Gamba, ein Pamballadorf, und unser heutiges Nachtquartier gelegen ist. Die meisten Dörfer waren verlassen, nur zwei oder drei Wachen saßen am Wege. Auffallend waren überall die etwa ½ bis 2 Meter langen Plattsormen vor dem Häusern, die mindestens der Hälfte aller Hütten zu eigen waren. Sie charakterisieren alle Dörfer auf dem rechten Ufer des Kuilu, wenn die vollständige Ausbildung dieses Pfahlbaues auch nur bei den Badinga und ihren nächsten Nachbarn erhalten ist.

Zu meinem Bedauern siel es mir hier bei zwei Häuptlingen der Bajakka auf, daß sie dem Genusse des Hanfrauchens ergeben waren. So weit nach Norden waren also die Vorposten dieser unheilvollen und schnell um sich greisenden Unsitte vorgedrungen. Ich sand sie einige Tage später bei den Babunda allgemein üblich, und bei meinen späteren Reisen traf ich sie bei allen südöstlichen Stämmen, zumal bei Baluba und Lulua. Nur Badingas, Bakubas und Bassongo-Mino-Verwandte waren von ihr noch nicht befallen. Tropdem der Genuß von Staatswegen verboten ist, huldigte ihm ziemlich die ganze Besvölkerung des Südens, in den meisten Revieren öffentlich, in den Stationen heimlich.

Hochst verschiedenartig sind die Wälder zwischen dem Flüßchen Mossango, das wir gegen Mittag überschritten, und dessen Quellgebiet wir auf dem Rückwege umfreisen sollten, und zwischen dem großen Savannenrücken des Inlands. Auf den Hügeln der Höchen, die hier meist noch nicht entholzt sind, tritt der Palmenwald auf, dessen stackliges Blattstengelwerk unangenehme Schrammen verursacht. Un den Abhängen der Bäche wachsen mächtige Blattpslanzen. Stengel von 3 bis 4 Zentimeter Durchmeiser und etwa 5 bis 8 Meter Höche tragen die riesigen, wohl 3 bis 4 Meter langen, lanzettsörmigen Blätter so daß bei sast vollständigem Fehlen des Unterholzes oder Busches, von

Bäumen und Palmen, Gras und Blumen das dunkelgrüne Blattdach dem Lichte alle Winkelchen und Lücken absperrt. Es ist sehr dunkel in diesen Hallen zwischen den unzähligen dünnen Blattstengeln. Im Grunde der Bäche aber sproßt wieder in üppiger Fülle wucherndes Kraut, Ananas und Schlinggewächs. Die Art der Wälder wechselt sehr. Den Blattwald fanden wir im Bundzis und Lunduetal, den Palmwald vorher.

Durch solcherlei Land zogen wir auf und ab, bis wir mit Beginn der Dunkelheit am mächtigen Gambahügel anlangten, den mit dem E-Sattel zu identifizieren, mich sein imposanter Ausstig schon verleiten wollte, als bis ich mich beim Anblick der mächtigen Euphorbienwände, die das Dorf umgaben, und der herrlichen Baumkronen, die es überschatteten, davon überzeugte, daß solche dunkelgrüne Hauptespracht einen Hügel in der Entsernung nicht kahl erscheinen lassen könne.

Das Dorf war leer. Einige kahle Menschenschädel grinsten uns vom ersten Baume aus als einzige Teile eines Menschenleibes an. Aber aus dem Hintergrunde hob sich dann in der Dämmerung die Gestalt des Häuptlings langsam hervor. Essen für die Leute gab es nicht. Das machte uns aber keinen großen Kummer, denn der Troß hatte heute Mittag in den Bajakkadörsern tüchtig gespeist. War doch auch sonst unser Mahl nicht allzu reichtich.

Drei Hütten wurden für uns beide, Mignon und das Gepäck an den Längsseiten geöffnet, die Betten aufgeschlagen, vier Bajakka als Posten eine Feuersteinbüchse in die Hand gedrückt und dann ein kräftiger, erfrischender Schlummer begonnen.

11. April 1905. Wir vertießen das ungastliche Gamba in der Frühe des 11. April mit wenig befriedigten Gefühlen und waren desto erfreuter, nach einem Marsche von nicht ganz fünfzehn Minuten über die Sattelsenkung des Hügels auf dessen Nordhorn ein großes Bahuanganadors (Bakuango) mit außerordentlich liebenswürdiger und luktureicher Bevölkerung anzutressen. Allerdings wird der Einzug uns durch einen wenig zusagenden Anblick nicht gerade verschönert: der Chef kommt uns entgegen, ein fürchterlicher Krüppel. Ein Bein sehlt bis zum Knie, am andern sehlt Zehe drei und vier, und an beiden Händen sind auch nur Finger eins und zwei und der kleine erhalten. Er rutscht auf den Knien heran, ein kräftiger Körper. Alles glost ihn an. Unwillkürlich bemühe ich mich, jedes Erstaunen oder sonstige Gefühl aus meinen Mienen fernzuhalten.

Der Arnppelhäuptling, der übrigens als Arieger berühmt ist und sonderbar schnell einherrutscht, ist ein gutmütiger Mann, der schnell für Lukku, Malasu, Gier, Hühner und einige Sachen für meine Sammlung sorgt. Wir machen es uns begaglich, ich pilgere durch das weite Dorf, und die Leute schmausen behaglich Lukku mit allerbesten Raupen, einigen Natten und Heuschrecken als Zutat. Ich gönne ihnen 1½ Stunde, dann greife ich zum Hörnlein, es geht

den Hügel hinab in die Wälder, die zum Wasserscheidenplateau hinführen. Wir kommen durch verlassene Pamballadörser bis zum Plateaurend hin, dessen Zavannenanstieg kurz hinter dem Lunduebach beginnt. Da er sich sanst aufwöldt, geht es im schnellen Marsche.

Mit dem Besteigen des Hügelabsalles von Mangombe Gomanguli haben wir ein neues Landschaftsbild erreicht. Es ist das tupische kahle Plateau, das "alte" Gelände dieses Teiles von Afrika, das hinter uns durch Rinnsale des Kuilusnstems abgebaut ist. Von hier oben kann der Blick nach Liten weithing über die sansten Wellen schweisen und er kann nach Westen auch hinabtauchen in die waldigen Quelltäler, die zum Kuilu abrieseln.

Nach Westen muß als Stirn dieses Plateaus der G-Berg liegen, den wir nun schon so manches Mal, auch vom Westuser des Auilu aus, gesehen hatten. Hier

oben erst lerne ich das Borhandenjein eines fahlen Rüdens verstehen. Das Plateau ist nach Westen, dem Ruilu zu, viel stärter abgetragen als nach dem im Often gelegenen Kanticha und das muß um jo mehr auffallen, als wir jenen Ostteil doch im Entwässerungsgebiet eineslängern Flüßdens, des Sadiluffu, vaijierten. In der Breite von Mitichafila liegt auch die Wasser= scheide näher dem mächtigen Ruiluals dem unbedeutenderen Kantscha.

Jedenfalls was ren wir sehr froh, nunmehr auf dem Plateau angelanat



Aus dem innerafrikanischen Urwald: Blick in die Baumwipfel bei Mange am Rassai.

zu sein, das nach Norden zu zumeist von Badinga, nach Süden hin von den gewaltsam nach Norden vordringenden Babunda bewohnt wird. Ein Mittagsmahl ward genommen. Peilungen wurden mit und ohne Hilfe der Eingeborenen gemacht, dann ging es weiter, nun nicht mehr nach Südosten, sondern nach Osten, um nicht mehr durch Bälder, sondern über die mit seinem, kurzem Grase bestandene Hochebene, über der nicht die schwüle Lust der wasserdurchtränkten Urwälder lastet, sondern die fast ständig bestrichen ist von einem leichten, aber frischen Windhauch. Daß die Witterungserscheinungen hier oben ganz anderer Natur sind als im Waldsand, sollten wir gar bald zu unserem Leidwesen erfahren.

Zunächst zogen wir sorglos, fröhlich, geschwind über die Savanne hin. Wir hielten uns scharf am Nordrande des Plateaus, die eigentliche Höhenlinie, die uns etwa um (schätzungsweise) 20 bis 30 Meter überragte, rechts lassend. Von Norden her schneidet die Tiese mächtige, am Ende einem Erdrutsch gleichende, schmale Buchten in das Plateau. Um sie gilt es immer herumzuwandern, denn auf so gebildeten Vorsprüngen liegen die Dörfer. Da schaut man von der gelbgrünen Savanne aus in die dunkelgrüne, zuweilen schrosse Tiese. Fünf derartige Taleinschnitte hatten wir an ihrem Ende zu umkreisen, ehe wir die uns vom ersten Babundadorse trennende Höhenwelle erreichten. Auf der dem zweiten Tal solgenden Plateauzunge lag Mobunja, in dem wir eine behagliche Stunde verbrachten und uns nochmals verproviantierten. Ihn schloß sich das langgestreckte Bomangulli als Vorstadt an.

Wir hatten das menschenleere Bomangulli — alle Eingeborenen waren geflüchtet — kaum verlassen und näherten uns dem Ende des dritten Taleinschnittes, da erreichte uns unser Schickal, das den Marsch abschließende Schickal dieses Tages. Gerade hier schnitt die Taltiefe neben uns schroff, unangenehm schroff in das Land hinein. Gerade hier verlief unser Weg scharf am Abhange; gerade hier begann ein drei Minuten währender harmloser Regen, dem, genau als wir am Abhangrande waren, eine wundersame Explosion folgte. Ich überlege noch, ob ich die Parabellumbüchse unter dem schnell übergeworfenen Gummimantel hervorziehen und in einen Lederüberzug verwahren joll — es ist ja wohl nur ein Huscher! Da fällt mein Auge auf die Höhenlinie rechts. Was ist das? Wie eine Welle streicht ein weißer, dicker, nebelartiger Vorhang herab. Wo er das Gras berührt, da beugt sich das niedrige Ich betone ausdrücklich, daß ich die Erscheinung Steppengras tief nieder. fah, ohne zunächst einen Luftdruck zu spuren. Als ber Sturmftog ba war und er flog in wahnsinniger Geschwindigkeit —, da bog sich auch das Steppengras zu meinen Küßen, — nein, nicht nur das Steppengras, alles beugte sich, wandte sich ab, — und alles verstummte unter dem Brausen des Anpralles. Erbsengroße Hagelförner wurden über uns gepeitscht. Wir und alles Land war in einen weißen, eisfalten Nebelmantel gehüllt, der all seinen Inhalt

ruchweise ausschüttete, einmal, nochmals, und als der dritte Stoß mit Donner und Bliß heranprallt, da biegt sich nicht nur das Gras platt an den Boden, da ducken sich nicht nur am schroffen Abhang die Büsche in die Tiese, — da fliegt sast die ganze Karawane an die Erde, um nicht den Abhang hinabgeschleubert zu werden. Da liegt auch Lemme, und er ruft in diesem Augenblicke meine herzlichste Anerkennung seiner künstlerischen Bestrebungen hervor, dem er lugt unter seinem Gummimantel vorsichtig umher, um sich das Bild der weißen, grauen Nebeldämmerung, des gepeitschten Grases und der niedergedrückten Negerleiber recht genau einzuprägen.

Ein Glück war es, daß uns der Orkan nicht drei Minuten später erwischt hat, sonst wären wohl einige der mit schwereren Lasten bepackten Leute in den Abhangbusch geschleudert worden. So aber lag Menschheit und Gepäck bunt durcheinandergewürfelt in der sturmgepeitschten Savanne, wenigstens fünf Winuten lang, dann haben die ersten Träger die Flucht ergriffen, und gleich darauf wurde die ganze Deutsche Inner-Afrikanische Forschungs-Expedition nach Bomangulli zurückgesagt. Halb zog es uns, halb sanken wir. Willenlostrabte alles wieder nach Bomangulli, wo wir in strömendem Negen, durchsgeweicht die zum Ausringen, gegen 3/4 4 Uhr wieder eintrasen.

Alls Flüchtlinge zogen wir wieder in Bomangulli ein. Wahrhaftig, wir mögen den Eindruck einer geschlagenen Armee gemacht haben. Wege ein paar Träger ohne Last, ängstlich nach mir schielend, ob ich ihre unberechtigte Tragfreiheit wahrnähme; auf jenem Wege zwei Ziegen unserer Erpedition, die die Gelegenheit benutt haben, auszukneisen. Alles Negervolk zitternd und bebend vor Kälte, und wir Europäer wie wandelnde Basserhosen. Rämmerlich und geschlagen zogen wir ein. Es ward nicht viel nach den Eingeborenen Bomangullis gefragt. Im Handumdrehen sind wir in einige Hütten geschlüpft. Gottlob, die Wäschekoffer sind in der Nähe, dort auch der tragbare Eßschrank; hier Chinin, ein Glas Seft, und mit dem Ritambula Munene, alias Frottierhandtuch, wird schleunigst der Leib der hagel- und wasserbeschütteten Ufrikareisenden abgerumpelt. Ein Feuer fladert unter einem Dach, das die abgebogene Wand ber Hütte bilbet, empor. Stangen nehmen Aleider, Wäsche Es ist alles in behaglicher Lagerordnung. und Stiefel auf.

Der Regen hat nachgelassen. Nun kann ich nach dem Rechten sehen. Vor allen Dingen muß das Gepäck revidiert werden. Verschiedene Rosser und Kolli sehlen, und somit müssen mehrere Leute umkehren und das in der Steppe noch zerstreut Umherliegende zusammentragen. Des serneren sehlen die beiden Frauen Malakka und Milonga, die die Aufgabe haben, für unsere Leute Lukku und Zutat zu bereiten. Sie sind, wie sich nun herausstellt, bei der allgemeinen Flucht nicht mit umgekehrt, sondern um den Taleinschnitt herumgelausen und dis in das nächste Dorf auf dem nächsten Plateauvorsprung gerannt. Dort haben sie bei freundlichen Pamballasrauen Aufnahme gesunden, dort sindet

fie die ausgesandte Zentri (gleich Wache, eine Verkümmerung des Wortes Sentinelle), und von dort kehren sie am Abend zu uns zurud.

Der Savannenjupiter grollt gewaltig, aber furz. Sein Zornesguß gibt bald wieder freundlicher Himmelsmiene Maum, und um  $4^1_2$  Uhr strahlt die Trovensonne so harmlos herrlich über das Plateau von Bomangulli, als sei memals ein Hagelorfan über dieses Land hingebraust. Für heute ist aber die Banderung abgeschnitten, und so begebe ich mich zu einer Zwiesprache mit den wenigen anweienden Eingeborenen, während Lemme eine Stizze des Dorses von der Unterseite einer Hausplattsorm aus ausnimmt.

Mem kurzes ethnologisches Interview dauert aber nicht allzu lange, ich muß nuch wieder meinem alten Areuz, der Bagage, widmen. Also Gewehrpupen und Aleideraushangen! Mignon bemüht sich inzwischen, die gestohenen Einwebner herbeizusaubern, was zunachst mit Salzspenden geschieht, die den in den Busch einrennenen Weibern gestistet werden. Dann kommen die ersten Manner an, freilich nicht mit allzu freundlicher Miene. Sie erklären, daß sie floben, weil sie beraubt wurden, und wir boren nun, daß unsere Leute auf dem



Noch nicht von fein von Memald: Waldgrenze am mittleren navat.

ichnellen Mariche durch Bomangulli vor dem Gewitterausbruch hier Gelegenheit genommen hatten, den Eingeborenen Stoffe zu stehlen. Leider eine alte und immer wiederkehrende Geschichte: die Eingeborenen versteden sich bei Annäherung des Europäers am Dorfrande oder im Busch. Die Narren! Denn nun fann aus dem langen Trägerzug, ber unmöglich vom Europäer vollfommen überwacht werden fann, baldhier, bald dort einer in eine Sütte flettern und etwas mitgehen heißen. Europäer erfährt hiervon zunächst nichts und ist wahricheinlich sehr erstaunt, wenn er beim nächsten Besuch des Dorfes friegerisch emp= fangen wird. Und der Eingeborene macht natürlich den Europäer dafür verantwortlich! So veranlaffen die Eingeborenen aber selbst durch ihre Flucht und die ! Einsamfeit Des Dorfes die Europäerbegleitmannschaft zum Stehlen. So · fommt es, daß der Europäer ohne sein Wissen im eigenen Trosse den Ariegsfunken ins Land trägt.

Wir waren wenig entzückt von solcher Nachricht, konnten aber zunächst nichts anderes tun als die Bestohlenen zu besänstigen. Sie ließen sich auch beruhisgen, ja die Frauen tauchten sogar am Horiszonte auf, und wir konnten einige Nahrung



Uns dem innerafrifanischen Urwald: Studie aus der Gegend von Mange.

für unsere Leute kaufen. Als ich dann später noch zwei kleine Ziegen stiftete — bei deren Berteilung es bis zum Einschreiten Mignons recht ungerecht zuging —, war die Seligkeit allgemein.

Die Abenddämmerung sank hernieder. Wir verspeisten unsere Hühner und verbrachten plaudernd noch eine Stunde, deren Behaglichkeit durch den Besitzer unserer Lagerhütten einmal unterbrochen wurde. Kühn gemacht durch die Dunkelheit, rief er über das Lager böse Worte von Hütten, Diebstahl und drohenden Pfeilen herüber. Es wurde ihm gesagt, daß er ja natürlich sein Geschenk erhalten würde, daß aber ein etwaiger Pseilschuß sür ihn peinliche Folgen haben dürste. Dabei beruhigte er sich denn auch. Bald lagen wir im dunklen Schweigen der Nacht, das durch die murmelnde

Unterhaltung unserer Schildwachen angenehm gewürzt wurde, im besten Schlummer.

12. April 1905. In der Nacht ward ich einmal durch den wie aus weiter Ferne erklingenden Kriegsgesang unserer Bajakka geweckt. Morpheus zog den zu entrinnen Drohenden jedoch schnell wieder in seine liebenswürdigen Arme zurück, und erst am Morgen hörte ich beim Nachstragen, daß in der Nacht ein Mann gesangen genommen wäre. "Ein Bamputu" war die Antwort, die mich höher aushorchen machte. Hatte ich mich doch schon lange bemüht, einen Mumputu (Bamputu ist die Mehrzahl, aber mit Deklination und Konjugation müht sich der kausmännische Interpret in diesem Teile Afrikas nicht sehr ab) zu sehen, da die eigenartigsten Gerüchte über die Glieder dieses Stainmes verbreitet sind.

Aber weshalb ist der Mann gefangen genommen? Was hat der Mann gemacht? Weshalb haben ihn gerade unsere Leute verfolgt? Zunächst gehen wir in den Häuptlingskraal. Da sitt in phlegmatischer Ruhe ein Mann auf der Erde, festgelegt in Schlingen, umlagert von drei spindeldürren Hunden. Er scheint sein Schicksal nicht hart oder ungewöhnlich zu sinden, denn er sieht sich sehr ruhig und gelassen nach allen Seiten um. Es ist schwer, sich mit dem Manne zu verständigen, dem er spricht zum ersten sehr, sehr leise und zweitenskeine unseren Leuten verständliche Sprache. Doch ein des Kidinga mächtiger Mann vermittelt den Verkehr.

Der Mumputu erzählt, daß er weit, weit aus dem Norden stamme, allerdings nicht so weit, wie der Kassai entfernt ist. Auch kennt er nicht die Baja, Munday, Wahuma und Makoy. Ein größeres Wasser ist nicht in seiner Nähe (also wohnte er sicher, da er eine dem Ridinga mindestens sehr ähnliche Sprache redet, im Badingalande). Sein Stamm umfaßt entweder ein oder nur wenige Dörfer. Die Bamputu kommen wohl vom Norden, vom Rassai her, wo sie einmal mit den Pumpulu, den Soldaten des Staates, schlechte Erfahrungen gemacht hatten. Sie dürften einmal aufrührerisch gewesen, befriegt und zur Südwanderung gedrängt worden sein. Daher die große Furcht der Bamputu vor den Weißen; daher sind die zehn Bamputu, die handelnd im Lande herumgezogen sind, gestern bei unserer Annäherung gestohen, und dabei haben sie zwei kleine, winzig kleine Spitchen der jungen Euphorbienumzäunung des Häuptlingsfraals abgebrochen, und da haben die Pamballa Bomangullis den in der Flucht Begriffenen schnell alle Sachen geraubt. Und "alle Sachen" bedeutet hier ein Vermögen, ein Riesenvermögen; es waren 99 Muteten Salz und 80 Muteten Djimbu (Muschelgeld) sowie 35 Hunde.

Diese zehn Bamputu waren schon lange nach der Art ihres Stammes handelnd im Lande herumgezogen, hatten die berühmten Messingperlen, mit Messingdraht umsponnene Leibriemen, Bogen und Hunde verhandelt und waren nun auf dem Heimwege. Sie waren also gestohen — sie sliehen immer,

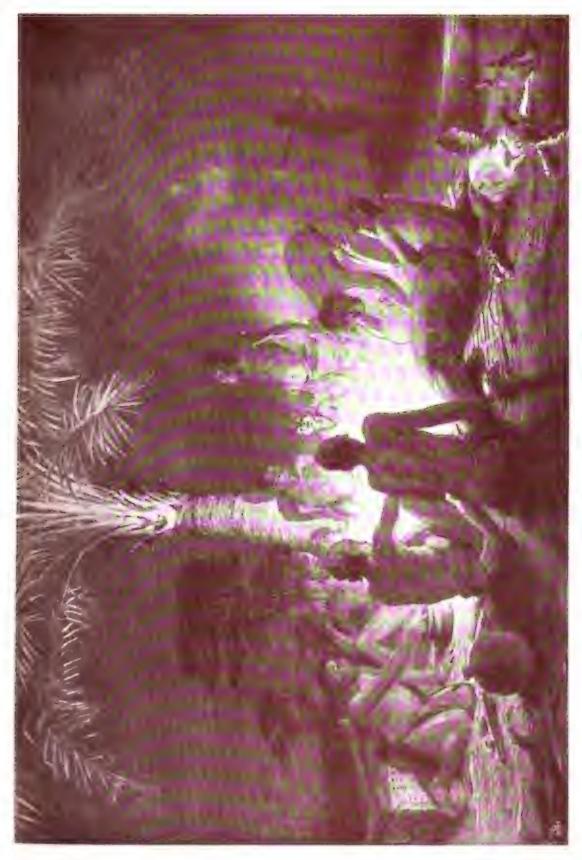

Biembe. Vor dem Angriffe.

wenn ein Weißer ihrem jeweiligen Aufenthaltsorte nahe kommt —, waren auf der Flucht auch noch zur Buße für die zwei abgebrochenen Euphorbienspitzchen beraubt worden, und einer, der an Elephantiasis litt, war nun in der Nacht ganz sinnlos von unseren Leuten gefangen worden.

Die Leute von Bomangulli ahnten wohl gleich, daß wir mit all dem nicht einverstanden waren, denn alles Volk, das sich gestern Abend wieder eingesun-

den hatte, war heute nun wieder in die Matiti, ins hohe Gras, entflohen. Natürlich erheben wir Einspruch, und Mignon läßt dem im Grafe verstedt hodenden Säuptlinge — man sah zuweilen seine Augen emporund herabschnellen mitteilen, daß sogleich alles Gut den Bamputu zurückzuerstatten sei. Der befreite Mumputu geht dann felbit auf die Suche nach Sunden. Salz, Djimbu und Bagage und ruft außerdem einem entflohenen Genoffen die Aufforderung zu, zurückzufehren, da die Mundele sehr gut wären und ihnen Schutz bereiten würden. Richtia kommen denn auch bald noch zwei andere Bamputu herbei, die alle ebenso zart und leise wie der erste sprechen,



Uns dem innerafrikanischen Urwald: Kronen bei Mange.

die wie dieser einen leichten Backenbart tragen, der gegen den fleinen aufgerollten Kinnbart der Kuilustämme so wunderlich absticht. Außerdem sindet der Mumputu in den nächsten Hütten noch einen Teil seiner Bagage, elf Hunde, aber kein Salz, keine Dimbu. Diese Schätze haben die Pamballa natürlich in den Matiti versteckt.

Die zurückgekehrten Bamputu beginnen inzwischen mit den Pamballa zu verhandeln, während wir unsere Erpedition zum Abmarsch vrdnen, Lemme

sich nochmals in sein Bild vertieft und unsere Leute antreten. Das Ergebnis der Verhandlung ist zunächst eine neue Unverschämtheit seitens der Pamballa. Sie wollen als Buße für die gefnickten Euphorbien alles Gut der Bamputu behalten und nur zwei Muteten Salz wiedergeben. Da lasse ich ihnen mitteilen, daß, wenn wir auf dem Rückwege nicht von der Auslieferung des Bamputugutes hörten, wir den Chef verantwortlich machen und das Ganze Bula Matari mitteilen würden. Die ernsten Bamputu versichern mir aber, nun, da wir ihnen Rückfehr ins Dorf verschafft hätten, würden sie ihr Gut wiederbekommen, denn nun würden sie einen Akissi setzen, demzufolge alle Einwohner des räuberischen Dorfes sterben würden, und dann könnten sie ihre Schätze einheimsen. Es tat mir leid, daß mir die Leute nichts Näheres über diesen Afissi mitteilen wollten. Ich blieb aber, als die Karawane aufbrach, als letter zurück und sah noch, wie drei Bamputu — es hatten sich also noch zwei eingefunden — in der Mitte des Häuptlingsfraals die Erde zusammenscharrten, aus ihren Fellbeuteln Staub hineinwarsen und einige Febern hervorzogen, wie gleichzeitig im nahen Grase eine Pamballagestalt nach der anderen auftauchte und angsterfüllt in die Kerne floh. Erschreckte Schreie begleiteten diese Flucht vor dem Missi der Bamputu.

Auf dem Rückwege berührten wir Bomangulli nicht mehr. Als wir aber im Süden im Pamballadorfe Lukunga frühstückten, kamen einige Eingeborene von Mobunji herüber. Und die erzählten mir auf mein Fragen, daß man den Bamputu nicht nur ihr ganzes Gut, sondern auch noch eine Buße an Ziegen erstattet habe. So war denn eines der eigenartigsten Bilder dieses Bölkerlebens an mir vorübergeglitten: der Wanderkaufmann, der seine Sicherheit durch Zaubermittel, durch den Glauben der Ansässigen an seine überlegene Geistessfraft erlangt. Es war mir wie ein Bild aus unserem eigenen Mittelalter.

Ich klagte wahrlich nicht über diese interessante Unterbrechung, die uns erst um 8 Uhr auf dem Marsche sein ließ. War doch die Stunde schnell eingeholt. Im Trabe ging es über das Steppengras hin. Das ist das Gelände, in welchem die Tipoya unschätzbar werden kann. Hier kann der Europäer es an Schnelligkeit den guten Tipoyaträgern nicht gleichtun. Meine acht Träger wechselten nicht häusig, und doch sind wir von Bomangulli die Luanankolle sast ständig im leichten Trabe vorwärts gekommen, trozdem wir den Höhenzug zu überschreiten hatten, der uns den ersten Blick in ein vom Süden her in das Plateau einschneidendes Tal gewährte. Dieser Söhenzug war die Wasserscheide zwischen dem Mossangoquellgebiet und den Sadiluktu-Inkerritälern, also zwischen Kuilu und Kantscha. Der Blick von der Höhe zeigte nach beiden Seiten weithin gleiche Gestaltung, ausgedehnte, leicht gewölbte und leicht grüne Hochebenen, in die die dunkten Täler langgestreckte Bogenlinien schnitten, die denen des modernen Kunstgewerbestils Europas nicht unähnlich sahen.

Wir haben die Wasserscheide zwischen Ruilu und Rantscha überschritten,

die auch eine Völkergrenze ist. In diesem Augenblicke fällt es mir als Beobachtungsergebnis meiner verichiedenen Ruilu= wanderungen auf, daß nicht immer die Gewässer, sondern oft auch die Wasserscheiden die Völferscheiden sind. Bäche, Abhänge und Flüsse trennen oft die Dörfer, aber nicht immer die Stämme und Rulturformen. Die weient= liche Fluggrenze, die ich in einer Sache hier fand, war der Ruilu hinsichtlich des Hausbaues. Das rechte Ufer ist die Heimat bes echten Rajjaipjahlbaues geblieben; auf dem linken Ufer herrscht das einfache Bakongodorf.

Am Nordwestabhange des Plateaus hatten wir nur Pamballa getrossen, deren Dörser schon Babundanamen trugen. Sowie wir die Höhen-linie überschritten, sahen wir nun in der Ebene vor uns die echten Babundaweiler liegen, für uns ein ungewohnter



Aus dem innerafrikanischen Urwald: "Säule" aus dem Walde bei Dima.

Anblick, denn weit sind sie über die Savanne verstreut, hier eine Hüttengruppe, dort eine Ansammlung, immer auf den Höhen, selten geschmückt von Bäumen und niemals charafterisiert durch die den Häuptlingsstraal umgebende Euphordienhecke, die allen Muiludörfern ein eigenartiges Gepräge verleiht. Und wie die Dorsanlage, so sind die Menschen andersartig. Da fällt schon auf, daß diese Leute um einige Schattierungen heller sind, daß die Frauen mit langem, vornehmem Lendengewand befleidet sind, welches vorn mit einer langen Nadel zusammengehalten wird. Das Männerkleid gleicht dem Kuilugewande, nur ist es in reiche Falten gelegt. Dann vor allem: die Leute haben ein offenes, freies, wenn auch temperamentvolles Wesen, was besonders bei den Frauen auffällt, die wohlgestaltet, nicht so eingeschüchtert wie die Muilusweiber und freundlich sind.

Es war eine angenehme und interessante Stunde, die wir hier verbrachten. Alls wir dann um 1/12 Uhr aufbrachen und uns soeben in Bewegung gesetzt hatten, gab es einen Aufenthalt, denn ein Eilbote von Mitschafila fam angesett, der nebenbei gesagt den ganzen Marsch an einem Tage erledigt hatte, und überbrachte uns ein am Ruilu zugegangenes Paket Briefe, das nun in aller Eile geöffnet und bessen Inhalt verteilt wurde. Es ist eine eigene Sache um solche Postempfänge in Innerafrika. Da steht man in der weiten Steppe und sucht die fehlenden Briefe aus liebster Hand, während wohl ein anderer unsere Sorge um heimisches Wohlergehen mehrt. D Steppe, wie kannst bu so öbe und traurig ausschauen, trop alles prallen Sonnenstrahlens, o ihr vielen umherstehenden Neger, wie könnt ihr so dumm und geistlos dreinschauen und sogar langweilig erscheinen — wie kann doch der grausame Gedanke schmerzen, ob das Ergebnis der Reise, all diese Strapazen und Entbehrungen, die man hier durchmacht, die bangende Sorge der Lieben in der Heimat rechtfertigen. Doch solche Gedanken und Stimmungen werden auch überwunden. Ich ergreife mein Signalhörnlein: "Das Ganze: Marsch!"

Über die Steppe am südlichen Taleinschnitt vorbei durch Mankon — über einen Paßsattel, den von beiden Seiten Waldeinschnitte zulaufen, nach Kabang — Mittageffen. Vergebens versuche ich einen Häuptlingsstuhl, ein langes, gerades Messer und ein Frauenkleid zu erobern. Der Häuptling ist über letteres Ansinnen sehr entrüstet. Zwei Stunden raften wir. Der Maler widmet sich trot glühender Strahlen einem Steppenbilde. Ich "quetsche" die Babunda aus. Und weiter geht es über die Steppe, nun durch Badingadörfer, deren Bewohner dem Ansturm der Babunda noch standgehalten haben. Zwischen Badinga- und Babundadörfern liegt ein neutraler Marktplatz, auf dem beide Stämme freundlich verkehren, während sonst der eine dem andern den Eintritt in sein Gehege strengstens verbietet. Von der Eigenart der Badinga werde ich nachher reden, jetzt eilen wir mit der Karawane in gutem Marichtempo den Wäldern des Sadiluffu zu, in welchen neben anderen Badingaweilern auch Madibu, die Einkaufstation Mignons, liegt.

Wie wechseln hier doch die Bilder! Soeben noch auf der hohen, kurzgrasigen Hochebene in freier Luft bei freundlichen Menschen, jest wieder vergraben im dumpfseuchten Urwalde bei mürrischen Menschen, die ihre Weiler unter mächtigen Palmen im dichten Busch sorgsam verstecken. Wild-bizarr ist solch Babingadorf mit seinen Pfahlbauten, mit den drei bis fünf Meter langen Plattsformen, mit den seitwärts emporragenden Stangen, auf denen die bei jedem Tritt auf der Plattform klappernden, aus der Ferne Totenschädeln ähnlichen Kalebassen hängen, mit der in der Gruppierung jeder Ordnung entbehrenden Unlage der Hütten zwischen Palmen, Büschen und womöglich umgestürzten Baumstämmen.

Wenig später sind wir beim Abendessen im Kriegsrate begriffen. Madibu

jelbst ist noch nicht angegriffen, aber schon zwei Stunden weiter südlich rebelliert es im Inlande, und zumal die Leute von Biembe, dem hier am weitesten nach Norden vorgestreckten Posten der Babunda, sind im höchsten Grade ungemütliche Nachbarn, die sogar nach dem Hinterlande zu gegen (wie es hier heißt) ihre eigenen Brüder Krieg geführt haben, und deren Freundschaft dringend notwendig ist, wenn ein weiteres Bestehen der Madibustation überhaupt denkbar sein soll. So sagt nicht nur der hier von Mignon eingebürgerte Mumballa, das sagen alse Badinga einstimmig.

So beschließen wir denn, am nächsten Tage den bisher nicht begangenen Weg nach Biembe einzuschlagen und dort eine Friedensregelung vorzunehmen. In welch eigenartiger Weise diese unsere Bestrebungen verliesen, werde ich in der Riederschrift vom 13. Upril 1905 sogleich zu erzählen haben.

Vom 12. zum 13. April schliefen wir in einem allerdings sehr engen Einsgeborenenhäuschen, aus dem die Plattform entsernt war, geradezu göttlich.

13. April 1905. Der Weg nach Biembe führt zunächst im breiten Tale des Massogo entlang, der sich später als Oberlauf des Sadilukku herausstellte. Diese Strede, auf der der Massogo zweimal überschritten wird, fällt mit der Route nach Madima zusammen. Hinauf wandert man aber, die ostnordöstliche Richtung verlassend, über die bewaldeten Höhen, die das Sadilukkutal von Tributären dieses Flusses, dem Inkerri, trennt. Direkt hinter dem Talwald des Inkerri steigt der Savannenhügel von Biembe ziemlich steil empor. Dies war unser Weg. Er war unangenehm genug.

Nicht nur die Ufer des Massogo waren von breiten Sumpsitreisen eingesiaßt, sondern auch die südliche Seite des nächsten Tales senkte sich zu einem Sumpslande nieder. Ein Sumpsland war am User des Inkeri. Die Fluß- übergänge waren wenig scherzhaft (über den Inkerri auf einem Baumstamm), der Bald ein allerdings an Kautschuk überreicher Lianenwald, unangenehm, und der Savannenausstieg nach Biembe in der Sonnenhiße bei ziemlicher Steigung höchst unbequem.

Ja, als wir nach 2½stündigem Marsche nach Biembe emporstiegen, war es schon recht unbehaglich; unsere heute Morgen noch vom friedsertigsten Verlause überzeugten Neger waren plößlich merkwürdig sest der Ansicht, man würde sogleich beim Einzug in den Weiler auf uns schießen. Mit dem Perspektiv untersuchte ich die hohen Gräser, die längs der hingestreckten Weiler hinließen. Keine Seele. Wir kamen oben an. Keine Seele.

Und nun hatte auch Mignon die Überzeugung gewonnen, daß wir keinen Menschen zu Gesicht bekommen, wohl aber beim Weitermarsch einen Pseilzegen empfangen würden. Wir wurden uns demnach einig, daß wir, wenn es nicht gelingen sollte, die Leute ins Dorf zurückzubringen, heute noch zurück-



Mas dem umerannfannichen Urmald: Weg durch die Pflanjungen bei Mange.

marschieren müßten, daß wir aber, im Falle mir die Herbeischaffung des Häuptlings glücken sollte, nachts hier oben bleiben und morgen den Friedensschluß unternehmen wollten. An den zweiten Fall glaubte Mignon nicht.

Und doch gelang mir wenigstens das erfte. Ich stattete zwei der hiesigen Sprache mächtige Leute mit ebensoviel Stüden Stoff aus und schickte sie in der Richtung aus, wo im Süden weitere Dörfer, Felder und hohes Gras war. Dort befanden sich die Entflohenen sicherlich. Nun hub ein lautes Schreien und Rufen über die Höhen an, dem in der Tat auch bald eine Untwort folgte, und während wir in dem oberften Teil des Dorfes Einzughielten -

A serven allerdings wie auf einem Präsentierteller saßen, der uns aber ein Asserventierer das weite Land er möglichte —, ging im uns umgebenden Grase vod Soden in das Parlamentieren weiter, und als wir installiert waren, als die und Ediable umer dem Schatten der Weinpalme aufgebaut waren, nahten in Andi vor dem umgewohnten Anblid der Weißen zitternd, einige Babundadiene die die Geschenke in Emvsang nahmen. Mignon gratulierte mir zu der die die Geschenke in Emvsang nahmen. Mignon gratulierte mir zu der die die die weiter gluckliche Wendungen anschlossen. Um 12½ Uhr vod die dieserung von Wasser, dier die Tarbrungung einer Ziege, um 3 Uhr die Lieserung von Wasser, dier die Tarbrungung einer Ziege, um 3 Uhr die Übersendung des ander Sollin sur unsere Leute, um sünf Uhr die erste Einhandlung ethnoloander osogenstande, um die Uhr das Austauchen der Weiber am Horizonte,

um <sup>3</sup>/<sub>4</sub> 6 Uhr nochmalige Malafusendung und Verhandlung wegen der und 3 überlassenden Hätten und um ½7 Uhr die Zusendung des — ersten Pseiles statt.

Es ist merkwürdig, wie listig und geschickt diese Babunda ihre Sache angestangen haben. Wir fühlten uns so vollkommen in Sicherheit, daß ich um 3 Uhr Kataraje mit einigen Leuten zurückschickte, um eine liegengebliebene Bettlast und Essen für die Leute zu holen. Die Babunda verkehrten durchaus freundlich mit uns, so daß ich am Nachmittag seelenruhig meine Peilungen und einige Hüttenaufnahmen machen konnte (allerdings sind die Leute bei den Hütten auf der Photographie Seite 135 nicht Babunda, sondern Badinga aus Madibu, die uns begleitet hatten).

Lemme sertigte in aller Behaglichkeit eine Steppenzeichnung an und Mignon vertieste sich in das Studium der gestern angelangten Briese, schlürste seinen Malasu und dachte ebensowenig wie wir an etwas Schlimmes. Unsere Leute waren so friedensüberzeugt, daß sie unten im Dorse mit den Babunda spazieren gingen und für mich einen wundervollen Szepterstab einhandelten. Sicher ist es aber, daß die letzten bei uns auftauchenden Leute nur Spione waren, die unsere Stärke abzuschätzen hatten.

In der Dunkelheit lag nun alles gemütlich um die Feuer. guten Mutes zu Nacht und plauderten von den interessanten Menschen. fommt einer unserer Leute: "Horch!" Richtig, unten ertönt der Kriegsgong. Alles lauscht schweigend — rrrrrt! — alles springt von den Feuern auf; ein kurzer Schrei, alles stürzt in den Schatten unserer Hütten. — Dieses rereret! war der erste Pfeil, der in den Rücken des Trägers Masuta gestogen ist. Und drunten antwortet immer ein Ariegsruf auf dem Holzgong dem anderen, von Dorf zu Dorf eilt die Nachricht: "Baschi Sucajuca!" — Morgen in aller Frühe! Dazu gellt das Areischen und Schreien der Babundaweiber aus dem Dorf empor; die Schreie sollen die Männer zum Rampfesmute anfachen, denn die Beiber sind es, die über Krieg und Frieden durch Zureden oder Abraten bestimmen, wenn sie auch noch so versklavte Arbeitstiere sind. Diesem Trommeln und Schreien in der Umgebung und in den Tälern gegenüber wirkt das absolute Schweigen, das über unserem Lager schwebt, unheimlich. Jedermann spricht nur leise und mit gedämpfter Stimme. In unsere dunklen Mantel gehüllt, stehen wir Europäer im Schatten der Bäume, bereit, dem ersten im Mondidein im Ansturm auftauchenden Negerknaben, wenn nur irgend möglich, das Bogenhandwerk ein für allemal zu legen. Denn dem Lärm nach erwarten wir einen Sturm. Aber zunächst ist für uns in dieser Hinsicht nichts zu hoffen, da dem ersten aus ziemlicher Nähe entsandten Pseile nur noch aus weiter Ferne fraftlos anlangende Holzspipenpfeile solgen.

Da die Verhältnisse nun aber friegerisch wurden, beschloß ich, auch gleich vollständigen Ariegszustand einzurichten und die notwendigen Posten zu ver-

teilen. Zwar meinte Mignon, ich solle das nur seinem friegserfahrenen Capita überlassen, doch ließ ich mich hierauf glücklicherweise nicht ein, denn nach kurzer Zeit stellte sich heraus, daß gerade da, wo wir nach dessen Angabe keinen Posten brauchten, bedeutende Babundamassen lagen.

Ich zog also mit Palia Messo, meinem Koch, einem tüchtigen Arieger, der sich in dieser Nacht ausgezeichnet bewährte, und dem ich eine Repetierbüchse anvertraut hatte, umher und verteilte an fünf Punkten um das Lager je zwei Wann, von denen immer einer mit einer Feuersteinbüchse und einer mit einem Bogen bewaffnet war. Sie waren 15 bis 30 Meter vom Lager vorgeschoben, weit genug, um die gefährlichen Pseilschüsse zu parieren; denn jenseits von 25 m düßt hier der Pseil seine gefährliche Nasanz ein. Meine zweite Sorge war Nataraje, der ja bald ankommen mußte. Dem armen Jungen gönnte ich eine unangenehme Gesangenschaft beileibe nicht. Also wollte ich soeben auf dem Wege den Abhang hinab einige Bogenmänner unserer Begleitung ihm entgegensenden, als besagter Jüngling zu unserer großen Freude mit den anderen Leuten wohlbehalten anlangte. Leider brachte er die schlimme Nachricht mit, daß die Waldzug abschneiden wollten. Wir waren also regelrecht umzingelt.

Unsere Lage war nicht sehr erquicklich. Ja, wenn wir für unsere Wassen genügende Munition gehabt hätten, dann hätte man es leicht auf eine kleine Bataille ankommen lassen können. Ich habe aber schon Seite 97 geschildert, daß wir für beide Parabellumbüchsen nur 30 Patronen, dazu 50 für die von Palia Messo geführte Repetierbüchse hatten, und hierzu habe ich nur zu bemerken, daß Mignon von mir eine Büchse mit sechs Patronen erhalten hatte, die ich just am Tage der Abreise in meinem Kosser entdeckt hatte. Das war jämmerlich wenig und wir mußten fürchten, und im Falle eines Nachtangrisses sehr schnell zu verschießen. Sinen Tagessamps fürchtete ich nicht. Denn wenn etwa am Morgen die Babunda wirklich einen Kamps beginnen wollten, so würde ich sogleich einen kurzen Gegenangriss unternehmen und hierzur genügten wenige Schüsse bei einigem anständigen Zielen in Anbetracht der Unbekanntschaft der Babunda mit guten Büchsen und zumal mit einem Schnellseuer, wie es die Parabellum gewähren, vollständig.

Anders der Nachtangriff! Der heute schwächliche Mond lag in einem dicken Nebel gebettet. Man kommte auch mit Zielrohr kaum auf 25 Meter gut abzukommen hoffen. Unsere Leute hocken angsterfüllt, wie die Heringe zusammengepfercht, in einem Winkel zwischen zwei Hütten, und von unten gellte das Ariegsgeschrei der heßenden Weiber, das Alappern des Gongs und das Schreien der offenbar zum "Besprechen" um den Malafutopf versammelten Männer empor. Weiberheßen und Malafusausen sind aber hier gefährliche Kompagnons, und wenn sie beide zusammenkommen, mag ein unüberlegter Angriff wohl schneller eintreten als vordem beabsichtigt war.



Uns dem Urwalddorfe Jongo.

Dayword Gongle

Dies alles erwog ich mit nicht ganz fröhlichen Sinnen, als ich um 129 Uhr meine zweite Runde bei den Wachen machte, wobei mir wieder die auffallende Schwäche der dann und wann anlangenden Pfeile auffiel. Den eigenen Leuten Mut machen war das einzige, was jest noch zu tun war. Also fehrte ich lachend zurück, plauderte mit ihnen, als ob es gar feinen Pfeil in der Welt gäbe, und machte den Vorschlag, sich aufs Bett zu legen. Mignon hatte zwar Lust, dem Anerbieten der Bajansi, die den Feind ihrerseits in seinem Torse angreisen wollten, nachzugehen, ich erklärte mich aber dagegen, da im Falle eines (bei

deren geringen Ansacht) ziemlich sicheren Wistlingens und der Niederlage der Basiansi die schon halb betruntenen Basbunda ihrerseits, durch den Sieg fühn gemacht, den Angriss noch in der Nacht beginnen würden.

Ilso legten wir uns mit möglichst heiterer Miene auf uniere Betten. Das machte auch auf die Leute einen guten Eindruck, und sie gewannen wieder einige Sicherheit. Ja, jest fam die ganze Mindernatur dieser großen Jungen wieder einmal deuts lich zum Ausdruck.



Ins dem innerafrifanischen Urwald: Brücke über einen Waldbach bei Bena Dibele am Sankurrn. Aufnahme von Rieß.

Gben hatten sie noch angstersütlt wie die Küten bei Annäherung des Adlers halb heulend, aschgrau und zitternd zusammengefauert und von Sterben und Gegessenwerden gewimmert, und nun, als wir uns ruhig aufs Bett warfen, begannen sie findisch untereinander zu ulten und zu lachen wie Kinder vor Weihnachten.

Auch nicht die Spur von Ernst war bei ihnen wahrzunehmen, und als ich um 10 Uhr mit Palia Messo die Wachen revidierte, schliesen zwei. Von nun an zog Palia Messo umunterbrochen umher.

Wir lagen also, natürlich schlaflos, auf unserem Lager und harrten der Dinge, die da kommen würden. Das war zunächst eine bedenkliche Verschlechterung des Wetters. Erst Regen, dann der erste Donner. Um 1 Uhr, als ich meine vierte Runde machte, war das Gewitter in vollem Gange, und nun kam Freund Mojanda, der den Ditposten hatte und sich in dieser Nacht als ein großer Redner und schlechter Arieger erwies, angejammert. Die Babunda wären zu Tausenden versammelt, und nun würden sie uns im Gewitter angreifen, und wir würden alle sterben. Das jammerte er erst mir vor, dann Mignon und dann den Leuten. Da war meine Geduld aber zu Ende. Ich gab ihm eine Ohrseige und jagte ihn auf seinen Posten zurud. Tatsache ist, daß mit dem Einsetzen des Bewitters das übrigens die ganze Nacht hindurch nicht unterbrochene Ariegsgetöse in der Umgegend zunahm, daß wieder einige Pfeile mehr ankamen, und daß ich beim Scheine eines Blipes auf der östlichen Höhe sehr viele Menschen wahrnahm. Nach der Angabe, die ich zwei Tage später in Mozuna erhalten habe, sind allerdings mehrere Tausend Leute im Lande aufgeboten worden, um unsere Expedition zu vernichten. Weshalb dies beabsichtigt war, werde ich sogleich zu berichten haben.

Zunächst setzte also das Gewitter nicht ab, sondern führte in Gemeinsamkeit mit den Babundagongs seine Musik sort. Die Leute bangten. Mojanda warf ich noch einmal aus dem Lager hinaus und ebenso Tanamba, den Westposten.



Ein Cropengewitter: Blitzanfnahme aus der Gegend Luebos von Bubin.

Pfeilgesang und Weiberschreien — item, das ging bis zum Morgen, bei bessen Dämmerung ich einmal im Grase Plat nahm. Da strich ein Pfeil an mir vorsüber und gleichzeitig krähte unten im Dorse das erstemal der Hahn, so daß ich meinte, das sei nun wohl der erste Pfeil der energischen Angrisse, nun komme wohl ein indianerartiges Kriegsgeheul und ein Pfeilregen, und so weiter. Ich schaute um, ob es hell genug sei, um gut zielen zu können. Und ich sand, daß es wirklich hell genug war. Somit löste ich die Sicherung meiner Büchse und war gar kriegerisch gestimmt; aber der Hahn krähte lang und drohend dreimal, viermal, und nun war es "Baschi Sucasucka!", doch das Indianergeheul blieb aus. Der Pfeil, der mich in den Matiti suchte, war nicht der erste des Tages, sondern der letzte der Nacht. Und die Sonne dieses Tages sah im Lager bei Biembe überhaupt keinen sliegenden Pfeil.

14. April 1905. Im stillen Frieden lag die Landschaft da. Als wir das angrenzende Dorf absuchten, war es sehr leer, und als wir dann heimziehend den Abhang hinadzogen, die Bogenschützen zuerst, die Lasten mit den Feuerstein- büchsen zu zweit und die guten Büchsen zuletzt, da war alles sast die ganze Zeit lautlos, dis wir unten am Waldrande angelangt waren; da riesen sich oben einige Männer uns unverständliche Worte zu.

Alle unsere Leute und ebenso Mignon waren davon überzeugt, daß wir unten in den Sümpsen angegriffen werden würden. Aber nichts dergleichen geschah. Unser Rückzug nach Madibu fand in ungestörter Ordnung von  $6^{1/2}$  bis  $9^{1/4}$  Uhr statt.

Interessant war es mir, nach den Gründen zu forschen, die die Babunda Biembes bewogen hatten, uns so unfreundlich aufzunehmen und uns anzugreisen. Es war mir schon aufgefallen, daß die ersten Babunda Biembes, die sich uns näherten, sehr emsig nach unseren Namen fragten und sich mehrmals erkundigten, ob wir vom Ruilu kämen, und ob nicht auch ein Weißer mit Namen Katako unter uns sei. Später hörten wir dann, daß dieser Herr Natako bei Biembe drei Leute ohne Grund erschossen habe. Die Eingeborenen haben mir noch viele Geschichten von Herrn Ratako erzählt, der in verschiedenen Gegenden des viellieben Rautschuks wegen gemordet und geraubt hat. Ich würde es nicht wagen, diese Dinge zu glauben oder gar wiederzugeben, wenn nicht von europäischer Seite alles bestätigt und ergänzt worden wäre.

Herr Katako hieß in europäischer Sprache Joski. Monsieur Joski hat ein Leben gesührt wie ein amerikanischer Squatter oder Pelzhändler von der schlimmsten, verrusensten Sorte. Er hat gesangen und gehängt, hat erschossen und vergewaltigt. Viel erzählen die Leute von einer romantischen Bootskahrt auf dem Kuilu. Einmal wurde er auch gefangen genommen und mußte besreit werden. Ein Herr Royon, dessen nähere Bekanntschaft wir in Kinschassa machten, war früher in dieser Gegend gewesen und hatte Herrn Joski in seiner Jaktorei besucht. Der Eindruck war grauenvoll. Verwesende Leichen verpesteten die

Luft. So hatten wir unter den Nachwirkungen der Ausschreitungen dieses Mannes zu leiden. Übrigens ging es in diesen Gegenden ja so wie so etwas friegerisch zu. Badinga und Babunda hatten sich bei den Köpfen, und auch am Kantscha bei Flongonga hatte es Schwierigkeiten gegeben.

Unser Heimmarsch wurde etwas getrübt durch die ständige Furcht unserer Leute vor einem Angriff im Busch. Wir Europäer erfreuten uns einer ausgezeichnet guten Laune, die nicht einmal durch Müdigkeit gestört wurde; wir vatschten tapfer in den Sumpf hinein, ließen uns über die tiefsten Stellen hinwegheben, bewunderten das wirre Durcheinander der Nautschuftianen und tauschten unsere Gedanken über die verstossene Nacht aus.

Und in Madibu agen wir dann ein braves Mittagsmahl.

Noch am gleichen Nachmittage ging es zuerst auf dem schon begangenen Wege weiter nach Liten auf dem waldigen Höhenrande, der offenbar das Tal des Sadiluttu auf dessen nördlichem User begleitet. Noch einmal überschritten wir den Masogo, der hier den Namen Killifilli führt und in nächster Nähe den kleinen, ebenfalls zu passierenden Telletelleben aufnimmt, und wanderten dann bergauf und waldein bis gegen 5 Uhr, dann und wann stolpernd, auch wohl einmal fallend, hängenbleibend, den Hut, den eine launige Liane sesthält, verslierend und hin und wieder ein sast ganz verlassenes Badingadorf durcheilend.



Die Kantichareise: In Madibu.

Wie gesagt, gegen 5 Uhr waren wir im Nachtquartier in Zongo.

Zongo — und Badingadörfer! Ersteres das bezeichnendste von letteren und lettere nach ihrer Lage so recht maßgebend für diese Menichen! Finfter und düster, nie eigentlich etwa erhaben und erhebend. dehnen iid dieje jeuchtwarmen Waldungen über die Höhen hin wie Mauern, die der Mensch nicht durchbrechen soll, wie die Grenzwälle irgend eines Zauberlandes, das

bahinter liegen muß auf lichten Höhen. Und finster und düster sind die Bewohner dieser wilden, einsam öden Tiesen. Nichts Freundliches, nie irgend einen Kulturreichtum habe ich bei diesen Badinga, diesen echten Baldmenschenentdesen können. Das einzige war vielleicht die freundliche Stimmung, die die Einwohner Zongos beim Klange der Gitarre verspüren ließen. Sonst sind sie echte "Wilde", misstraussche, arbeitsschene Gesellen schwarzer Farbe. Ikt doch bezeichnend, daß der Bogen stets bereit zum Schusse außen an der Plattform gehalten wird. Dumm und stumpfsinnig sind die Weiber, die man übrigens selten sieht, da sie versteckt gehalten werden. Tierisch ist der Kanibalismus dieser Menschen. Es ist nicht die Gourmandiserie, die Munsa täglich sein Menschenbeassteat essen ließ, es ist gemeinste Allessresserei: sie fressen den Feind, den eigenen Dorfgenossen, den an Krankheit Gestorbenen sogar, und der Speisesal des Dorfschulzen ist eine kubische Stangenhütte, in der die Schädel der Menschen, die dem Dörssein schwarzung dienten, ausgeschichtet sind, — sehr sein ordentslich aus Etageren. D ja, darin halten sie große Ordnung.

Und wie bezeichnend ist Jongo! Da ist ein mächtiger Urwaldriese umgestürzt. Zwischen seinen weit ausgebreiteten toten Armen ist eine Wohnung ausgebaut, unter einer Arümmung seines Gigantenleibes hocken ein paar kaum bekleidete Weiber und bereiten die Nahrung für ihre Herren und Gebieter. Ein wenig weiter sind gewaltige bleiche Elesantenschädel, Merkzeichen der großen Jagdstunst der Bewohner, aufgerichtet, und ganz hinten im Waldwinkel steht jene Schädelhütte, deren Betreten mir nicht genehmigt wird.

Aber holla, ihr wilden Brummbären! Die Kultur hält heute hier Rast. In der jämmerlichen kleinen Schmiedehütte, an deren Decke Tierschädel hängen, werden Linnen ausgebreitet, Betten ausgerichtet. Wir wollen heute gut schlasen, trop all eurer Wildheit, denn eine hähliche Nacht liegt hinter uns. Und trop all eurer Wildheit werden wir heute die Lieder Lemmes hören, und die Laute Beethovens und Bachs veredeln sogar eure wilde Natur, eure wilden Geister. Db wohl vordem schon einmal hohe nordische Kunst hier verkündet ward — oder se einmal wieder?

Gute Nacht, du finsteres Waldnest Zongo, gute Nacht, Dorfschulz: möge beine Elefantiasis dich wenig plagen! —

15. April 1905. Die Häuser dieser alten schwarzen Waldmenschen sind Pfahlbauten, wenn sie auch nicht gleich im ersten Moment als solche zu erkennen sind. Denn das Haus steht nicht auf Pfählen. Im Junern aber ist ebenfalls der Pfahlrost, wenn auch nicht so hoch ausgebildet wie jener Teil, der vor der eigentlichen Hütte liegt und auf der die Menschen den größten Teil des Tages verbringen.

Pfahlbauten nach dieser Art — ich nenne den Tupus "Kassaipfahlbau" — sind nach Norden hin überall zu finden, bis über den Kassai hinaus. Wißmann und Bateman haben ihn schon in äußerlichen Umrissen stizziert, und ich habe seine Verbreitung schon vor Jahren in einem Aussas im Globus

gezeigt. Im ethnologischen Teil ist er näher beschrieben. Hier habe ich ihn bis zum Kantscha hin gesunden. Im Süden soll dieser Typus verschwinden und einem quadratischen Hausplan Plat machen (Bapende!). Die Häuser der Kuilusstämme lassen in der "Fenstertür" wohl noch Reste erkennen.

Durch den Wald gehts am nächsten Tage zum Kantscha Moana hinab, der auf einer plumpen natürlichen Baumbrücke überschritten wird. Die zier-lichen Lianenbrücken des Nordens habe ich im Kuilugebiet nicht gefunden. Nachdem dieser Fluß und der nachsolgende sehr breite Morast überschritten sind, geht es wieder eine Weile im waldigen Plateauwald entlang durch Badingadörfer und dann hinauf zum Hochplateau. Es ist wieder Licht und Bewegung in der Lust und Sonne und Steppengras, und alsbald ist auch in dem auf der Höhe gelegenen Babundadorse Mozuna eine freundliche Bevölkerung erreicht.

Da rasten wir behaglich. Es gibt wieder Lukku für unsere Leute, die drei Tage schlecht gelebt haben. Es gibt für mich viele ethnologisch schöne Gegenstände, benähte Stoffe, geschnitzte Becher zu kausen, und meine Vorräte werden recht karg. Macht nichts, wir sind in zwei Stunden in einer Station am Kantscha, in Madina. Es gibt für Lemme eine hier eingesiedelte fremdartige Hütte, einen Maisbehälter, eine hübsche Verzierung der Dächer zu zeichnen. Ich glaube, daß diese Verzierung aber nicht so recht "nur Schmuck" ist. In Anbetracht der Winde, die zuweilen auf den Höhen wehen und die wir vor einigen Tagen bei Vomangulli kennen lernten, meine ich eine Dachbesestigung in diesem Stangenwerk sehen zu müssen.

Nach der Ethnographie tritt die Geographie in ihre Rechte, und ich lege mit Behagen die Richtung verschiedener uns bekannter Bunkte fest. anderem Biembe, das gar nicht so weit entfernt liegt. Dann aber brechen wir das Lager ab. Ich lasse noch einem Manne ein Säcklein Perlen zurück, damit er für mich Becher im Süden einkaufen könne, und dann trottet das Gros nach Nordosten über die Steppenhöhen, hinab in den Uferwald des Kantscha. Um 4 Uhr sind wir in der Station Madina, einem wundervoll gelegenen Plate, bei dem leider an perniziösem Fieber leidenden Herrn Holster angelangt. Allsbald erquidte ich meinen Leib in den Fluten eines der Geographie noch so gut wie gar nicht bekannten Flusses. Das verlieh guten Appetit, so daß wir die Hände zu dem bald und wahrhaft leder zubereiteten Mahle mit viel Behagen erhoben. Es war eine ganz vorzügliche Speisekarte. Dabei alle Gerichte mit magersten Mitteln bereitet, — es war ein besserer Wein, ein guter Kaffee und eine vorzügliche Zigarre, welche lettere ich schon lange entbehre. Ich rauche im allgemeinen Eingeborenentabak, der immerhin noch beiser als Kartoffelfraut, Rosenblätter und Rohrstock schmeckt, an die ich mich aus meiner Kindheit noch recht gut zu erinnern vermag!

16. April 1905. In Herrn Holster fand ich einen Herrn, der für meine Fragen ungewöhnliches Verständnis hatte. Er schilderte mir die Babunda-

verhältnisse in den dem Lie zu gelegenen Gebieten, ihre Wohnweise in tagelang zu

durchwandernden Städten, ihre innige Beziehung zur Hochsteppe so ausgezeiche net, daß sich für mich der Bereich meiner Erfahrungen hinsichtlich dieser Menschen in großer Geschwindiafeit abrundete. Dann berichtete er vom Rolonialleben in diesem Stromgebiet, wie sich mit den Babunda so gut arbeiten während die lasse,



Die Kantichareise: Butte in Biembe.

Badinga ganz unverwendbar seien, und wie es auch am Nantscha kriegerische Ereignisse gebe. War er doch selbst, als er vor einem Jahre in einem Eisenboot heraufkam, beschossen worden, — war doch ein Posten einmal in Flammen aufgegangen, — war doch erst kürzlich eine Nevolte in Flongonga ausgebrochen.

Wie gerne wäre ich nun durch diese einmal erreichte, nach Osten geöfsnete Tür gegangen! Nach Osten dehnten sich die Gesilde der städtebauenden Babunda aus. Der Weg dis zum Loange war offen. Zwischen Kuilu und Loange gibt es nur ein geschlossenes Landgebiet, eine Schwierigkeit, das ist der Streisen Landes, den wir soeben durchzogen haben und den wir am 17. zurücksehrend wieder durchpilgerten. Doch meine unglückselige Bagage! O, was habe ich über die Vertrödelung meiner Ausrüstung gesammert. Da lag nun der schöne Weg nach Osten vor mir offen, und ich mußte zurücksehren, um weiter auf diese versmaledeite Bagage in Mitschafila zu warten.

Der Mantscha ist bei Madina ein Fluß von etwa 75 Meter Breite, der in Bogenwindungen ständig dem Norden zulausen soll, was nicht ganz genau richtig zu sein braucht. Es interessierte mich natürlich, sein Verhältnis zu den von uns überschrittenen Wasseradern seststellen zu können, und ich ersuhr hier wenigstens das eine als Gewißheit, daß der zuletzt überschrittene Mantscha Moana nur wenig nördlich Madina in den Nantscha mündet. So machte ich mich denn am Nachmittage dieses regnerischen und ungemütlichen Tages auf den Weg

und pilgerte durch das seuchte Gras zwischen naß peitschenden Büschen und unter träuselnden Bäumen eine halbe Stunde weithin. Da lag es dem zu meinen schlammbestiefelten Füßen, etwa 40 Meter breit, einen Bogen über Süd ziehend und dann im rechten Winkel in den Kantscha einlausend, ein ganz respektables Wässerlein, hier Sadilukku genannt. Auf unserem Rückmarsche gelang es mir noch, den Masogo mit ihm zu identisizieren, so daß wir sagen können, den Sadilukku an drei Stellen seines Lauses kennen gelernt zu haben. Die eine Stelle bei Madibu haben wir sogar dreimal überschritten. Außerdem dürsen wir den Inkerri der bei Biembe, weit von seiner Mündung in den Sadilukku entsernt, schon ein bedeutender Bach ist, als seinen Tributären ansprechen.

Das Effen in Madina ließ an Güte nicht nach, die Unterhaltung schnitt auch andere Stoffe, als Badinga- und Babundaprobleme an, und der Zigarrengenuß erstreckte sich auf mehrere Rauchrollen. Nur Lemme war durch die vielen Regengüsse in seinen Arbeitsbestrebungen arg gestört.

17. April 1905. So nahmen wir denn am Montag nicht allzu gern Abschied, um den eiligen Rückmarsch anzutreten. Da dieser zumeist durch bekannte Gebiete führte und auch auf den Strecken, die wir als neue Route eröffneten, nämslich von Luanankolle dis Mavuanda, sich nichts allzu Bemerkenswertes ereignete, so kann ich mich kurz fassen. In Mozuna machten wir den ersten Halt. Der Mann, dem ich meine Perlen anvertraut hatte, war richtig in die südlichen Dörser marschiert und hatte einige herrliche Exemplare von Bechern gekaust. Allerdings, so groß wie im Osten ist der Variantenreichtum hier nicht. Wir stiegen zum Sadiluksu (Kantscha Moana) hinab und nach Jongo empor, in welchem wilden Nest wir nochmals speisten und von dem Elesantenhäuptling verhältnismäßig freundlich, dagegen von den Bienen desto miserabler behandelt wurden. Dann weiter Wald, Wald. Madibu: Nachtlager.

18. April 1905. Mignon nahm seinen Auskäuser von Madibu fort, da er hier so gut wie unmötig wurde. Die kriegerische Lust ließ den letzten Rest der so wie so recht kümmerlich ausgebildeten Arbeitslust der Badinga ganz ersterben. Weiter nach Zei! Ich entwarf Mignon eine Übersicht über meine Wegausnahmen und forderte ihn auf, direkt von Zei aus auf Mitschakila zu marschieren. Er wollte mir aber nicht glauben, daß dies das Nächste und Angenehmste sei, sondern meinte, von Luanankolle aus müßten wir abkürzend abebiegen. Ich gab nach, winkte aber einen wehmütigen Abschiedsgruß den weiten, wie sich nachher zeigte, wirklich bessere Heinwege bietenden "Plains" im Nordwesten zu.

Also bogen wir von Luananfolle ab und verließen hier die Hochebene, um in ein wüstes Wald- und Sumpfland zu geraten. Ich überließ an diesem Tage Mignon noch die Führerschaft. Er ließ sich aber immer wieder von seinen Leuten nach der falschen Richtung drängen und trot allen Einspruches meinerseits noch am Nachmittag vorreden, daß der Hügel von Gamba, den wir natür-

lich füdlich lassen mußten, noch über eine Tagesreise weit entsernt sei. So ging es hügelauf, hügelab, durch verlassene Pamballadörfer und ein Bapindidorf. Wir überschritten den Quellbach des Mossango, sahen im Süden dicht neben uns stets das Plateau mit dem E-Sattel und langten abends etwa eine Stunde westlich von Gamba — es lag uns gegenüber — in Chungu an.

Die Lehre, die hieraus zu ziehen ist, möchte ich in den Rat fassen, daß sich auch jeder nach Ufrika gehende Kausmann mit einigen guten Kompassen verssehe und sich wenigstens die primitivsten Kenntnisse der kartographischen Aufnahme aneigne, da auf diese Weise viel Zeit usw. gespart wird. Der Weg, den Mianon seinerzeit von Mitschaftla nach Madina eröffnete, ist mindestens

einen halben Tagemarsch zu lang. Geht man in Madina vom Süduser der Sadilukkumündung nach Westen und läßt diesen Fluß sowie später der Massogo im Norden, so wird man ziemlich genau nach Ekongo-Mitschakila kommen.

19. April 1905. Am 19. früh übernahm ich die Führung und marschierte nun nach dem Kompaß. Als man mich tropdem nach Gamba führen wollte, wurde ich sehr ungemütlich und erreichte denn auch meinen Zweck vollkommen. Mittags waren wir in Mitschafila. Allerdings stellte das auch an meine Beine und Hände böse Ansorderungen. Welche Anstrengung es ist, vier Stunden lang mit Kompaß, Uhr und Notizbuch in der Hand durch nassen Urwald zu marschieren, wobei man mindestens alle sünf Minuten einmal Schienbein, Zehe oder Knie gegen Baumstämme, Wurzeln oder



Die Kantschareise: Palmen in Madibu.

stachlige Ananasblätter rennt, wobei ständig Zweige, Blätter über die Hände krapen und wobei man mindestens alle Stunden einmal gründlich hinschlägt, — davon macht der mit astronomischen Aufnahmeinstrumenten behaglich reisende, alle sünf Minuten einmal nach dem Kompaß sehende Geograph sich keine Borstellung. Bei unserer Armut aber hatte ich mir solche Instrumente nicht leisten können und ließ deshalb zum Nachteile meines zerschundenen Leibes Kompaß und Uhr nie aus dem Auge.

Es war also ein sehr anstrengender Marsch durch den Urwald und die vom Urwald umgebenen Bajakkadörser, über deren weite und reiche Verbreitung ich sehr erstaunt war; nur zweimal ließ ich kurz rasten. In Mavuanda erreichte ich wieder bekannte Wege. Tropdem hier ein neuer Weg eingeschlagen war,

benahmen sich die Eingeborenen zwar ein wenig scheu, aber doch gutmütig.

In strömendem Regen langten wir gegen 2 Uhr in Mitschakila an. Das erste, was ich sah, waren drei vor meiner Tür stehende, am 11. angekommene Kisten — meine Patronen! Was hätte ich darum gegeben, wenn ich sie in Biembe zur Hand gehabt hätte! Nun waren sie da, wo ich sie in Mitschakila kaum noch nötig hatte, — wie ich nämlich am 19. April meinte.



Unsere Rotidmange: Leben auf der Stange.

## Adytes Rapitel.

## Stationsleben.

Die lette wesentliche Reise ist geschafft; heil und gesund sind wir am 19. April vom Kanticha zurückgekehrt und ruhen aus. Die körperlich schwierige Arbeit am Ruilu ist abgeschlossen, nun kommt noch die lette Zeit der geistigen Kleinarbeit. Hier fehlt noch einiges in den Aufzeichnungen, dort eine Bezeichnung, und vor allem: es fehlen die Photographien. Man sagt, die Regenzeit habe ihr Ende erreicht, es soll uns nur noch der ungestörte Sonnenschein einer Trockenzeit leuchten; da kann das im Feuchten sehr erschwerte photographische Aufnehmen nachgeholt werden. So hoffte ich wenigstens. Dann mag noch die eine oder die andere Arbeit folgen. Vor allem trete ich jett in die Periode des Packens, und um die Mitte des Mai werde ich dann mit der "Marie" "heimtanzen". Diese lette Zeit nun wird wenig Aufregung bringen, so schrieb ich wenigstens damals in mein Tagebuch, und es joll das beschauliche Stationsleben und die Stationsarbeit beginnen. Schreiber dieses sitt am 5. Mai an seinem aus alten Ristendedeln gezimmerten Schreibtisch und blickt in die Trodenzeit hinaus, die durch einen schon seit sechzehn Stunden mit ganz kleinen Unterbrechungen anhaltenden Landregen gut charafterisiert wird. An Backen ist gar nicht zu denken, denn das muß im Freien geschehen, und meine Sammlungen müssen im Trockenen verpackt sein, wenn nur einigermaßen die Hoffnung berechtigt sein soll, daß fie leidlich heil daheim ankommen. Der Schreiber beschließt, diese Zeit auszunützen, um Bilder des Mitschafilalebens aufzuzeichnen, wie sie, eilig auf lockere Zettel gebracht, das Leben gut und auschaulich schildern mögen, das ja solche Augenblicksffizzen am lebendigsten wiedergeben. Das ist der Inhalt dieses, das joll der Inhalt des nächsten Kapitels sein.

Un ser Haus. Unsere Wohnstätte ist ein Haus aus Holz, Stroh und Lehm. Das Dach hängt tief herab, tieser als mir lieb ist, denn es dringt an trüben Tagen wenig Licht zu meinem Arbeitstisch. Es sind zwei Zimmer, das vordere



Hausgetier: Eine Wandwespe in ein halber natürlicher Größe.

habe ich Lemme angewiesen, im hinteren hause ich selbst. Die beiden Zimmer sind je 5 qm groß, die Trennungswand ist nur 2½ m hoch und reicht nicht bis zu dem hohen Strohdach empor, das wir, durch keinerlei Boden und Sparrenwerk behindert, sehen können. Nach vorn ist eine große freie Veranda gelegen, dort scheint die Sonne zuweilen hinein. Da sitzt der Zeichner zwischen Kisten und Kossern und zeichnet oder schreibt Briese oder spielt die Gitarre. Die hintere Veranda ist schmäler; sie ist nach der seuchten Seite der Station gelegen, dient den Bohs zum

Aufenthalt und stellt die Stätte ständiger Schacherei um Lebensmittel und Ethnographica dar.

Die traurige Wahrheit ist, daß unser Haus sehr alt ist. Was hier alt heißt? Es will besagen, vielleicht fünf Jahre, vielleicht nur drei — es kommt ganz darauf an, was für die Instandhaltung getan wird. Der Zerfall dieses Hauses und sein Alter sind hier identisch. Der Zerfall blickt mir überall entgegen.

Die Wände sind mit Lehm überkleisterte, einst weißgetunchte Strohwände. Ich glaube es gern, daß es einstmals sehr schöne, leuchtend weiße und nur wenig unebenmäßige Prachtwände gewesen sind. Es war aber einmal! Es war wohl einstmals ein gutes seites Haus mit sesten Wänden. Heute: brrr. Unmengen von großen Wespen sind eingezogen in diese Prachtwände, eine Unzahl von Löchern von Bleististstärfe sind allerorts wahrzunehmen, da sliegen die großen

Scheufäler ständig ein und aus. Sie sind nicht gefährlich, aber höchst häßlich. Sie brummen mir, während ich arbeite, um meinen Kopf und fangen sich zuweilen in meinem Haar. schwirren sie dann hin und her. Behaglich ziehen sie in ihren hohlen Wänden ein und aus; sie guden wohl auch einmal in die Nachbarhäuser, den langen Leib heraushängen laffend. Zuweilen geraten sie zu zweien aus Liebe ober Haß aneinander — ich vermute mehr ersteres —, dann fallen sie im Leidenschaftstaumel



Bausgetier: Ein Ban der Celala in natürlicher Größe.

herab, zuweilen auf meinen Tisch; nun nähert sich ihnen mein Bleistift und eilig haspeln sie die langen Schneiderbeine auseinander.

Diesen Tieren habe ich nicht den Krieg erklärt, denn sie tun mir, meinen Leuten und meinen Sachen nichts, wohl aber einer anderen, die ist schwarz und baut oben im Holzwerf des Daches ein weißes, herabhängendes Rest. Diese schwarzen, im offenen und nicht im geheimen hinter weißer Tünche hausenden Wespen haben eine peinlich gesunde Verdauung. Sie haben die Eigenschaft, sast immer ganz ruhig an ihrem Bauwerf mit dem Kopfe arbeitend zu hängen und sehr selten fort zu sliegen. So hängen sie denn jeden Morgen dort oben, und wenn der Tag zu grauen beginnt, strecken sie eine nach der anderen den Leib ein wenig, und es fällt ein kleines raupenartiges Gebilde herunter auf mein Mossitonet; das Käuplein stört mich nicht, denn es bleibt auf dem Netz; es ist aber nicht alles Produkt hart, und die Biester bauen über



hausgetier: Spinne in halber natürlicher Größe.

meinem Bett, — immer just über meinem Bett, da, wo ich mit dem Ethnologenhaupte ruhe.

Es ist ihnen der Krieg erklärt. Wir besichließen den Feldzug, und Tschikaja, der Tapsferste aller Loango, naht mit einer Stange. Er schlägt. Das Netz fällt herunter. Tschikaja schreit auf. Einen halben Tag lang ist mein Zimmer wegen der in Wut umhersausenden



Bausgetier: Spinne in halber natürlicher Größe.

Ungeheuer nicht zu betreten. Tschikaja ist gestochen. Auch Rauch (die Bons zünden beinahe das Strohdach an) nütt nicht allzu viel. Tschikaja leidet sehr, denn die Tiere haben den Jungen gestochen und seine Schulter schwillt mächtig an. Drei Tage später weckt mich ein feuchter Tropfen auf meiner Stirn, der nichts mit dem Schweiß edler Dulderschaft zu tun hat. Die Bande da oben hat ihre Burg aufs neue begründet.

"Celala"; also neunt man das zweite Scheusal, welches die Ruhe meiner Tage arg gefährdet, weit schlimmer als die Wespen, und welches uns mindestens ein Viertel aller Tagesarbeit der "hohen" Bons kostet. "Celala", rust Nataraje, einen Kosser lüstend; alles muß zuspringen, um den gefährlichen Untieren entgegenzuarbeiten. Wenn man das allgemeine Entsetzen wahrnimmt, möchte man glauben, "Celala" sei ein ganz großes Tier, und doch: es nähert sich mikrostopischer Kleinheit, es ist vielleicht doppelt so groß als ein — pardon — Kloh und heißt, vulgär gesprochen: "weiße Umeise". Es ist ein fürchterliches Vionierwesen; es zieht Gänge, und dann durch Wände, durch Nisten und Nosser,

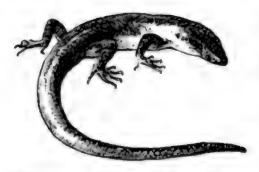

Bausgetier: Eidechse in halber natürlicher Größe.

zwischen Tür und Schwelle, zwischen Schuh und Fußboden. Es zieht am Boden entlang zu Tausenden und immer nur in dunkler Nacht; es baut sich ein Türmlein, wie ein Blitröhrlein anzusehen, in einer Nacht an 8 cm Höhe per Volk.

Wehe den Stiefeln, die länger als zwei Tage am Boden stehen, wehe dem ledernen Gewehr- oder Perspektivfutteral, welches länger als zwei Tage an der-

selben Stelle am Holzbrett hängt: "Celala" ist ein Lederdieb und baut seine Gänge nirgends eifriger als im und am Leder entlang. Die Celala sind Nachtgeschöpfe. Wenn sie der Sonne ins Angesicht sehen sollen, so sterben sie. Sie wohnen für gewöhnlich in der Mauer und am Fußboden; da, wo sie heraustommen, bilden sie ihre Röhrlein.

Unter all den vielen Ameisensorten, die unser Haus zu Millionen und Milstarden bewohnen, ist die Celala die einzige, die belästigt. Doch auch sie hat ihre heilsame Tätigkeit: jedes der vielen Hunderte Lebewesen an Fliegen, Mücken, Schwaben, Kakerlaken, Spinnen, Eidechsen, Heuschrecken, die täglich im Kanupse ums Dasein oder an Altersschwäche in meinem Hause verscheiden und zu Boden sallen, werden von den Celala gründlich zu Staub verarbeitet. Es verwest nie etwas in meinem Hause. Zu vielen ziehen ja auch Fremdlinge bei uns ein, große Grashüpser und Käser, von der kleinsten Sorte bis zum Goliat. Diese Tiere haben alle mit der Gesahr zu rechnen, den zoologischen Bestrebungen der Expedition zum Opser zu fallen, aber noch größer ist die Gesahr für sie, nach einem eventuellen Hunger- oder Unglückstode von den Celala genossen zu werden.

Wenn ich von allen den tausend und abertausend Tieren, die meine Hütte bewohnen, die uns offenbar sämtlich als — na sagen wir, als — gerade noch geduldete Gäste ausehen, so weitschweisig reden wollte, so könnte es um die völkerkundliche Beschreibung in meinem Buche schlecht aussehen. Aber von einigen muß doch der Leser noch wissen. Es ist ein kleiner aber doch recht erspeblicher Rest.

Abends: Ich betrete mein Gemach jedesmal mit einem einer Fliegenklatsche ähnlichen Instrumente, welches einer gewissen

Hausgetier: Die eine Shehälfte eines "Schwabenpaares" in halber natürlicher Größe. Gausgetier: Die andere Chehalfte eines "Schwabenpaares" in halber natürlicher Größe. Mordbegier dient. An den Wänden sißen Käfer, Spinnen, Kaferlaken. Klatsch-klatsch — nicht getroffen, klatschklatsch — nicht getroffen, klatsch — dieses Mal ein Leiche, klatsch-klatsch geht es jeden Abend.



Baufiger Bausbesuch: Beuschrecke in balber natürlicher Größe.

Alatsch-klatsch geht es auch tagsüber. Wenn ich einen Koffer öffne: in jedem Roffer sind reizende Kakerlaken, an jeder Wand sitzen die großen dicken Tiere, die man bei uns als Schwaben bezeichnet. Ich habe vielmals "klatsch" gemacht, habe oft vorbeigeschlagen, aber auch oft getroffen. Hunderte und Aberhunderte sind in diesem Kriege gefallen. Meine Wäsche ist aus diesem Kriege ebenso sicher gerettet hervorgegangen, wie Schlesien nach dem Siebensährigen Kriege; aber wenn ich fortziehe, wird es noch ebensoviele Tausende großer Kakerlaken geben, kein Schweinfurter Grün wird gegen sie nutzen. Es gibt nur ein Radikalmittel: man zünde die alte Bude an, verbrenne sie und baue eine neue.

Dann sterben vielleicht auch einige meiner kleinen Freunde, der Eidechsen, die im Dache freundlich umherwimmeln. Dann sterben auch Ratten und Mäuse. Bon der Unverschämtheit dieses Gesindels macht man sich in Europa keinen Begriff. Sie kommen des Nachts sogar in mein Bett! Sie schlasen wohlig gebettet unter meinem Arm; auch tagsüber zeigen sie sich, dann gibt es ein heilloses Vergnügen. Einige Leute mit Pseilen und Bogen sind gleich hinter ihnen her. Mpuku (Ratten)! Das ist ein Lärmsignal! Die unvorsichtigerweise sich tagsüber zeigende Mpuku ist geliesert. Allerdings ist sie im allgemeinen der Reger nicht, nur die Walds und Wiesenmpuku wird gegessen. Diese ist eine große Delikatesse, und gut geräuchert dient ein dersartiges einigermaßen settes Tier einer ganzen Kochgenossenschaft als Braten.

Wenn man das Haus anzündet, dann stirbt hoffentlich auch mein bestgehaßter Feind, die große Schlange! Ja, es ist eine traurige Tatsache, daß eine graue, gar grausige, große Schlange in diesem verwunschenem Schloß wohnt. Einmal hing sie nächtig über meinem Bett. Sie pendelte behaglich hin und her. Es war ein Gewitter, doch sie ließ sich durch die Blitze nicht stören; wohl aber machte es auf mich einen peinlichen Eindruck, wenn in der Helle der Blitze ihr gewundener Leib sich über mir hinschwang. Einmal habe ich auch tagsüber nach

ihr geschossen und eisnige Wespen gemordet, aber kein Reptil gestrossen. Sie hat es bis zulett nicht verstansden, sich meine Freundsichaft und Liebe zu erobern.



Seltener Bausbefuch: Goliatfafer in halber natürlicher Größe.

Wenn man das Haus anzündet, dann wird ja wohl auch kein menschlicher Bewohner meines Zimmers mehr nächtlich, gelegentlich eines Regengusses, aus dem Bette springen, um eine schützende Hülle zu erhaschen. Pitsch-pitsch, der Henker hole das Dach! Ich mag mein Bett hinschieden, wo ich will, überall werde ich angeseuchtet. Bei jedem Regen und Gewitterguß werde ich seucht angehaucht, und es regnet in dieser "Trockenzeit" ja sast jede Nacht!

Wenn man das Haus anzündet, dann sind allerdings alle Schäden beseitigt, aber der in den Rassailändern mir vielleicht nachfolgende deutsche Gelehrte sindet dann auch keine gastliche Stätte in Mitschakila. Dies alte morsche Haus ist doch noch weit schöner und besser als das alte stockige Zelt. Es ist kein sehr schönes und ein sehr altes Haus, aber es war eine Stätte behaglichen Lebens und erfolgreichen Arbeitens; ich werde nicht glücklicher sein, wenn ich höre, daß man den alten Rasten in Mitschakila abgebrannt hat.



Seltener Bausbesuch: "Lebendiger 21ft" in einem Drittel der natürlichen Größe.

Haustiere! Wir haben nicht nur Hausgetier; o nein, wir haben nicht nur wildes Gesindel, wir haben auch Haustiere; sie machen das Leben sehr lebendig bei uns. Da sind vor allen Dingen die vielen Ziegen und Böcke der Ferme Mitschafila, die ein durchaus behagliches wahres Freiheitsleben führen und sich ebenswiel in den die Stationen umgebenden Grasdickhten, wie im Garten und auf unserer Veranda aufhalten und ohne Rücksicht auf irgend eine ethische Fragestellung mit Behagen einen der Bocksnatur und ihrer Aufgabe durchaus entsprechenden Lebenswandel führen, bald in Eisersucht und bald in Liebe erglühen.

Die Leidenschaft kennt hier keine Grenzen. Jedenfalls keine Grenzen des Maumes, und Sie ahnen nicht, welches Unheil es anrichten kann, wenn Ziege und Bock plößlich auf meine Veranda zwischen meine ethnologischen Sammlungen springen. Für diese Zwecke ist stets ein Stock zur Hand, der undarmherzig sedem Bock, der mein geheiligtes Zimmer betritt, um den Ropf saust. Abhilich geht es Hühnern und Tauben, wenn hier auch natürlich zartere Wassen zur Anwendung gelangen; nur zwei gutmütigen Hühnern, die alle Tage se ein Ei auf das Aleiderbündel der Bons in meinem Zimmer legen, ist unbehinderter Eintritt gestattet. Gegenüber diesen mehr oder weniger unseren Heimattieren

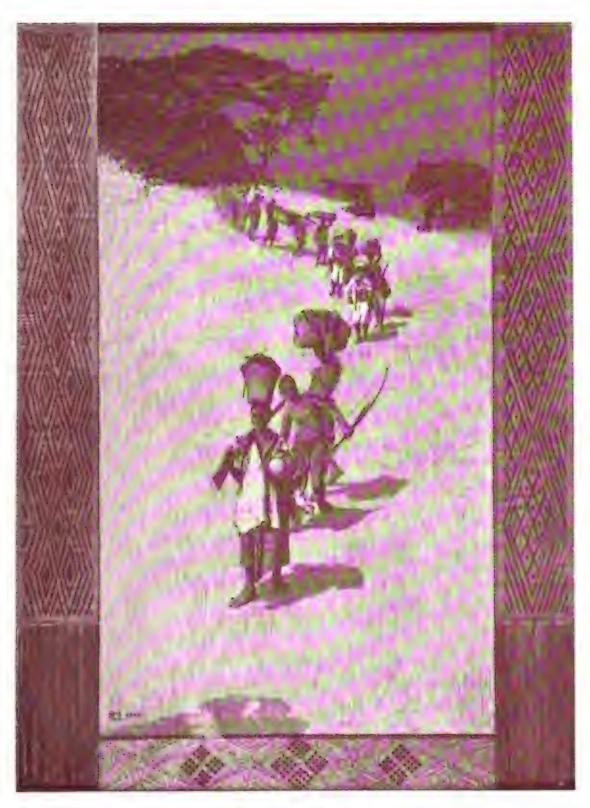

Rückkehr vom Marsche.

(Radi Seidmung.)

Die Gemamente der Mandleiften nach den Schmudlinien auf ben Babundaftoffen,

entsprechenden Wesen wäre nun aber auch der afrikanischen Tiere zu denken, welche in und um unsere Behausung leben: vierzig Papageien, zwei Perlshühner, eine als edel bezeichnete Weihe und acht Hunde. Letztere sind die wildesten von allen. Sie brauchen einen eigenen Wärter und liegen stets im Streit untereinander und mit der Welt, sind ständig durchaus bereit, durchzusbrennen, durch welche gesamten Merkmale sie sich in merkwürdigem Gegensatze zu meinen Wünschen sinden.

Es ist erstaunlich, wie unliebenswürdig diese afrikanischen Hunde zunächst sind. Vor allen Dingen konstatiere ich, daß alle afrikanischen Hunde einen absoluten Widerwillen gegen den Europäer verspüren. Es entspricht das der Wut, die man bei den europäischen Hunden bevbachten kann, wenn sie zum ersten Male einen Neger sehen. Aber es ist interessant: wie der europäische Hund den Neger einsach angreist, so selbstwerständlich reißt der afrikanische Hund vor dem Europäer aus. Es ist sast, als wenn die Tiere dieselben Eigenschaften zutage brächten wie ihre Herren, es ist, als ob die Arast und Energie des Europäers in seinen Hunden, als ob die Schlästigseit und Feigheit des Negers in den seinen sich widerspiegele. Verwunderlich ist die Tatsache des Kulturmangels der Negerhunde als solche allerdings weniger, als desse dehnung.

In den Negerdörfern kümmert sich kein Mensch eigentlich recht um die Ernährung der Hunde. Sie leben wie die Lilien auf dem Felde und werden, wenn sie das Kunststück sertiggebracht haben, sett zu werden, aufgegessen. Es gibt ja Leute, die ihre Hunde im Arme spazieren tragen, aber für das Essen dieser Köter sorgt der sentimentale Neger am Kuilu jedenfalls nicht. Wohl aber fliegt ein gröberes Holzstück an den Kopf des hungernden Hundes, wenn er sich nur irgend einer menschlicher Nahrung ähnlichen Speise nähert. Der Neger ist alles selbst, die Därme, Fellseben und gefallene Tiere. Und ein knochen muß schon sehr die und hart sein, wenn er nicht von Negerzähnen zermalmt werden soll. Da bleibt sür die Hunde nicht viel übrig. Es ist kein Wunder, wenn ich später so oft die Legende hörte, daß die Hunde deswegen verstoßen wurden, weil sie sich von Erkrementen nährten. Nur bessere Hunde werden auch besser gepflegt, das übrige Kroppzeug mag verrohen.

Was wunder also, wenn meine acht Hunde zunächst gänzlich verständnislos für ihre hohe Aufgabe, auf die Erziehungsfähigkeit ihrer Rasse hin geprüft zu werden, jedes Mittel anwendeten, einen möglichst schlechten Eindruck zu machen. Sie werden, um ihre unbedingte Zugehörigkeit zu meinem Hause zu beweisen, zunächst mit dauerhasten Stricken an der Veranda sestgebunden. Nach weniger als drei Minuten sind die Stricke durchgenagt. Hinaus in die Matiti oder zum heimatlichen Dorse! Der Weiße, die Bons, alles Volt und last not leust Jek, der große Hund Mignons, hinterher. Letterer hatte schnell geternt, die kleinen Wildlinge zu finden. Es folgt ein regelrechter Kannps. Der Wildling büßt viel-



Unfere Rotschwänze: Leben auf der Stange.

leicht das Ende seiner Rute ein und Jek schweißt sicherlich an einer Stelle seines Leibes. Zunächst wiederholen sich diese Jagden mehrmals. Dann wird eine 1,20 m hohe Hürde aus Palmblattrippen gebaut. Neuer Unsug! Wer hätte denn gedacht, daß diese Köter klettern könnten wie die Kapen? Also geht es wieder an das Jagen. Ich lasse die Hürde zudecken. Da scharren sie sich unten ein Loch. Wie konnte man glauben, daß die Hunde graben können wie die Dachse? Also wieder auf die Jagd. Man legt unten noch eine Sicherung des Bodens an, doch sept nagen die Tiere die Schinga (das Verbandgessecht) der Hürde durch. Also wieder Jagd.

Tag und Nacht halten uns die infamen Köter zunächst in Atem. Des Nachts, weil diese Hunde eine über alle Maßen ausgesprochene und ganz ihrem sonstigen reizenden Charafter entsprechende liebliche Stimmentwicklung haben; es ist ja bekannt, daß der afrikanische Hund nicht bellt, sondern nur heult. Er hat kein Geläut. Ich kann es bestätigen, er heult zum Gotterbarmen; heult zunächst jede Nacht, acht Stück hoch, derart energisch, daß an Schlasen nicht zu denken ist. Und mit dem einsachen Gewinsel ist es nicht genug. Einer unter den Herren dieser Schöpfungsprodukte hat schon den Namen "Fumu na palaver" erhalten, das heißt "der Kriegssürst" oder "der Streitlustige". Alle süns Minuten fällt dieses starke Tier über einen der Genossen her, und in das übliche Moll mischt sich dann noch ein Übermoll. Die Neger, die ständig bei den Hunden sein müssen, hauen nun dazwischen, und die Folge davon ist, daß ich aus meinem Bett springen muß, um übergroßer Roheit vorzubeugen. — Bundervolle Nächte!

Aber dann habe ich etwas entdeckt, was wenigstens die Ruhe der Nächte wieder herstellt. Ich lasse nämlich in der Hürde ein Feuer anzünden, und jetzt entwickelt sich ein wirklich hübsches Bild: alle acht Tiere schlummern über- und untereinander gewunden, liebevoll wie die Lämmer, am Feuer. Das Lager- seuer ist des Nachts ihr Bedürsnis. Sie liegen am liebsten in der heißen Asche, drängen sich möglichst nahe an die Flammen heran. Ich bin auf den Gedanken gekommen, die Feuer anzünden zu lassen, weil ich auf meinen Wanderungen schon die Beobachtung gemacht hatte, daß sich die Hunde überall um die Feuer herumdrängten, und weil ich sehr ost die Hunde auch in die heiße Asche gebettet gesehen habe. Da frage ich mich, ob der Hund nicht vielleicht dem Feuer des

Menschen nachgelausen ist und so zu seiner Kulturbeziehung kam. Man sagt, der Hund sei Haustier geworden, als er die Anochenreste des menschlichen Mahles wieder und wieder ausspürte. Mir scheint, daß das Feuer die größere Rolle dabei gespielt hat. Ich darf außerdem auf verschiedene Legenden der Eingeboresnen hinweisen, die ich in späteren Monaten entdeckte.

Die Jagden nach den Hunden nehmen also kein Ende, solange die acht Gesellen in ihrer Hürde wohnen. Da solches Leben ihnen aber keine Auktursförderung bringen kann, schlage ich einen anderen Weg ein. Wir hatten ja setzt das Arbeitsstudiumobjekt, unser Badingahaus, mit der hochgelegenen Tür, da konnte kein Ausreißer mehr auf Fluchtgelingen hoffen. Auf dem gedeckten Fußboden des Badingahauses mußten sie gesichert sein. Sie bekamen also des Nachts in ihrer Hütte ein Feuer und ein Badinga schließ bei ihnen. Des Tags über waren sie im Freien an Holzwalzen gebunden, die sie nachschleisen mußten, wenn sie fortschleichen wollten. Sie waren so je zu zwei angebunden. Auch hatten sie ihr Feuer unter der von den Bajakka erbauten Halle. Hier gewöhnten sie sich mehr und mehr an den Aulturmenschen, wenn ich es in der Zeit des Verkehrs in Mitschaktla auch nicht soweit brachte, daß sie Futter von mir selbst ans nahmen.

Ich will hier vorgreisen und einiges schnell erzählen, was eigentlich erst später stattsand, aber auf dieses Studienobjest Bezug hat. Zwei von diesen Kuiluhunden freundeten sich in Mitschafila, wenn auch immer nur par distance, mit uns an. Vier von den Kuiluhunden begleiteten uns über Dima nach dem oberen Kassai. In Dima wurde einer der Hunde von den Eingeborenen ausgegessen. Eine Hündin warf in Bena Masima Junge. Sie war in dieser Zeit

ichr gereizt und übelnehmerisch, wurde auf das beste gefüttert, und die Folge davon war, daß alle drei Jungen an Geschwüren ein= gingen. Der erite hund, der gleich im Unfang sich liebens würdig näherte und auf deffen Tüchtigkeit als Massebildner wir große Hoffnungen gesetzt hatten, enttäuschte und später außerordentlich.



Der hundewachter Kafadi mit einem Teile meiner Meute bei Bolombo.

Wir machten nämlich acht Monate, nachdem wir ihn erworben hatten, die Entdeckung, daß er kastriert sei. Um oberen Kassai kausten wir noch eine Rioques, in Luluaburg noch zwei Balubahündinnen und einen Balubahund. Diese südliche Rasse der Balubahunde ist höher gebaut und nähert sich auch in der Kopsbildung mehr dem Bindhunde. Mit diesen sämtlichen Hunden wanderten wir später zum Sankurru, und hier warsen uns die vier Hündinnen im ganzen zwölf Junge. Da wir noch ein Exemplar aus Bolombo dazu erwarben, hatten wir ungefähr zwanzig Hunde. Die Balubahunde haben sich nie an uns gewöhnt, und eine Hündin, die wir "Itano", das heißt die fünste, namten, verlor insolge meines ständigen Bestrebens, mich ihr zu nähern, den Verstand. Das Vild, welches sich am Sankurru entwicklte, werde ich dort schildern. Ich schließe diese Stizze mit der Bemerkung, daß die wertvollsten Produkte der Expedition dem Zoologischen Garten in Berlin überwiesen worden sind.

Die geflügelten Vertreter unserer zoologischen Bestrebungen in Mitschafila find teilweise recht langweilig. Da sind zunächst Perthühner, die im großen Papageifäfig herumtoben, ferner ist da der Raubvogel, von dem ich mir mehr versprochen hatte. Nach der Rückfehr vom Kantscha lagen drei Kisten mit Patronen vor meiner Haustür. Für die Nacht in Biembe und für Inlandjagden am Ruilu kamen sie zu spät, wohl aber konnte ich mit ihrer Hilfe nunmehr mich einer Aufgabe zuwenden, die mir sehr am Herzen lag. In mächtigen Zügen freisten morgens und abends große Raubvögel von der Art der Weihe über unserer Station, schossen hier und da nieder und trugen sowohl die Reste der Hühner- und Ziegenschlächterei vom Plate unserer Hütte, als auch Tauben und fleine Hühner von dannen. Dem wurde nun ein Ende gemacht. In zwei Tagen konnte ich sieben der edlen Herren zur Strede liefern, denen im Laufe der Zeit noch mehrere folgten. Zwei von ihnen kamen arg frank zu Boden, und es war möglich, einen am Leben zu erhalten. Lemme entwickelte nun ein ungeahntes Talent als Raubvogelwärter. Er legte den wilden Herrn an eine selbstfabrizierte Messingdrahtkette und fütterte ihn. Im Anfang war das Tier recht ungestüm und ducte sich ängstlich zusammen, wenn wir uns näherten. Waren wir fort, so zerrte es wild an seiner Rette und erreichte es so, daß es bald ganz verwickelt war und von Lemme wieder befreit werden mußte. Dieser redete ihm freundlich zu, pfiff ihm deutsche Melodien vor und gab sich anscheinend der Hoffnung hin, ein musikalisches Talent in ihm zu entdeden. Sonst ist wenig von dem Wildling der Lüfte zu vermelden. In Anbetracht bes Wanderlebens, das in Bälde anfangen mußte, war die Hoffnung unberechtigt, ihn zu einem behaglichen Hausbewohner heranziehen zu können. Wir nahmen ihn mit nach Dima und schenkten ihn unserem Freunde Dr. Müllhaupt. Abrigens möchte ich bemerken, daß ich am Raffai derartige Weihen vollständig gezähmt und gut erzogen in der Nähe der Hühnerhöfe habe spazieren gehen sehen.

Nun aber unsere Papageien, unsere Papageienzucht in Mitschafila! Wundervoll! Jeden Morgen um sechs Uhr wird der große, neben meinem Hause stehende Käsig geöffnet; dann spaziert der größte Teil von über vierzig grauen Papageien mit außerordentlicher Geschwindigseit und im Anschein emsiger Pflichtersüllung auf die vordere Veranda. Ich habe nur eine kleine Oppositionspartei jüngerer Genossen, sie und ganz jung eingefangene Tiere müssen mit Silse eines Stockes an Nahrung und Freiheitsbedürsnis erinnert werden. Alle diese Papageien sind wunderliche Gesellen. Man hält einem solchen Tier den Stock vor den Schnabel, und wie von magnetischer Araft



Meine Bunde: Itano, eine edite Balubahundin, die bei Itoka überschnappte.

getrieben padt es schreiend und frächzend schleunigst erst mit dem Schnabel und dann mit den beiden großen Füßen nach dem Stock und läßt sich an den Ort seiner Bestimmung tragen. Es ist ganz merkwürdig, wie selbstwerständlich den Papageien diese Transportmanier auch dann ist, wenn sie eben erst neu eingefangen sind.

Die Eingeborenen sinden die jungen Tiere häusig im Busch. Sie geben an, jedes Papageienpärchen habe jedes Jahr einmal ein Junges. Dieses Junge wird, wenn es nur leidlich herangewachsen ist, von den Eltern äußerst schnell zum Fliegenlernen gedrängt. Fällt es dann dabei aus dem hochgelegenen Reste, tragen es die Eltern entweder wieder empor — und das versichern die

Eingeborenen — oder es wird von den Eltern da unten gefüttert, bis es sich selbst daran gewöhnt hat, in das Reich der Lüste zu ziehen. Jedenfalls bringen die Eingeborenen häusig junge Papageien heim, und ich habe sie gebeten, mich mit einer kleinen Anzahl verschiedenaltriger Tiere zu versehen. Ich will ihre Art kennen lernen. Der junge Papagei ist das häßlichste Tier, welches es vielleicht auf der Erde gibt. Halb nackt, kaum sähig, den Körper aufrecht zu halten, ist er doch schon imstande, den ungeheuerlichen Kopf mit dem Riesenschnabel zurückgelegt auf dem Körper zu tragen. Wenn das kleine Tier Futter haben will, und das will es eigentlich in einemfort, dann krächzt es wie eine Krähe. Es ist ein schauerliches, unheimliches Gekreische. Darauf kommt der Knabe Kataraje, entkleidet einige Erdnüsse der äußeren Schale, kaut sie und quält die breiige Masse dem kleinen Tier in den Schnabel. Die Tiere sind damit ganz zufrieden.

Wenn man diese Tiere von den Eingeborenen erhält, befinden sie sich, auch wenn sie schon älter sind, in einem verbissenen Seelenzustande; sie sind meistens schlecht behandelt, mager und ungenügend genährt. Wenn sie ganz jung sind, sehlt ihnen noch der rote schwanz, ihre Zierde, und ihr Federkleid ist ruppig und wollig. Es sehlt der Fris noch die gelbe Farbe. Das Auge ist also einfardig. Sind sie älter, so tragen sie doch selten die Pracht des roten Schwanzes, da die Eingeborenen ihnen diesen ausgerissen haben. Wenn dann aber vierzehn Tage guter Pflege verstrichen sind, dann sieht der Papagei rund und glatt, glänzend grau und freundlich wohlwollend in die Welt. Dann zeigen sich Eigenschaften der verschiedenen Charaktere, dann bilden sich Liedschaften aus und Gewohnheiten, und vor allen Dingen kommt dann die merkwürdige Besgabung der Nachahmung zum Durchbruch.

Das ist das Urkomische: wir haben schon in Mitschakila einen Papagei, der meckert wie die Ziege, einen, der schreit wie die Hühner, einen, der winselt wie meine Hunde. Mignon versügt über ein altes Exemplar, das so täuschend ähnlich dem kleinen Kambembe, von dem ich sogleich mehr zu erzählen haben werde, schreit, daß er dann und wann ebenso sicher den Buben in seinem Hause wähnt, wie ich die Ziegen, Hühner oder Hunde.

Alber der Papagei lernt das in der Einsamkeit. Das große Rudel der Papageien, das immer zusammenhodt, schreit, freischt, schimpst, das lernt im allgemeinen kaum andere Geräusche. Nur diesenigen Exemplare, die sich absondern oder die abgesondert gehalten werden, lernen etwas. Es ist mir eine wichtige Beobachtung, daß einige Tiere sich selbständig absondern und dann auf einem entlegenen Busche leise vor sich himplappern. Erst dann ahmen sie bestimmte Geräusche nach. Die Papageien, die immer zusammensitzen, lernen nichts, und auch die Papageien, die etwas lernen, studieren ihre Sache meist nur dann, wenn sie sich unbeobachtet glauben. In Mitschaftla erreichte ich es nicht, daß die Tiere unsere Stimmen nachahmten. Wohl aber übten einige sich gewohn-

heitsgemäß seitwärts in den Buich verziehende Tiere den "Wagnerpfiff", mit dem Lemme und ich uns verständigten. Viele Geräusche ziehen die Papageien. an. Wenn Lemme auf der vorderen Veranda die Gitarre spielte, so vers jammelten sich ge= wöhnlich einige zehn um und auf seinem Stuhle. Sie fnabberten an seinen Stiefeln und hörtenv erhältnismäßig aufmertsam zu. Einer gewöhnte sich an, auf jeine Staffelei zu flettern und von da herab der Malerei zuzusehen, oder auch, wenn er



Unfere Rotidmange: Mufikalisches Krangen auf der Durchreise in Dima.

gerade in verkehrter Richtung saß, sich in unerwünschter Weise an der Malerei zu beteiligen.

Ich habe einige gute Beweise für die Mugheit der Papageien gesammelt. In Bena Makima hatte ich eine Tür im Hause, die quietschte in den Angeln. Das Futter für die Papageien war im Hause, das ich eigentlich nur dann öffnete, wenn ich Atzung herausbringen wollte. Die Papageien machten dieses Quietsichen sehr bald nach; eigentlich jeder Papagei kann ein gutes Türquietschen täuschend nachmachen. Wenn die Papageien nun hungerten oder nicht rechtzeitig ihr Essen bekamen, dann quietschten sie einsach wie die Tür, und besonders einen Papagei werde ich nicht vergessen, der sich mir immer wieder näherte und jeden Morgen als Abgesandter der Papageienschaft an meinen Tisch kam und quietschte.

Noch niedlicher ist die Ersahrung, die ich mit einem anderen Papagei machte. Ich hatte einmal den Schnupsen, und da dieser mit einem leichten Nasen- und Rachenhöhlenkatarrh verbunden war, so war die Reinigung nicht ohne einiges Geräusch zu vollführen. Dies Nasenschnauben ist ebenfalls ein Ton, der wie geschaffen für Papageienzungen ist. Das machte dem Tier außerordentlichen Spaß, und ich brauchte nur mein Taschentuch aus der Tasche zu ziehen, so

vollführte es das entsprechende Geräusch, und es tat das nicht nur bei mir, sondern bei jedem, der mich besuchte und das Taschentuch aus der Tasche zog.

Außerst merkwürdig ist das Verhältnis der Beziehungen des Papageien zu dem Menschen. Im allgemeinen kann ich sagen, daß die von den Regern uns zum Kaufe herbeigebrachten, schon an Reger gewöhnten Papageien vor dem Wesen des Europäers ebensoviel Angst haben wie die afrikanischen Hunde. Sie lassen sich dann von jedem Neger am Stocke ausheben, fliehen aber vor dem Europäer eiligst von dannen. Vor allen Dingen wird der Papagei aber nur dann ein guter Ramerad, wenn er allein ist. Hat man mehrere Papageien, so wird man an allen zusammen und an keinem einzigen soviel Freude haben, als an einem Papagei, den man allein hält. Fügt man diesem ersten Papagei noch einen zweiten hinzu, so ist es im allgemeinen mit der persönlichen Freundschaft zu Ende. Dies ist ganz besonders der Fall, wenn der zweite Papagei ein Tier andern Geschlechts ist. Ein Papageienpärchen zankt sich soviel untereinander, schnäbelt sich und neckt sich in Liebe, daß kaum mehr Gefühl genug vorhanden ist zu einer fräftigen Anhänglichkeit an den Menschen. Noch merkwürdiger ist, daß eigentlich der Papagei immer nur an einem Menschen hängt. Er hängt nie an zwei Menschen gleichmäßig. Lebt er zum Beispiel beständig mit A. und B. zusammen und bevorzugt A., so wird er B. meistenteils etwas schlecht behandeln. Rommt dann aber A. in Fortfall, so wendet er seine ganze Liebe B. zu.

Der Papagei liebt es nicht, sich zu baden in unserem Sinne. Er geht auch in Freiheit nie in eine Pfüße, wie man dies etwa bei Spapen beobachten kann, sondern nimmt sein Bad nach zwei anderen Methoden. Die beliebteste Methode kann man als ein Taubad bezeichnen, das heißt er verläßt morgens sein Nachtlager und geht auf der Erde hin in das tauige Gras. Er breitet die Flügel leicht aus, senkt den schweren Ropf zu Boden und rennt so kreischend in das tauige Gras hinein. In dem Grase tauzt er nun hin und her, immer mit ausgebreiteten Flügeln; er vollführt dabei ein fürchterliches Geschrei und wird so gänzlich naß. Ift das Experiment gelungen, so zieht er sich für eine Weile schweigend in einen Winkel zurück. Sehr niedlich sieht es aus, wenn eine ganze Reihe von Papageien sich diesem Taubade unterzieht und in dem nassen Grase herumtanzt. In derselben Weise liebt es der Papagei auch, sein Getränk zu sich zu nehmen. Er schlürft die Tautropfen vom Grase. habe später beobachtet, daß Lapageien, denen wir einen Napf mit Wasser ins Gras setten, Grasblätter abrissen und ins Wasser warsen; dann zogen sie die nassen Grasblätter heraus und schlürften die daran hängenden Tropfen ab. Ift kein taunasses Gras in der Nähe und setzt man dem badebedürftigen Papagei eine Schüssel mit Wasser vor, so spritt er sich selbst mit dem Schnabel das Wasser an den Körper. Er breitet auch hierbei die Flügel aus und bringt das Runftstück wirklich fertig, ohne selbst in das Wasser zu gehen, sich vitschenaß zu machen.

Das Sprechen sernen die grauen Papageien erft dann, wenn das Ange seinen gelben Ring voll entwickelt hat.

Auffallend verschieden ist der Gang der Papageien auf ebener Erde; nur ganz wenige laufen in der Weise des richtigen Gehens, die meisten Papageien nehmen den Schnadel zuhilfe und erzielen somit die Jahl von drei Gangwertzeugen. Einer unserer Rotschwänze hopste ganz genau wie ein Frosch, und ein zweiter verband diesen Froschgang mit dem Schnadelgang; das war bei weitem der drolligste.

Unsere Papageien in Mitschaftla hatten auch einen Fumu (einen Häuptling). Es war ein ganz ehrwürdiges Tier, das auffallend hellgraue Federn hatte. Fumu Russu (der Häuptling der Papageien) war schon sast blind, als er zu uns tam, und wir haben in Mitschaftla die Entdeckung gemacht, daß er auf einer Seite das Augenlicht ganz und auf der andern annähernd verloren hat. Dadurch wurde das ansangs sehr zutrauliche Tier schreckhaft, gewöhnte sich aber an mich und unterhielt mit mir, so lange es bei mir war, die herzlichsten Beziehungen. Fumu na Akussu, wie ihn unsere Bons nennen, sist nie mit den anderen Rotichwänzen auf der Stange im Berandadache, er hocht immer auf einer Stange an der Erde abseits. Selten kommt er in das Haus, dann aber knabbert er ganz ruchlos an den Kossern und an den ethnologischen Sammlungen. Der Fumu ist nach meiner Aussicht ein Beibchen, denn er entwickelt eine Liebe für die kleinen Papageien, die ganz seltsam ist. Alle ganz jungen, kleinen Papageien werden jeden Morgen von Fumu besucht. Fumu zerbeißt eine Erdnuß, so wie es sonst Kataraje macht, und mit dem zermahlenen Brei süttert er dann die Kleinen.

Wenn unten am Kuilu Leute aus dem Boot stiegen, die einen jungen unbedarften Bapagei zum Rauf brachten, und wenn dieser fleine unbedarfte Papagei dann jämmerlich nach Nahrung ichrie, horchte auf meiner Veranda Kumu na Akussu auf, und wenn er eine Beile gehorcht hatte, sette das alte Tier sich plöplich in Bewegung und raunte über Stock und Stein 311 dem jungen Papagei hin. Der wurde auf die Erde gesetzt und es



war rührend zu sehen, wie Unsere Rotidmange: Der Papageienbaum in Mange.

die alte blinde Dame das unbedarfte Küken liebevoll zupfte und begrüßte. Dann lief Fumu na Akussu sogar womöglich noch einmal zum Hause zurück, holte eine Erdnuß und reichte diese dem hungernden kleinen Geschöpfe.

Man braucht nicht gerade eine allzu sentimentale Jungfrau zu sein, um von diesem wahrhaft edlen Bilde des Tierlebens gerührt zu werden, und ich hätte auch wirklich nichts aus dem Leben des Mitschakilalandes, welches diesem Bilde an die Seite zu stellen wäre. Deswegen wende ich mich jetzt von den Rotschwänzen zu den Schwarzhäuten.

Schwarzhäute! Ihre Art geht hier in vielerlei Kleid einher. Zuvörderst sind hier die Herren Bons in Hemd und Hose, dann in Baumwollenpagnes die Arbeiter Mignons, die in einheimisch gewebte Lumpen gehüllten
Badinga und endlich die Negerfrauen in mehr oder weniger gut erhaltenen
Kleidern. Es wimmelt in Mitschafila von Menschen. Seitdem wir hier
sind, hat sich der Zulauf ständig gehoben, denn es gibt ja bei mir zu verdienen,
und es gibt dann und wann kleine Arbeiten, für welche die Leute gut entschädigt
werden. Aleinen Arbeiten ist aber der Neger gar nicht abhold, wenn auch nie
vergessen werden darf, daß seine Unlust proportional zum Umsange der Arbeit
wächst. Vor allen Dingen gibt es aber ständig soviel zu hören und zu sehen,
daß man stets bei uns auf seine Kosten kommt, — und die Neugier hier, o zerum! —
kein europäischer Kasseklatsch bringt es soweit. Sehen und klatschen, Hochgenuß.

Doch welche Unterschiede! Es ist eine lange Reihe verschiedenster Art, eine wahre Stusenreihe der Kultur, auf deren oberster Sprosse Tschikaja, der Loango, der Repräsentant der Intelligenz, balanziert und auf deren unterster Stuse meine in zerlumpten Kleidern einhergehenden Badingaarbeiter sich mühsam behaupten. Die haben es allerdings zu absoluter Dummheit im Kultursinne nicht weit, und wenn sie von ihrem Kulturstengelchen einmal herabsallen sollten, dann schmerzt der Fall bis auf den Boden höchster Natürlichseit und Ursprünglichseit sicher nicht sehr. Sowie ich meinen Kosser öffne, schaut alles gern hinein. Ischikaja fragt würdig ernst nach der Bedeutung und Verwendung dieses oder jenes Wegenstandes. Die Badinga drängen sich auch langsam herein und "dösen" auf diese Bunderdinge. Alles, was dazwischen ist, staunt und plappert seinen Unsinn, daß z. B. der Mundele alles kennt, daß Lemme und ich Tokko (etwas ähnliches wie Zauberer) wären, vor allem aber, daß man dies oder jenes Watabischi (Geschenk) verehrt haben wolle.

Das Bolk, das von auswärts kommt, bringt entweder Nahrungsmittel und ethnologisches Wissen bzw. ethnographische Gegenstände zur Station, oder es ist von Belo entsandt, um Nautschuk zu bringen und Ware zu holen, oder aber es sind einsach Gasser. Von den ersteren kann ich sagen, daß sie am meisten mit uns befreundet sind und uns am nächsten stehen; von den zweiten, daß sie am

---

tollsten klatschen; — gar oft weiß Herr van Lehrberg, nach seinen Briefen zu urteilen, nicht, was er von dem ungewaschenen Zeug glauben soll. Von den letzten möchte ich sagen, daß ich sie am liebsten dahin wünsche, wo der Pfeffer wächst, da sie meine Arbeit und meine Arbeiter nur stören.

Ja, die Nahrungsmittellieseranten stehen "uns" am nächsten, vor allen Dingen stehen sie aber unseren Arbeitern, Negern und Bohs unheimlich nahe. Denn in der ganzen Station leben nur fünf Frauen und die sind verheiratet, so daß also unsere etwa fünfzig stets verliebten "Schwarzen" Tantalusqualen

erdulden würden, wenn nicht einige jowohl gutmütige als weitherzige und einnahmeluf-Chemanner tige umliegenden der Dörfer ihren Hüh-Gier ner. und Luffu verkaufenden Gattinnen Genehmigung zu bedingter Catisfattion verleihen würden. Diese Damen weilen des öfteren tagelang in der Station. Unfangs hatte ich meine Bes denken und fürchtete, mich auf alle möglichen ichwies rigen Komplikatis



Im Binterhause: Die Boys Kataraje, Schamba, Palia Meiso und Cschiftaja beim Mahle.

onen und Rechtsstreitigkeiten vorbereiten zu müssen, aber es wickelte sich alles ohne Gift und Dolch lediglich nach dem Maßstabe von Lukku und Mitakko (Messingdrahtgeld) ab. Zeder meiner Herren Bons sorgte auf solche Beise gut für den Leib, ohne irgendwelche Seelenbekümmernis zu verspüren. Die schwarzen Damen aber zogen jedesmal mit einer hübschen Einnahme von dannen.

Alle jene bunten Vielfältigkeiten der Ereignisse im Leben unter diesen Schwarzhäuten lassen sicht schematisch und verallgemeinert auschaulich schildern. In einzelnen Szenen müssen charakteristische Augenblicke wiedersgegeben werden. Es ist nicht der Ethnologe, der hier spricht, sondern es ist

einsach der weiße Mensch, der so oft auf der Matte der Schwarz häute gelegen und geplaudert hat. Ich habe im Rommando an der Spiße der Expedition während langer Reisen alles zusammengenommen nicht soviel von Negerart und Negerseben kennen gelernt, wie ost in wenigen Nächten, wenn ich am Feuer einsach als weißer Mensch mit meinen Negern auf der Matte lag, mit ihnen zusammen aus einem Topse Palmwein trank und — es ist allerdings scheußlich zu sagen — aus einer Pfeise rauchte.

Im Hinter haus. Meiner Veranda gegenüber liegen zwei einsache kleine Hütten dem Strome zu, die Behausung der Bons und daneben die Wohnung Massambas. Wende ich, von der Arbeit ausschauend, meinen Blick nach links, so sehe ich durch die geöfsnete Tür durch der Massamba kleines Pförtlein hinein in ein Durcheinander von Hühnern, Ziegen und Frauen. "Hötel Massamba" möchte ich diese kleine Villa nennen, denn hier macht seder Schwarze, macht vor allen Dingen sede zum Markte kommende Frau ihren Besuch. Hier kausen die Arbeiter ihre Nahrung, und hier weilen die Hölste des Tages hindurch meine Bons, arbeitend, faulenzend und mit dem kleinen Kambembe spielend. Der Plat zwischen meiner Veranda, dem Bonhaus



3m Binterbause: Mein Weblehrer.

und der Kinsassa ist das wahre Hinterhaus meiner kleinen Mitschakilastation.

Doch ich muß vor allen Dingen jagen, wer Majjamba und der fleine Kambembe War iind. hier auch unter vielen anderen mal ein Muluba als Arbeis ter angestellt, der auf das andere User zu den Bajatta Kifuangas gefahren war und jich daselbst Maijamba als Weib genommen hatte. Majjamba gebar ihm nach einem Jahr den kleinen Kambembe, einen schwachen Knaben, dann ward der Muluba auch alsbald sehr frant. Er redete verdrehte Dinge, würgte eines Nachts sein Weib, zog im Mondschein umber, — er war irrsinnig geworden und mußte nach Dima gesandt werden. Das Austreten eines solchen Irrsinns in nicht gar so selten unter diesen Negern, und im allgemeinen nehmen Weiber, deren Mann derart vom Schicksal geschlagen wird, den Weg ins Heimatdorf zurück. Nicht so Massamba. Sie blieb mit ihrem unglücklichen kleinen Vogel in Mitschaftla und wanderte nur aus dem großen Arbeiterhause in das leere Häusstein hinter meinem Hause über. Sie nahm keinen andern Mann wieder, sondern lebte seit der Zeit nur dem kleinen Kambembe, der heuer etwas über ein Jahr alt geworden ist.

3ch jah am Ruis lu viele, viele fleißige Frauen, just so viel wie faute Mannsleute. Ich sah auch einige energische Frauen. Ein Weib, gleich emijg, gleich tätig, ein Weib, das mir jo jast zielbewußt erschien, sah ich diejem Teile Afrikas nicht. Vom Morgen bis zum Abend arbeitet sie,



Im binterhause: "Ljotel Massamba.

tocht Palmöl, das sie an den Steamer verlauft, kocht das Essen für die Bons und bereitet gastlichen Empfang jedem Besucher des Hotels Massamba. Und endlich bereitet sie noch für die Arbeiter Mignons den Luku, da ja nur wenige von ihnen verheiratet sind. Und diese selbe, man möchte meinen, genügend beschäftigte Frau ist es, die den Steamerleuten jedesmal das größte Quantum gemahlenen Maismehls verkausen kann. Es läßt sich gar nicht leugnen, daß Massamba ihre Wohlhabenheit verdient hat. Und sie ist wohlhabend. Als eines schönen Tages der Steamer lange ausgeblieben ist, und ich von der Station keine Waren erhalten kann, da ist es Massamba, die mir einen hübschen Betrag in Mitako und Tsimbu leihen kann.

Wahrlich, sie ist energisch! Ich will ein Beispiel erzählen. Es ist der Tag vor der Kantschareise. Auf Mignons Beranda sind einige Leute erschienen, die nicht mitreisen wollen. Erst hat dieser Milonga, jener einen Todessall, und einige geben an, erst meine Kinsassa sertigkellen zu wollen. Doch es kommt bald heraus, daß sie sich nur vor den Kriegsgerüchten sürchten, die aus jenen

Ländern kamen und von denen ich oben schon erzählt habe. Nun erscheint Massamba an der Balustrade der Veranda; wie immer trägt sie ihr Kind auf der Hüfte. Eine Weile hört sie die Unterhaltung mit an. Dann beginnt sie plößlich, den Körper ein wenig wiegend, zu singen: "Tata Lugungu, tata Lugungu ist gut, tata Lugungu ist gut. Tata Boka ist gut und hat viele Flinten, Tata Boka ist gut und hat viele Flinten. Morgen gehen die Mundele zu den Babunda! Morgen gehen die Mundele zu den Babunda!" Sie singt. Sie gibt dann ihr Kind einer der anderen Frauen und klatscht in die Hände. Sie gellt den Jubelschrei der Bajakkafrauen hervor und beginnt einen leidenschaftlichen Tanz. Alle anwesenden Frauen solgen ihr. Alles gellt und jubelt — und — alle Männer singen dann mit. Es wird eine Ovation und eine allgemeine Begleitserklärung der Bajakkamänner. Alls sie das erzielt hat, nimmt Massamba ihren Kambembe auf die Hüste und geht befriedigt in ihr Hotel zurück. Da sehe ich sie nachher, emsig ihr Maismehl stampsend, umgeben von einigen zwanzig Männern, die sich zu Albend bei ihr zu Gaste geladen haben.

Massamba hat aber kein heiteres Gemüt, sie lacht wohl auch, aber ihr Lachen ist das eines ernsten Lebens. Ernst ist ihr Leben; hängt doch die Dauer des Erdendaseins ihres kleinen Kambembe von der Sorge ab, die sie ihm zuteil werden läßt. Nambembe ist immer krank, bald hat er schweres Fieber, bald hustet das arme Würmchen zum Gotterbarmen, bald hat es einen verdorbenen Magen.

Da hoden dann oft die klugen Weiber der Bajakkadörfer im Vorbau des Hotels Massamba und vollziehen ihre Kuren. Kambembe liegt in den Armen der einen. Eine zweite alte Dame reibt seinen Leib und den Oberleib der Mutter mit Öl ein, dem ein Aksissi zugemischt ist, das aber nicht verraten wird. Die Kur oder die Einsührung des Medikamentes ist soeben vollendet, und alle Frauen klatschen in die Hände. Eine andere bejahrte Dame, die selbst durch rote, Kopf und Leib überziehende Bemalung einen abscheulichen Anstrich erhalten hat, naht nunmehr mit roter Farbe und malt auf Stirn und Schläsen des kleinen Kambembe je einen kleinen Punkt. Sie vollendet dieses Werk mit sehr vielem Ernst, stellt sich breit hin, betrachtet es und beginnt dann Tanzbewegungen. Sie singt: "Moana Kambembe, Moana Kambembe, Mama Massamba, Mama Massamba!" Alle andern singen leise mit. Die Kote knallt noch einmal in die Hände. Die Kur ist vollendet. Nun ist man überzeugt, daß alles gut werden wird.

Armer kleiner Kambembe! Wenn auch deinem Dasein eine brave Mutter lebt, wenn auch alle Welt mit dir spielt, deiner Geburt lachte der Wahnsinn ins Antlig, es wird dir nicht beschieden sein, lange zu leben. Der Tod zögert nur.

Bunt ist dieses kleine Wirtshausleben. Neben dem drohenden Tode winkt das keimende Leben. So ist es an einem Sonntag geschehen: Ein Weib ist zum Markte gekommen; sie hat ihren Mais und ihre Erdnüsse verkauft; sie ist müde in das Hotel Massamba gekommen und lehnt nun da an der Wand. Der

Mundele soll ja alles wissen und können, und er soll auch seinen Segen bazu geben, was sich da im Hinterhaus jett ereignen will. Also ich muß kommen. Um die vierte Stunde betrete ich den mit einer Strohplatte verschloffenen Raum, in dem sonst nur Frauen sind, die schweigend auf das Weib Masutu sehen. Hm! Ich bin ja kein fertiggestellter Arzt, und wenn ich es auch wäre, würde ich hier wenig zu tun haben, denn diese Naturen sind stark und zuverlässig. Ich bereite also eine Brauselimonade, um meinen guten Willen zu zeigen, und lasse dann alles seinen Gang gehen. Um die achte Stunde kehre ich zurück; ein kleines Besen, genau so rosenrot gefärbt wie ein nordisches Kind, liegt an der Seite des matten kleinen Kambembe. Und die Mutter — die Mutter ist schnell noch mal nach Hause gegangen. Es ist ja nur 11/2 Stunde Entsernung, und sie hat noch etwas zu holen, natürlich einen Missi (ein Zaubermittel). D, du große starke Natur. Man hat das kleine Wesen mir zu Ehren Bokka getauft, pardon, getauft natürlich nicht! Aber man hat es so genannt und man hat mich gebeten, dem Kinde einen Afissi zu geben. Mögen dem kleinen Sprossen aus meinem Hinterhaus in Mitschakila viele glückliche Tage eines harmlosen Lebens beschieden sein!



Im Hinterhause: Frau Massamba mit dem Pleinen Kambembe.



Knilulandichaften: Das Ufer bei Konao,

## Meuntes Rapitel.

## Die legten Tage in Mitschafila.

Wordschen" wunkt einer dem andern freundlich zu. "Ein alter Bekannter!" Leabibatig der Bar! Dann machen wir uns flar, daß das ja ganz in der Lidnung ut, aber es freut immer, in das Angesicht alter guter Genossen der Seinfal seben zu konnen. Es üt ein kalter trodener Abend, es üt die Stunde um die Albendmablzeit, und wir plandern von der unbedingten Aulturfremdheit meiner Badinga. Dann spricht man von anderen Beobachtungen; den Arbeiten des Lages; von dem Verlauf der Packereien; von dem nächsten Steamer, der von Linna kommen muß; von der Aussicht auf weiteren Regen; von baldiger Liennung und dengleichen.

Motabene, meine große Alude bat beute neun Küchlein, es sind die ersten, beien die mait Magnon. Jatsachlich hört man es piepen. Es piepst über den weiten intenoplase bin Man sicht im Geiste Heinrich Seidels eine feimende vonvortenen Paun wundert sich Mignon, daß neben dem Piepsen der Aleinen



Degetation am Plateaurand bei Mitschakila.

nicht das Glucien der Alten zu hören ist. Wir stehen auf, um nach der Sache zu sehen. Wir gehen mit der Leuchte über den Hof hin. Fünf Küchel kommen dem Lichte entgegen, und nach dem andern Bestande gestragt, berichtet grinsend Malakka, ein Bajakkaweib: daß sie nach Sonnenuntergang gesehen habe, wie irgend ein Neger die große weiße Alucke in einem Winkel gepackt gehalten habe.

Der Gong ertont. Alle Neger sollen kommen. Wir wollen näheres über ben Berbleib unserer ersten Hühnermama wissen.

Die Arbeiter kommen alle, alle bis auf meine elf Badinga; doch nein, da schleichen langsam zwei, dann vier, sechs, sieben der Biederen zögernd heran, — wo bleiben die anderen? Man soll gleich nach ihnen suchen.

Die Badinga, die noch da waren, fragten wir aus; natürlich war nichts festzustellen, aber es war sicher, daß die Badinga, die nicht anwesend waren, jene Mlucke verzehrt hatten. Wir machten kein Aushebens von der Sache. Als ich am nächsten Tage dies in mein Tagebuch eintrug, wie es hier geschrieben steht, dachte ich mir immer noch nichts Schlimmes.

Es war das allerschönste und dickte und setteste und weißeste aller Hühner auf dem Hose gewesen, und es war unmöglich, dem Anblicke allzulange zu widerstehen; dazu: kleine Mücklein, das ist ja eine Delikatesse sonderzleichen. Sapristi! man braucht sie weder zu rupsen noch zu braten. Neun Stück Mücklein und die setteste aller Hennen! Nein, das war zuviel Versuchung für die Enthaltsamkeit der Badinga, der sie verhüllende Kulturmantel war zu zart. Die Badinga purzelten von ihrer letzten Kulturstuse zurück auf den Boden der nachten Natürlichkeit.

Badinga fudia muntu! — Man plaudert. Die Bajakka Nikuangas sind zu Besuch gekommen und Makullo, unser Nachtwächter, der auch aus dem Dorse Nikuanga stammt, weilt unter ihnen. Er hat das größte Mundwert, und als wir am Lagerseuer auf den Nannibalismus zu sprechen kommen, sagt er stolz: "mono kudia muntu lo, Bajakka kudia muntu lo, Bajansi, Badinga o kudia muntu mingi, o kudia muntu mingi, o kudia muntu mingi, o kudia muntu mingi, sulla, sulla, sulla! (Ich eise keine Menschen, Bajakka eisen kenschen, Badinga eisen Menschen, viele, viele, viele!) Es ist mir eine Beruhigung, daß demnach die Bajakka seine Menschenfresser sind, und ich bejammere im Janern den moralischen Tiesskand unserer Hinterländler. Ja, das muß schrecklich bei den Badinga sein: der eine gräbt immer die Leiche des anderen aus, eine Familie die der anderen; man schneidet Urme, Beine und Kopf ab und hängt diese Teile in den Rauch. Derart Geräuchertes mundet dann den Bajansi nach einiger Zeit köstlich. Mojanda, der tapsere Dorsgenosse Rikuangas, ist mit der einfachen Beschreibung noch nicht zusrieden. Ich soll aus dem Munde der Badinga-Bajansi selbst hören, wie ganz

erschreckliche Menschenfresser sie sind. So läuft dann Mojanda von dannen und bringt einige Badinga zum Verhör herbei.

Plump und ungeschlacht stehen nun die berüchtigten Anthropophagen neben dem im Bergleich zu ihnen weltmännisch geschmeidigen Bajakka. Das Verhör Megandas beginnt mit der Schärse der Juquisition: "Est ihr nicht etwa Mensiden? Schartt ihr nachts nicht etwa heimlich die von anderen vergrabenen Leiden aus, um sie zu eisen? Macht ihr es nicht so?" Berwirrt und schuldzeiten aus, um sie zu eisen? Macht ihr es nicht so?" Berwirrt und schuldzeiten die dus siehen die auf solche Art schwerer Barbarei Angeklagten da. Mojanda Wichel, die aus der "Kulturstätte" Kikuanga, stehen daneben so stolz, so der ihr behen Kultur!

Und der Schnologe will ichon diese auffallenden Unterschiede in den Sitten der Antopopopopopopopolischen.

Te die Tage sparer. Der Ethnologe sipt mit Mignon beim Mittagsmade. Es kommen Nojanda und Makullo heran. Makullo hat es eilig: er



3. . . . . Das Ufer bei Madibu.

möchte seinen alten Bater in Lifuanga besuchen. Man könne ja nicht wissen, wie lange er noch lebe. Soldie Sentimentalität fällt beim Reger auf, und es folgen darum einige Fragen: — Puh —! Was fommt da zum Vorschein. Hört, hört, was sich in dem hochfultivierten Nifuanga unter bem Kulturvolfe der Bajatta zutragen will: Es sind mir schon während meines eriten Aufenthaltes mehrere weißhaarige alte Leute in Kikuanga aufgefallen; jest höre ich, daß es fünf dieser Art gegeben hat, daß man dort schon lange verjucht hat, sich ihrer zu entledigen, weil sie unnötige Luffneffer find.

Jest sind zwei von ihnen sich in die Haare geraten, und im Streite hat einer dem andern vorgeworsen, er habe Menschensleisch gegessen, deshalb habe er die weißen Haare. Das ist hier ein weitverbreiteter Glaube. Die beiden Streitenden waren zwei alte Frauen, und Frauen dürsen überhaupt kein Menschensleisch eisen. Mit höchster Vergnüglichkeit haben die jungen Leute die Streitigkeit ausgesangen. Man benutzte die Gelegenheit, klagte nicht nur die zwei alten Frauen, sondern auch gleich die dazugehörigen alten weißhaarigen Männer irgend einer erfundenen Schlechtigkeit, an und dann reichte man allen den Gistbecher. Wer das Gist durch Erbrechen wieder von sich gibt, ist unschuldig. Wer daran stirbt, der ist so schon gerichtet, sagt der Volksglaube.

Der kulturell so hochstehende Mojanda scheint mir der offizielle Gistmischer zu sein. Er ist heut gekommen, Makullo zu sagen, daß sein Bater morgen früh die Unschuld seiner weißen Haare durch das Schlürsen des Gisttrankes beweisen möge. Wir können es ja nicht verhindern. Ich habe kein Recht, mich hier hineinzumischen, aber ich fühle wieder in traurigem Nachsinnen die bedenkliche Tatsache der Schwäche dieses Staatswesens, das derartige Vorgänge nicht zu unterbinden vermag. Fünf weißhaarige Leute waren schlecht, offenbar recht schlecht. Makullo kam drei Tage später wieder und erzählte lachend, daß sein Vater sehr schnell gestorben sei.

Bieder einige Tage später scheint sich die Gelegenheit zu bieten, bei den Badinga einen noch nicht verzehrten, gutgeräucherten Kopf für die anthropologische Sammlung zu kausen. Es wird das besprochen. Makullo sitt daneben. Er hört es und rust plöglich: "Hätte ich das früher gewußt, würde ich den Kopf meines Vaters gern verkaust haben, nun ist er schon seit acht Tagen begraben." Also äußerte sich der kultivierte Makullo! Wieder einige Tage später. Gerüchte von großem Dorsgezänk dringen aus Kikuanga zu uns herüber. Malembe, der Freund Mojandas, hat mit der Frau des letzteren "etwas vorgehabt" und ist dabei erwischt worden. Nun sitt er gesesselt in der Hütte des betrogenen Ehemannes. Mojanda will ihn erst verkausen; keiner nimmt Kalembe. Nun soll Kalembe einsach geschlachtet werden. Aber schleunigst eilen unsere Boten hinauf nach Kikuanga, um Mojanda "zur Trdnung zu rusen." Es glückt noch. Aber um ein Haar hätte Mojanda Kalembe verspeist.

Ja, ja, die Bajakka Kikuangas sind außerordentlich kultivierte Dörfler. Man vergleiche nur ihr Vorgehen mit dem Wesen der rohen Badinga!

N fiffi! Und nun, du liebes Tagebuch, du freundlicher Genosse meiner Wanderungen am Kuilu, nun öffne deine weißen Blätter noch einmal und gewähre diesem fremdartigen, diesem bösen oder guten, diesem tollen, aber gänzelich unerzogenen Worte Aufnahme. Heute am 14. Mai des Jahres 1905 will ich dir Nachricht geben von Kunst und Wissenschaft und Religion, von dem tollen

gebenstrubel unserer Schwarzhäute. Du wirst die Nunde dieses frausesten Georgestebens meinen Freunden im sernen Mputulande, in welchem man außervrdentlich logisch deutt und handelt, in welchem man fürchterlich gelehrt grübelt und menschensreundlicher Fürsorge lebt, in dieses Land Europa wirst du meinen Sonntagsbericht tragen.

Athii ift Arzuei, ift Zauber, ift Wiffenichaft, ift vor allen Dingen Glaubens-



Rufulmbidaften: Der Ruiln gwijden Madibu und Luano.

Ein Holzstück, ein Baffertropfen, ein Stein, ein wenig farbige Erde, ein Mraut fann Missi sein. Von Missi spricht die älteste Frau und das fleinste Rind. Afissi flingt morgens, mittags und abends an mein Ohr. Wenn einer starb, gab ihm vielleicht ein Bösgesinnter Missi. Wer nach schwerer Aranfheit genesen wird, verdankt die Heilung dem Afiffi. Krieg und Frieden, Verwundung, Glüd, Linderjegen, alles, alles ist abhängig vom Afissi. Der alles vermögende "Mundele" (Weiße) ift der Herr vieler Afijji, weil er jo merkwürdige Dinge hat und soviel vermag, und jeder, der reich ward, verdanft das eben einem guten Afissi.

bartes Wert, diese Milisipricumg. D, welche Geduld gehörte dazu, die alten bummen Neger, die sonst so gern plaudern, über den Nfissi zum Sprechen zu bennen Verne, wo ich einiges davon versiehe, wurde ich gleiche Aufgabenlösung um Annlu nicht noch einmal zu beginnen wagen.

Zum Beispiel: Em Reger erzählt harmlos, er habe heute Morgen einen Rinst gegen Mopsichmerz genommen. Ich frage, worin besteht das? Er sieht

mich mißtrauisch von der Seite an. Ein Fellbeutel, den er am Gürtel trägt, verschwindet mit taschenkünstlerischer Geschwindigkeit. Das repräsentiert die erste Periode der ersten Untersuchung. Dann kommt die zweite. Man verkaust mir schon kleine Fellbeutel. Ich frage nach Inhalt, Namen und Verwendung. Antwort: "Mono kussawa we! Mono kussawa we". Schauerlichstes aller Worte am kuilu: "Ich weiß es nicht". Auf 50 Fragen klingt mir stets 49 mal entgegen: "Mono kussawa we! Mono kussawa we". Benn ich später Fieber hatte, so quälte mich eine riesengroße Schrist an der Blätterwand. Die Schrist bedeutete: "Mono kussawa we! Mono kussawa we". Ich bin von diesem mörderischen Worte erst befreit worden, als ich schon längere Zeit in den Balubaländern wanderte; da verschwand das "Mono kussawa we" und dasür wurde um so ausdringlicher der Spruch: "Mi kumania nasch," das heißt nämlich dasselbe.

Biele, viele Fellbeutelchen habe ich gefauft, bis ich den ersten Namen erhielt. Tann erhielt ich noch viel mehr Fellbeutelchen mit Namen, ehe es gelang, etwas über die Berwendung zu hören. Und ganz zulest erst ward mir Nachricht über die Bedeutung des Inhaltes. Das lettere jedoch hatte erst Wert. Hinnel, was ist in solch einem Fellbeutelchen! Erde, unter einem Feuerherde gesammelt, Pulver aus den Anochen eines Wassertieres, Federn, Jähne, Holz und Ninde, besonders zubereitete Blätter, Wasser, das an ganz bestimmten Stellen im Strudel an der Brücke aufgesangen wird, Aräuter von beiden Seiten eines Weges. Mles in allem mittelalterlicher Herentram, der vielleicht mit einigen Aräuterfenntnissen gemischt ist. Die Kenntnis der Arzueimittel, die lette Stuse der Rhissossenkang, ist mir jedoch n icht geglückt. Ich erhielt die Namen der Tiere und Pflanzen selbst nicht. Das bleibt meinem Nachsolger am Kuilu überlassen. Ich bringe eine lange Reihe von Aufzeichnungen heim. Mag ein anderer den Stoff beleben.

Afissi gibt es für alles: Arankheit, Mord, Liebe, Arieg. Es ist das Zaubermittel des Mittelalters, und jeder Besiber ist sich des Wertes seines Afissi vollkommen bewußt. Ist es ein Afissi, das gute Absicht in sich birgt, so bestreicht der Besiber mir bei der Übergabe Hand und Arm mit rosa Farbe: allgemeines Freundschaftszeichen. Doch einmal hat mich auch einer mit der dunklen Fluchsarbe bemalt. Das kam so:

Tschikaja schleppte mir einmal einen alten, schielenden Mann herbei, ein wahres Bild des Negerteusels, so abstoßend, so widerlich, so bösartig dreinsschauend, daß ich seine Gegenwart auf meiner Beranda freudlos mit ansah. Er brachte einen Akissi, Mattuku mit Namen. Er verlangte viel, sehr viel dasür, nämlich für etwa 20 Fres. Ware, denn er sagte selbst, daß es ein fürchterliches Ding sei, der frästigste Akissi, der im Lande existiere. Pilamossi we! Es gibt nichts seinesgleichen! Wie immer: Versicherungen und keine Erklärungen. Dabei sah das Ding allerdings wunderlich genug aus: ein Fellbeutel, zweischerenartig aus ihm herausragende Stäbe von etwa 40 cm Länge, von deren



Ein Mordnfiffi: Der Mattufu.

Enden je ein Faden mit einem Troddelchen herausbaumelt. Im übrigen Fell- und Federidmud.

Wie immer in dieser schon durch reichere Erfahrung gekennzeichneten Zeit verlangte ich eine Erklärung über Sinn und Verwendung des Gerätes, ehe ich in die nähere Debatte über den späteren Kauf eintrat. Einige Umstehende murmelten: "Mattufu mubi mingi". Mattufu ist furchtbar schlecht. Allso war es sicher menschentötend. Die Umstehenden nickten und der Moanangombe begann endlich zu erklären:

Er ergriff den Fellbeutel mit der linken Sand, so daß die Stäbe nach unten auseinanderund die Troddeln herausragten; so setzte er das Zauberinstrument über sein eigenes Bein über dem Knie (er hatte sein Bein also wie mit einer

Scheere gepackt). Dann ergriff er eine der beiden Troddeln. Harmlos erzählte er dabei, daß der Mattuku die Araft habe, Menschen zu töten. Er, der Moanangombe, könne mit dem Mattuku töten, wen er wolle. Es komme nur darauf an, welches Glied er dem Gegner zuerst brechen wolle. Man könne mit dem Bein ebenso gut beginnen wie mit dem Arm. Er wolle mir die Sache am Bein erflären.

Er ergriff nun das eine Troddelende des Fadens und zog, und siehe da, das

Troddelende am anderen Stabe rutschte in den Stab ihnein, bis daß es fast barin verschwand. Darauf ergriff er es aber und zog nun an der andern Seite; jett verschwand das Troddelchen am andern Stabe, e das er vorher lang herausgezogen hatte. Man hat in der Tat den Eindruck, als wenn der Faden direkt durch das Bein gezogen würde. Ich gebe nebenstehend zum besseren Verständnis eine schematische Stizze des Kein Wunder, daß alle umstehenden Neger, unsere Herren Bons mit eingeschlossen, entsett und verblüfft aufschrieen. Es war etwas Überraschenbes, etwas burchaus Überwältigendes, wenn auch die Maschinerie im Grunde genommen höchst einsach war. Die beiden Stäbe waren natürlich hohl und die beiden Troddelenden repräsentierten den Abschluß eines Tadens, der durch die beiden Stabe bis auf den eine Schnur gezogen ift Boben des Fellsaces verlief. Der Schreckensschrei wie bei dem Originalnkiffi.



Sur Erläuterung des Mattuku: Twei Cabaks. pfeifen, durch deren Kanale

hielt übrigens meinen Berichterstatter durchaus nicht von weiteren Berichten ab. Schmunzelnd erzählte er, daß man nun nur noch in der Nichtung, in welcher der zu Tötende sich besände, zu zielen und dessen Namen leise auszusprechen brauche. Noch am gleichen Abend würde das Opser Bein oder Arm just da brechen, wo er, der Moanangombe, die Operation symbolisch ausgesührt habe. Beruhigend gleichsam klang dann sein Schlußwort: "Beibei kusua muntu, malu, malu!" "Nachher stirbt der Mensch sehr, sehr schnell!" Der Meister des Mattuku hatte geendet und hockte, die Zahlung erwartend, auf der Beranda. Die umherlagernden Neger waren gänzlich konsterniert, und ich selber ward in eine merkwürdige Stimmung versetzt. Mit welcher Ruhe hier solche Morddinge berichtet werden! Dann diese fürchterliche Überzeugung von der Araft des Mattuku auf den Mienen der umstehenden Neger! "Akissi munene", murmelte einer, "munene, munene, munene", sagte ein anderer (munene groß.)

Das war mir zu toll. Offenbar waren die Leute alle von der Macht des Mordinstrumentes überzeugt. Ich beschloß, sogleich die nötige Austlärung zu geben. Schnell waren zwei Tabakspseisen der Eingeborenen zur Hand, ein Strick ward durch das Loch, in welches sonst die kleinen Tontrichter gesetzt werden, hinein- und zum Mundstück wieder herausgezogen. Ich hatte nun auch mein Mattuku und es sehlte nur der Fellbeutel. Dies Mattuku setzte ich auf das Unie des alten Herenmeisters und dann zog ich.

Wieviele von den Umstehenden die Sache sogleich begriffen, kann ich nicht sagen. Jedenfalls waren zwei sosort im Bilde: Tschikaja und der Mattukuheld selbst. Der erstere stieß einen Ruf des Erstaunens aus und erklärte dann die Sache den Leuten, darauf war der Herenmeister der Erstaunte. Er war übertascht von der ihm gänzlich unverständlichen Scharssichtigkeit des Europäers, und als nun alle Umstehenden und Umherhodenden sich in jubelnden und lachenden Ausrusen ergingen, als es dem Alten klar wurde, daß in diesem Augenblick seine Zaubermacht bedeutend erschüttert worden sei, da sprang er auf mich zu und rieb mir dunkte Farbe auf die Hand. Es war die Farbe des Fluches. Und ich würde, so erklärten mir die Umstehenden, noch an diesem Abend sterben. Der Alte aber sprang, begleitet von dem kräftigen Lachen der aufgeklärten und vom Zauberbanne befreiten Leute, eilends von dannen.

Diese Geschichte wäre damit an ihrem komischen Ende angelangt. Leider solgte noch ein tragisches. Der alte Moanangombe, der, wie man mir erzählte, schon manchen mit dem Heiltrank ums Leben gebracht hatte, und den man sicher schon lange weggebracht hätte, wenn er nicht der Herr des allgemein gesürchteten Mattuku gewesen wäre, dieser alte Unabe hat mit dem Verlust des Mattuku und die ihm am Mitschakila gewordene Cssenbarung allen Respekt bei seinen Dorfgenossen eingebüßt. Die Furcht der Landsleute war verschwunden. Der Moanangombe starb fünf Tage später.

Ein anderes Ntijii! Trei unserer Bons, der dirikliche Tichikaja, der aufsgeklarte Muluba, Balia Meiso und der die Baschenst spoiel wie "Wilden") versachtende Mutetela Schamba waren zu der Uberzeugung gekommen, daß der Anabe Nataraje ihnen eine Hose gestohlen habe. Somit riefen sie den Moanangombe Tjuelle, einen edlen Mujakka aus dem Torse Nissamba herbei, der den Tatbestand seistellen sollte. In der Hitte der drei hochweisen Anaben war ein Stück Eingeborenenstoss ausgebreitet. Der Moanangombe ergriss einen kleinen Tabatsmörser und kippte ihn über den Stoss. Konnte man den Mörser in die Höbe nehmen, so war der Anabe Nataraje unichuldig. Saß der Mörser sest, so bat der Anabe Nataraje die Hose ossenbar gestohlen. Und diese Probe ging vor sich, als Nataraje gerade beim Essen Eisen aufwartete.

Dann kam der eben vom Tijch entlassene Junge aber heulend an und erzählte, daß der Mörser nicht in die Höhe zu heben gewesen sei; er habe die Hose aber wirklich nicht gestohlen. Ich erinnerte nuch sogleich, daß die Hose in einem nach Dina gesandten Kosser gelegen hatte. Ich ries die Bons, ich stellte ihnen vor, daß sie doch in einer solchen Angelegenheit sich an nuch zu wenden hätten. Dann kauste ich mir noch im ganz speziellen Herrn Tschikasa, dem als Christen doch solche Dinge einvas sernliegen sollten. Ich saßte selbst, zur Hütte gehend, an den Mörser, und er bewegte sich. Ich ließ Palia Messo, den einzigen, der den



Unangenehmer Angenblick im Leben eines herrenmeifters vom Ruiln: Der Miffenmniffar in Dingen des hofendieliftable wird gemalt.

Versuch gemacht hatte, ihn auch jelbst wiederholen und siehe, der Mörser bewegte sich. Ich lachte sie furchtbar aus und fing dann schlennigit den Berwalter der Gerechtigfeit, den Moanangombe Djuelle, ein und verdammte ihn zur Zahlung einer Biege an Rataraje. Das war nach Eingebore-2113 neurecht. weitere Nachforidung ergab, daß Palia Messo die

Verfügung getroffen und um den vorgegans genen Betrug Bescheid gewußt hatte, als sich dann herausgestellt hatte, daß alle drei Attentäter mehr oder weniger im Bilde gewesen waren, bezogen die drei Herren jeder jeine erfte Ohrfeige von meiner Ethnologenhand. Der Verwalter der Gerechtigkeit ward aber zur Strafe an einen Pfahl gestellt, gemalt und photogra= phiert. Er litt Höllenqualen der Angst.

Noch ein Afissi. Mundsita, ein Küchenjunge, war in sein Heimatsdorf Mavuanda gegangen. Er hattearge Magenschmerzen und wollte sich ausfurieren. Er fam abends dort an



In einem Badingadorfe.

und war zwei Tage später gestorben, denn er hatte "Bulu mingi mingi mingi" gleich viele, viele, viele Schmerzen. Da gab man ihm ein sehr startes Afissi, daß die Schmerzen aushören möchten. Das Afissi war so start, daß Schmerzen und Leben gleichzeitig beendet waren. Man ist nämlich am Kuilu gar nicht sentimental, sondern sogar sehr menschenfreundlich, so menschenfreundlich, daß man arg leidende Menschen schmell in den Zustand der Schmerzlosigkeit in aeternum besördert.

Bon einem Begräbnis des kleinen Mundjila hat keiner ein Wort gesagt, und das will am Auslu immer sehr viel heißen. Wohl aber kam heute, einige Tage nach diesem Hinscheiden, ein Vetter des kleinen Mundjila nach Mitschafila, der sagte: "der kleine Mundjila sei sehr, sehr gut gewesen." Ich täusche mich nicht, wenn ich diese Außerung als Geschmackserklärung ansehe. In der Tat ist der kleine Mundjila recht hübsch sett geworden in unserer nüche, — und sett liebt der Neger über alles. — Ja, ja, man ist heillos wenig sentimental am Auslu.

Das Gefecht bei Ekongo. Ich hätte nicht gedacht, daß ich an jener Stelle meines Tagebuches, die den Hühnermord von Mitschafila behandelt, noch einmal die Worte an den Rand schreiben müßte: "Fortsetzung folgt." Es folgte eine Fortsetzung, und zwar war es eine sehr traurige Erfahrung, die wir machen mußten, und die den letten Tagen von Mitschafila ben Stempel aufdrückte. An jenem Abend lachten wir über die beiden Hühnermörder, die ausgeriffen waren und machten den Badinga ihre Torheit flar. Man hielt ihnen summa summarum nur eine tiefsinnige Ansprache, in der zwar die Worte "Undankbarfeit" und "Freggier" nicht vorkamen, weil sie die Badingasprache nicht kennt, die aber dennoch moralisch aufmunternder Zusprache nicht entbehrte. Der Erfolg aller dieser Bemühungen war, daß in der gleichen Nacht auch der lette der sieben zurzeit in Mitschafila anwesenden Badinga ausriß. Am folgenden Tage sandte ich Boten nach Ekongo, dem Heimatsort der Ausreißer, die den Leuten sagen sollten, sie möchten keine Narren sein und zurücksommen. doch schon eine Borschußzahlung erhalten und sich verpflichtet, noch einige Arbeiten bei mir zu verrichten. Sie sollten nur keine Angst haben, der Hühnermord wurde verziehen werden, und sie sollten zurücksommen. Wir sandten die brauchbarsten und geschicktesten Redner, die wir hatten, ab. Leider war es erfolglos. Leute kamen in jenem Dorfe au, fanden aber keine Gelegenheit, ihre Beredsamfeit zu zeigen, denn die ganze Bewohnerschaft Efongos war ausgerissen. Demnach gab ich dann dem zwischen unserer Station und Ekongo im Sauptorte Mitschafila wohnenden Häuptling Bungu den Auftrag, diese Nachricht den Ekongoleuten zuteil werden zu lassen und beruhigte mich zunächst dabei.

Einige Tage später kam ein kleiner Trupp von Leuten zurück, die schon vor längerer Zeit mit ethnologischen Aufträgen nach dem Kantscha abgesandt waren. Unter diesen befanden sich drei meiner Badinga, die von der Hühnergeschichte und der Flucht der Dorfgenossen noch nichts wußten. Vor allen Dingen war Tauwamba, der Kührer der Badinga, unter diesen dreien. Er war nicht wie die andern ein roh von der Natur weggepflückter "Bilder". Er hatte schon früher 11/2 Jahre lang als Arbeiter auf dem Kuilu-Steamer und dann noch ein Jahr lang auf der Station Mitschafila in europäischem Solbe gearbeitet. Da er neben der Sprache der Badinga jest noch das Bajakka-Idiom gelernt hatte, war er mir ein wesentliches Mittelglied zwischen Badinga und Boys. Er übersette und leitete. Dieser Tauwamba nun ward für die guten Dienste, die er mit jeinen beiden Begleitern am Rantscha geleistet hatte, reichlich belohnt. Ich erzählte ihm, was sich inzwischen ereignet hatte. Die Bons lachten über die ausgerissenen Brüder, äußerten sich über sie und meinten, man müsse das in Ordnung bringen. Gleichzeitig fragte mich Tauwamba, ob ich nicht die Ausreißer bestrafen wollte, da sie doch mit Vorschuß fortgelaufen seien und den Arbeitsbedingungen nicht nachgekommen wären.

Um 11. Mai fragte mich Tauwamba abermals, ob ich denn nichts tun wolle,

um die Entwichenen zurückzuholen? Nun war ich gerade in meinen Packforgen, denn ich wollte ja in den nächsten Tagen nach Dima zurückehren, um nach der endlichen Ankunft meiner immer noch ausstehenden Bagage Aussichau zu halten. Ich hatte den Kopf voll und wies deshalb die Frage mit dem Hinweis auf spätere Erledigung zurück.

Um 10. Mai wiederholte sich dieselbe Frage. Um 12. Mai höre ich, daß die Eingeborenen darüber reden, ich sei nicht so kriegerisch wie die Rompanieleute, die solche Ausreißer zurückholten, ich hätte wohl Angst und dergleichen mehr. Am 13. Mai fehlt ein weiterer Badinga. Am 14. Mai sind Tauwamba und der lette Badinga entflohen. Und Tauwamba, der alte Stationsarbeiter, hat zudem noch zwei Hunde, ein Stück Stoff, Salz und anderes gestohlen. Am 15. Mai früh höre ich das. So sind denn also alle Badinga fortgelaufen, haben mich bestohlen und Tauwamba hat dazu noch in der Nachbarschaft geprahlt: "Tata Boffa" (mein Name bei den Eingeborenen) holt die Weglaufenden doch nicht zurück und ist zu gut, um zu strafen." Als Tschikaja mir das berichtet, jragt er mich: "Schießt du nur nach Tieren, wenn die Baschensi (Wilden) dich angreifen?" Das ist starter Tabat! Die Sache ist gefährlich. Wenn die Ausicht hier um sich greift, daß ich nicht die Strenge durchführe, die in diesen Ländern in der Tat herrschen muß, nämlich die Forderung, daß die Vereinbarungen mit den Europäern eingehalten werden müssen, wenn die Eingeborenen zu der Uberzeugung kommen, daß ich nicht meinen Mann stehe, dann ist es mit dem Respekt vorbei, dann steht die ganze Zukunft der Expedition in Frage. Wie die Verhältnisse lagen, konnte ich nicht erwarten, daß der Staat mich unterstüpte. Der Staat war viel zu weit, und wenn bas so weiterging, war mein Aredit weg.

Also beschließe ich, am 16. Mai nach Efongo zu ziehen. Ich bin immer noch überzeugt, daß alles ganz einsach ablausen werde. Ich gebe heute zu, daß dieser Gedanke leichtsinnig war, denn in Efongo war noch nie ein Europäer gewesen. Als Mignon sich der Stadt einst nähern wollte, beschossen ihn die Eingeborenen, aber zulest — sagte ich mir — war diese Sache ja damals harmlos abgelausen und die Efongoleute hatten Mignon sogar noch eine Ziege geschenkt. Auch sagte ich mir, daß die Badinga ja dei mir nur immer das Beste ersahren hätten. Ich glaubte also am 16. Mai früh, daß es ein Milonga geden werde, einen Rechtsstreit, und dann werde die Sache gut sein. Deshald lasse ich Lemme, der den Bunsch hat, an diesem Tage noch die eine oder die andere Zeichnung sertigzustellen, und ebenso meine Gesechtsgewehre zurück. Ich nehme nur einen Parabellum-Karabiner und zwei Büchsen sür schweres Wild mit, da die Gegend wildreich sein soll. Deshald achte ich auch gar nicht auf die Geschlossenheit des Zuges. Ich marschiere voran und komme zu Bungu.

In Bungu schließen sich meinen Leuten etwa 50 Eingeborene au, die mit Pseilen und Bogen bewassnet sind. Die Bajansi besuchen niemals ein Nach-

bardorf ohne Waffen. Der Weg führt durch Busch und Wald. Um 9 Uhr verlasse ich Bungu, um 3.410 Uhr den Wald und finde mich einer verhältnismäßig kahlen, grasigen Steppengegend gegenüber, in die von allen Seiten die Buschbecken mit ihrem Waldgrund tief eingeschnitten sind. Ich muß noch über einen Paß und dann liegt Ekongo, ein großes Dorf, dicht von Bananen- und Palmengebüsch eingehüllt, vor mir. Ich achte nicht darauf, daß Mignon und das Hauptkontingent der Leute weit hinter mir zurückgeblieben sind. Ich schreite auf dem Sattel hin und lasse die beiden anscheinend unstreundlich gesinnten Badinga-



Tauwamba, der führer der Efongo-Badinga nach seiner Rudfehr in Kriegsfrifur.

dörfer Loma und Fundazur rechten Seite hinter uns. Günstig für den weiteren Gang der Dinge war es, daß Ekongo auf einem grasbekleideten Hügel lag, ungünstig, daß es im dichten Gebüsch, in Bananen und Palmen verborgen war.

Zunächst dachte ich nichts Böses und übte weiter keine Vorsicht als die, welche man stets bei einer Annäherung an ein unbekanntes Dorf im Innern Ufrikas pflegen muß: ich prüfte das Schloß meines Karabiners. Es rührte sich auch zunächst in Efongo nichts. 10 Minuten gingen wir schweigend über den Sattel hin. 30 Minuten vom Dorfe entfernt prasseln uns die Pfeile entgegen. Ich lasse sofort rufen: "Ich fomme nicht um Arieg zu führen, sondern um unsere Angelegenheit friedlich zu regeln." Eine Weile ist Pause, dann schwirren doppelt luftig die Pfeile heran, und höchst unliebenswürdige Stimmen fordern uns auf,

wir sollten nur in das Dorf kommen, man wolle den Mundele schon schnell töten und essen.

Noch eine Aufforderung — direkte Pfeilantwort. — Also en avant! Bald haben wir, ohne daß bisher anders als mit Pfeilen geschossen worden wäre, den vorderen offenen Teil des Dorses erreicht, dem sich dichter Busch als Verteidigungsmauer auschließt. Aber dieser Busch ist sehr belebt. Unaufshörlich langen die spißen Grüße der Badinga an. Als Mignon endlich eintrisst, saust mir just ein solcher, über die ausgestreckte Hand streisend gegen die Lederweste, ein zweiter ziert das Ohr des neben mir stehenden Burschen Kataraje mit einem Loch, das in dem Schmuckoder seines Landes sonst nicht vorkommen soll. Ein

dritter rist einem neben mir stehenden Mujansi Bungus den Oberschenkel und ein vierter bohrt sich in den Fuß eines Schlachtenbummlers vom Stamme der Bajakka. Schaden ist damit allerdings noch nicht angerichtet. So bleibe ich noch immer friedlich, lasse es an mahnendem Juspruch nicht sehlen und sehe mit aufrichtigem Bedauern, daß der Feind dadurch nur zu größerer Frechheit verleitet wird. Um 11½ Uhr beginnen die Badinga uns vom Felde heraus zu attackieren. Ins Freie zurücktretend sehe ich, daß in etwa 300 m Entsernung ein Trupp Badinga nach Funda zu marschiert. Es ist ganz klar, der Feind will uns um-

Die Badinga wollen den Wald erreichen, den wir im Rücken haben. Wir sind dann in recht bedenklicher Lage. Der Marich auf einem schmalen Wege in langer Kolonne durch einen mit Bogenmännern besetten Urwald ist die gefährlichste Situation, die hier eintreten fann. Die Badinga dürfen also auf keinen Fall den hinter und liegenden Wald erreichen, sonst ist uns der Rückmarich abgeschnitten. Lußerdem macht mir ein dicht am Hals vorübergleitender Pfeil die Situation noch flarer.

Also setze ich das Görzsche Zielrohr auf meine schwere Büchse, und dann hat der vorderste von jenen Burschen, die uns nach Funda umgehen wollten, von der Welt Ab-

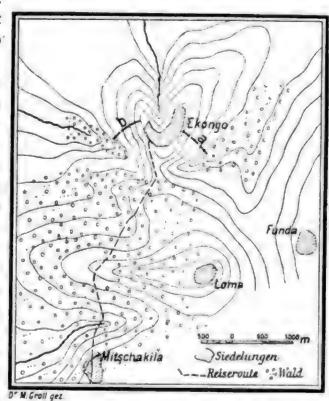

Das Gesechtsbild bei Ekongo. Bei a und b versuchte der zeind einen Umgehungsmarsch.

schied genommen. Diese Bewegung ist damit abgeschnitten. Alles rast in wilder Flucht ins Dorf zurück, denn wie hätten die Leute denken können, daß auf solche Entsernung der Bleitod Kraft hat. Gleich darauf hat das Badinga-volk denselben Versuch, uns zu umgehen, im Nordwesten gemacht. Mars lenkte nochmals ein sausendes Stücklein auf diese Schwarzhäute.

Doch die Ekongoleute sind nicht zu überzeugen. Wieder und immer wieder greisen sie vom Busche aus an, ich muß zum Sturm vorgehen. Um 1 Uhr rusen sie ums zu: "Wir wollen den Krieg. Wir wollen kein Milonga! Wenn Ihr jest nicht in unser Dorf kommt, kommen wir nach Mitschafila, um Euch aufzuessen." Rührend. — En avant — Marsch! Es ist ein fester Sturm. Ich habe dann

noch einen Mann treffen müssen, der auf Mignon aus allzugroßer Nähe zielte. Der Sturm durch das Dorf ist ein regelrechter Eroberungszug. Es ist keine freie Straße, kein offener Weg, überall sind Bananen, die die fremden Schützen verhüllen. Auf den Brüden, vor den hochgelegenen Haustüren sind regelrechte Bollwerke errichtet, hinter denen die Pfeilschüßen Sicherung finden. Es ist ein ewiges Springen und Duden, ein hin- und hergleiten, ein Decungsuchen. Man stellt sich das so eigenartig vor: Siegesjubel und geheul. Bon Indianergebrüll keine Rede. Alles geht in einem schauerlichen leisen Schleichgesecht vor jich. Man hört nichts als das eintönige Schwirren der Pfeile und das Kingerschnalzen, das jedem Pfeilzuge folgt. Man hört leises Rauschen der Blätter und das Unaden der Zweige. Als wir am andern Ende des Dorfes angelangt sind, höre ich, daß sich in diese Tone ein gewisses Anistern mischt, Rauchwolken ziehen über dem Dorfe hin. Mich zurückwendend, sehe ich da und dort eine Flamme emporzüngeln. Mein erster Gedanke ist, daß die uns begleitenden Bajansi nach der Kriegsart ihres Landes Feuer an die Hütten angelegt haben. Als ich sie aber deshalb hart aufahre, behaupten sie, die Efongoleute hätten das selbst getan, um uns zu verbrennen und um nichts von ihrer Habe in unsere Hände gelangen zu lassen. Also auch noch eine Art Mostau!

Es ist wirklich ein liebenswürdiges Volk!

Das Gesecht ist zu Ende. Vom Ekongohügel sehe ich nach allen Seiten hin in den Tälern und auf den Höhen Menschen von dannen lausen. Man sagt mir, daß an diesem Tage etwa 2000 Menschen in Ekongo versammelt gewesen sind. Das Gesecht ist zu Ende. Aber es blüht mir noch eine ziemlich schwierige Arbeit. Die entsesseuft unserer Leute und vor allem die der Bajansi Bungus wütet jetzt in ihrer Art. Die übrigen Gesellen springen in die Hütten und suchen Beute zu machen. Sie springen sogar da hinein, wo schon der Rauch um die Wände leckt. Das will ich nicht dulden und ich blase zum Sammeln. Aber es sehlen die verschiedensten Leute, zumal unter den Bungugenossen. Ich muß mich damit begnügen, den Rückmarsch zu besehlen.

Abends spät kehren wir heim.

Die Erfahrung mit den Badinga hatte aber damit noch nicht ihr Ende erreicht. Das Gesecht war am 16. Mai. Heute am 18. Mai sind wir emsig beim Packen auf dem Stationshose beschäftigt. Ich blicke auf. Es erscheint eine Kette von Männern am Hügelrand über der Station. Ich traue meinen Augen nicht, es ist Tauwamba mit unseren Badinga. Zerknirscht wie die geprügelten Hunde stehen sie vor mir und erklären, daß sie von ihrem arg geängstigten Häuptling zurückgesandt sind, da er Friede mit Tata Bokka machen will. Natürkich bin ich gern bereit zum Frieden. Auch sage ich ihnen gern, daß ich sie nicht weiter bestrassen will, weil mir das nicht zusteht und weil sie durch die Erlebnisse

AND THE PROPERTY OF THE PROPER

jelbst die genügende Erfahrung eingesammelt haben. Nur eines tann ich mir nicht vertneifen. Tauwamba, alte Stations arbeiter, hat sich in Clongo schleunigst in den nach Art der Stationsarbeiter üblichen hochaufgewachjenen Haarbuich die Badingafrifur hineinidmeidentaffen, indem er lange Streifen über dem Ropf hin herausrafiert hat. Es ist jeine Ariegsfrisur. Er muß es sich gefallen laffen, daß ich ihm jeine neue Schönheit raube, indem ich ihm mit der Scheere auch den übriggebliebenen Teil der Frisur abidmeibe.

Und mit der Rücklehr der Badinga ist das Erzählenswerte



Knilnlandschaften: Der Kniln bei Kongo,

von diesem schaurigen Ereignis noch nicht beendet. Es ist fast so, als wollten die Badinga mir so recht eindringlich zeigen, wie hart, roh und gewalttätig ihre Urt ist. Us ich sie ganz harmlos frage, warum sie nicht gleich gekommen wären, verstehen sie das so, als ob ich damit gemeint habe, sie hätten schon gestern gleich nach dem Gesecht kommen müssen und klären mich darüber auf, daß die Ekongoleute durch meine Büchse drei Männer verloren hätten, und die hätten sie gestern — begraben? — nein: aufgegessen!!

Wohl verstanden: die drei Toten waren drei Efongoleute. Und die Efongoleute, ihre Nachbarn und Blutsverwandten, haben die drei versveist.

Das war der lette große Eindruck, den ich am Ruilu hatte.



Kaffailandschaften: Der Poggeberg.

## Jehntes Rapitel.

## Auf dem mittleren Raffai.

Um 19. Mai 1905 trug Mitschafila am Ruilu früh morgens ein graues Nebelfleid; so lag die "Marie" noch zwei Stunden schnaubend aber bewegungslos am Strande. Man fonnte es nicht wagen, bei foldem Nebel den Strom hinunter zu fahren. Uns blieb demnach Zeit, noch einmal mit dem guten Kameraden Mignon alles Erlebte kurz zu überblicken. Ich wanderte noch einige Male durch unsere alte Hütte, und wenn ich mir dabei die Aufgabe gestellt hatte, etwa Bergessenes aufzulesen, so war es wohl nicht dieser unwesentliche Kram, der mich länger als nötig in den einen oder andern Winkel schauen ließ. Ich hatte ja hier so viel, so sehr viel erlebt! Für mich ist in Mitschakila eine neue Welt des Lebens und der Erfahrung erstanden. Die ersten Monate, in denen der in heimatlicher Studienarbeit aufgewachsene Gelehrte die Forscherarbeit in Ufrika beginnt, sind für ihn die maßgebenden. Es ist die Zeit, in der er damit abzurechnen hat, was den mitgebrachten Vorstellungen und Tatsachen entspricht. Theorie und Praxis ringen miteinander, und in den ersten Monaten der Afrika= forscherarbeit legt er den Grundstein für spätere intensive und vergleichende Tätigseit. Sicherlich wird im Laufe der Zeit vieles modifiziert. Man lernt noch in manchen Punkten um, aber die praktische Grundlage ist geschaffen. — Diesen Wert hatte für mich das Mitschafilaleben.

Wir sind dann in großer Eile mit der "Marie" nach Dima gedampst. Wir lagen für einige Stunden zuerst in Rongo. Als wir hinaussuhren, konnte ich hier dem armen Wautiers die Augen zudrücken. Jeht lebte hier ein eigenartiger Geselle, der in größter Liebenswürdigkeit einen herrlich gebratenen Vogel für uns als Mittagsmahl auf den Steamer sandte, der neben kaufmännischer Tätigfeit, englisch-ethnologische Bestrebungen hegte und in wohlwollender Weise sich bereit zeigte, mir die notwendigen völkerkundlichen Theorien zu erschließen. Es war so der echte Typus des Kongo: von Geburt Ungar, durch Erziehung



Jagderfolg.



Engländer, von Beruf Schriftsteller, jest Rautschukhändler im belgischen Kongo. Aber alles in allem auscheinend ein tüchtiger Mensch. Da hielten wir wieder in Madibu, wo ich abermals durch die Pflanzungen wanderte und schnell noch einigen ethnologischen Kram erwarb; dann stiegen wir am selben Abend zum Nachtlager in Luano ans Land. Am andern Tage glitten wir an dem Inzia vorbei und waren vorzeitig gezwungen, am User seszose, da das typische Gewitter der beginnenden Trockenheit sich über uns ergoß. Am dritten Tage nahmen wir in Bandundu die Post auf und sind dann an diesem Tage (21. Mai) in Dima pünktlich zum Abendschoppen eingelausen.

Dima wimmelte von Weißen. Es war ein wichtiger Augenblick. Dr Druepondt wollte in diesen Tagen seinen Urlaub nach Europa antreten und übergab sett sür ein Jahr dem Juspektor, Herrn Dewevre, die Reichsverwesung. Bei dieser Gelegenheit hatten sich die sämtlichen höheren Beamten der Rassaktompanie eingesunden. Es waren derartiger "Grosses Legumes", wie der Belgier sich scherzend ausdrückt, eine ganze Reihe: alle Inspektoren und einige der einstlußreichsten Abteilungschess. Der Moment war wichtig. Die Rassaktompanie ging energisch von dem Strom aus nach Süden in das Juland vor. Da galt es neue Rautschukgebiete zu eröffnen, und der Süden war nicht so ganz leicht zu erschließen.

So ändern sich die Zeiten. Als wir Deutschen in den siebziger und achtziger Jahren vorgingen, geschah dies von Angola, der Küste aus. Die Schwierigkeit bestand darin, daß die wilden und mit der europäischen Kultur noch unbefannten Inlandvölfer dem Vordringen in das Innere Widerstand entgegensetzten. Die Forscher aber wurden auf der dem Inland zuströmenden schwarzen Händlerwelle über die Brandung getragen. Zett fam in umgefehrter Richtung der belgische Raufmann vom Kassai her, und nun war sein Vordringen an die Grenze Angolas verhindert durch die Brandung jener von Angola her wogenden schwarzen Händlerwelle. Daß das nicht immer einfach und glatt abging, versteht sich von jelbst. Es wäre im Sinne unserer und der Rolonialpolitif anderer Bölfer gewesen, wenn dieser Vormarsch unter gut organisiertem militärischen Schuke vor sich gegangen wäre. Aber diesen Schutz wollten die belgischen Raufleute der Rassaikompanie nicht haben. Es herrschte das Prinzip: möglichst still und unbeobachtet. Das ist ein unglückliches Brinzip, und die Borgänge, die sich dabei abspielten, mögen nicht immer ganz einwandsfrei verlaufen sein. Aber es spricht der Mut des Kaufmanns daraus, und den muß man schätzen.

Unser Aufenthalt in Dima war nicht gerade geeignet, mir behagliche Muße zu gewähren. Zunächst wurden in mehreren Konferenzen die Möglichkeiten der Ersorschung des zentralen Beckens erwogen und die Aussichten des Ersolges in dieser Richtung erörtert. Ich hatte den Gedanken, mit einem Herrn Cudell, der unter dem Schutze eines Portugiesen aus Angola eine Reise am oberen Kassai zur Erschließung der dortigen Kautschutzebiete unternehmen sollte, nach

Süden zu gehen. Diesen Plan mußte ich später umwerfen, da meine Ausrüstung nicht so schnell ankam, wie ich dachte, und da in Bena Makima nicht, wie dies zugesagt war, genügende Träger für mich angeworben werden konnten.

Endlich hörte ich, daß unsere Ausrüstung in ca. 90 Kisten und Koffern in Matadi eingelausen sei. Ich wollte die ganze Bagage nach Bena Makina kommen lassen und dort umpacken. Die Zwischenzeit sollte dazu benutt werden, in einer Station des mittleren Kassai, in Mange, ethnologische Studien zu treiben.

Aber der Aufenthalt in Dima war für mich wahrlich nicht geeignet, ein besichauliches Leben zu führen. Ich hatte nochmals die mitgebrachten Sammlungen auf die Güte ihrer Verpackung hin zu prüfen und zur Absendung nach Europa vorzubereiten. Dann mußten die Tagebücher, alle Studien, Karten, Zeichs



fifderbote nahe dem hiftorifden Baobab,

nungen, photographischen Platten für die Absendung nach Hamburg präpariert werden. Die Korreipondenz nahm viele Stunden in Anspruch. Zu meiner Freude erübrigte ich aber des Abends doch noch die ge= nügende Zeit, um mit unserem Freunde Dr Müllhaupt, dem Arzte der Raffaifompanie, einen Um= trunk zu veranstal= ten, der um so berechtigter war, als wir nach eingehen= der, ärztlicher Untersuchung für tüchtia und noch nicht be= nagt vom Tropen== fieber erkannt waren.

Eine fernere Unsterbrechung brachte das Fest für die Ubsteise Dr Drnevondts am 24. Mai mit sich. Es war die unglaubliche Zahl von nicht weniger als 34 Europäern vereinigt. Dann begleiteten wir am 24. Mai den scheidenden Direktor mit einem kleinen Steamer dis zur Kongomündung. Dort liesen beide Steamer auf den Sand. Wieder mußten alle Schwarzen ins Wasser springen und die Steamer schieben. Es ist ein urkomischer Anblick, wenn die Negerschaft einen solchen Steamer "schiebt". Während Dryepondt mit seinem schweren Schisse bald wieder abkam, lagen wir auf einer Sandbank ziemlich sünf Stunden lang sest.

Ich beschloß, schon am 30. Mai mit ber "Antoinette", einem Steamer von



Kaffailandschaften: Der Kaffai nahe dem Poggeberg.

50 Tonnen, Dima zu verlassen. Es wäre vielleicht angenehmer gewesen, länger in Dima zu verweilen, und es hätte sicher allerhand zu studieren gegeben. Vor allen Dingen hätte ich hier meine Bagage abwarten können, und die späteren Schwierigkeiten wegen der Beraubung meines Gutes wären zu vermeiden gewesen. Aber einmal konnte ich das, was sich später ereignete, nicht vorhersehen und zweitens war mir der Ausenthalt in Dima zu teuer. Ich mußte nämlich, wenn ich auch in wohlwollendster Weise und mit entgegenkommender Gastsreundschaft eingeladen war, seden Tag 30 Fres. für unsere Ernährung bezahlen, und das siel mir recht auf die Nasse. Also stopste ich schnell unsere in Dima gelüstete Bagage wieder in Nosser und Nisten und fuhr mit den zwei Inspektoren Cudell und dem Abeilungsches Culote in der "Antoinette" von dannen.

1:)\*

Wir haben dann in zwei Absätzen den unteren und mittleren Kassai besahren, nämlich vom 20. Mai bis zum 4. Juni und vom 28. Juni bis zum 2. Juli. Die Zwischenzeit verbrachten wir in Mange. Die Strede zwischen Dima und der Sankurrumündung zeigt einige stark wechselnde Landschaftstypen. Oberhalb Dimas folgt zunächst ein Stück schmaleren Bettes, das von waldigen und flachen Ufern eingeengt ist. Dann kommt eine lange Strecke, auf der Inseln und Sandbänke seltener werden und flache klare Steppenufer ohne Wald und mit wenig Busch weithin zu übersehen sind. Der Poggeberg ist die Grenze. Oberhalb dieser, durchaus nicht besonders auffälligen Hügelbilder, nimmt der Raffai einen jeenartigen Charafter an. Eine Ummasse Insel- und Sandbanke treten dem Auge überall entgegen. Die wahren Ufer sind hoch und bewaldet. In diesen Gegenden hat der Strom zuweilen eine Breite von 15 Rilometern. Oberhalb der Sankurrumündung wechselt der Rassai nicht nur den Lauf, sondern auch den Typus. Während er sich unterhalb des Sankurrustromes geteilt in weite Urme, gemächlich zwischen regellos verstreuten Sandbanken hinwälzt, windet er sich oberhalb der Sankurrumundung fester gefaßt in einem flar ausgebildeten Ranal zwischen den (jett in der Trodenzeit) zu beiden Seiten, fast regelmäßig den Windungen des Bettes entsprechenden, glänzenden und weithin sichtbaren Sandbänken hin. Unterhalb des Sankurrn ein wirres Durcheinander riefiger, einem ewigen Wechsel unterworfene Sandflächen. Oberhalb ein flar geordneter und verständlicher Eindruck und ein durch die Uferbildung klar bedingtes Die Sandbänke oberhalb der Sankurrumündung richten sich in ihrer Entwicklung stets nach der Uferbildung. Die Sandbänke unterhalb sind hiervon unabhängig. Ein hängenbleibender Baum, ein Zweig oder ein strandendes Eingeborenenboot geben leicht Beranlassung zu einer neuen Sandwelle. Im übrigen ist bemerkenswert, daß der Strom an der Luangomundung so stark ift, daß auch die 50 Tonnen-Steamer nur mit Geschicklichkeit glüdlich vorbeifommen.

Am 1. Juni passierten wir den Poggeberg, der auf den vom Westen Kommenden seinen sonderlichen Eindruck macht. Er ist nur auffallend für den den Strom Herabgleitenden. Wir hatten übrigens an diesem Tage wieder ein gründsliches Gewitter und übernachteten auf einer Sandbank drei Stunden unterhalb von Eiolo, das an der Kantschamündung gelegen ist. Der 2. Juni brachte uns zu den Baodads, die für die Forschungsgeschichte des Kassaibedens eine große Bedeutung haben. Hier ist die Expedition der Herren Kund und Tappenbed über den Kassai gegangen. Die Stelle ist deshalb so leicht zu identifizieren, weil diese Bäume die einzigen ihrer Art am unteren und mittleren Kassai sind. Im Jahre 1886 hat Wissmann in diesen Baum ein K. mit dem Beil geschlagen. Dieses ist in die Rinde so verwachsen, daß man es schwer noch ersennen kann. Wir benutzten den Lusenthalt, um den Baum mit Objettiv und Stift sestzuhalten. Der 2. Juni brachte uns noch einen weiteren interessanten Ort. Wir landeten



nahe einer Sandbank, auf der der Bezirksgeodät Dusour mit seinem liebenswürdigen Assistenten, Herrn Rieß, sein Lager ausgeschlagen hatte. Als ich abends meine Karte studierte, erkannte ich, daß wir gestade an der gleichen Stelle übernachten, an der Wissmann sein Gestecht mit den Bassongo Mino, gestegentlich der denkwürdigen Talsahrt, hatte. Die Eingeborenen, die sich im Gesolge des Herrn Dusour besanden, bestätigten das.

Dufour kam abends an Bord und brachte eine Kifte ausgezeichneten Weines mit. Es hob ein bes
hagliches Plauderstündchen an, in
dessen Berlauf ich eine eigenartige Ersahrung machte. Der Bezirks
geodät meinte nämlich, es wäre
die höchste Zeit, daß einmal astros
nomische Aufnahmen und Festlegungen von Luluaburg, Luebo, der
Sankurrumündung usw. vorges
nommen würden. Alls ich bes



Raffailandicaften: Der hiftorifde Baobab.

merke, das ware doch ichon vor einiger Beit geschehen, will er es nicht glauben. 3ch hole meine Bücher und Karten herbei, und erstaum sieht der Landessorscher, daß es überhaupt schon Karten wie diesemgen von Adolff, v. François und Wiffmann gibt. Die Tabelle der aftronomischen Aufnahmen erscheint ihm fast wie Mogelei. Notabene habe ich während memes ganzen Ausenthaltes im Nongostaate und im Rassaibeden überhaupt nur zwei Manner kennen gelernt, die die deutschen wissenschaftlichen Publikationen kannten. Der erste war der brave Bizegouverneur Rostermann, der andere De Briart. Alle Herren der Rassautonipanie marichieren ins Blaue hinein, ohne zu ahnen, daß es schon eine Menge Rarten und Angaben gibt, die ihnen außerordentlich wertvolle Anhaltspunfte für die Reisearbeit geben würden. Die allgemeine Agnorau; geht so weit, das 3. 33. während meines Aufenthaltes in Dima Ende Mai 1905, noch die familieben, auch die höchsten Beamten der Raffattompatue, die Eriteng des Luichtto und des Staates des Muata Rumbana lengueren. Man gung jo weit, daß man die Richtigkeit der Angaben Wissmanns und Muellers besteht, und war auf Grund ber Angaben eines Abteilungschefs, beffen Betonntichaft ich am 15. Buni in

Mange machte. Als ich den Herrn an diesem Tage stellte, (er hatte, glaube ich, gar behauptet, er hätte diese Länder passiert, ohne den Luschiko und Muata Kumbana zu bemerken,) da leugnete er natürlich zunächst. Doch wurde er, als ich ihm die Karte von Wissmann vorlegte, verlegen. Als ich einige Monate später selbst in jene Gegenden kam, wurde mir von diesem Herrn Bertrand außerordentlich viel erzählt, und nach dem, was mir allein die Agenten berichtet haben, muß Herr Bertrand im Weinsache, ja sehr tüchtig sein aber ebenso groß im Renommieren und noch größer im Ersinden. Ich erwähne das, weil gerade in der Kassaisompanie ein so sehr starker Zug gegen die wissenschaftliche Arbeit hervortrat. Auf meine Anregung hin beteiligten sich



Kaffailandschaften: Bambus und Agawe am Ufer von Mange.

die Herren, im Grunde ihrer Seele aber lachten sie darüber, weil man damit kein Geld verdient. Versolgt man nun ausmerksam die Entwicklungsgeschichte des Koloniallebens verschiedener Völker, so wird man zwar finden, daß allerdings die Wissenschaft immer arm geblieden ist, daß sie aber tropdem dem Kausmann die soliden Grundlagen für seine Tätigkeit geschaffen hat. Es ist der kurzsichtigkte Standpunkt, den es gibt, den ich bei der Kassaitompanie gefunden habe. Gustav Frenzag hat in seiner "Verlorenen Handschift" einmal die Wissenschaft mit einem Feuer verglichen. Das Studium dieser Stelle empsehle ich dringend an. Hätte die Kassaikompanie z. B. nicht der weinseligen Schilderung des Herrn Bertrand, sondern dem wissenschaftlichen Berichte von v. Franzois und Mueller geglaubt, so wären alle zene Zustände, die ich am

oberen Kassai kennen lernte, nicht vorgekommen. Ich glaube, der Kassaikompanie hat diese Unkenntnis recht viel Geld gekostet. Doch das nur nebenbei.

Der 2. und 3. Juni führte uns durch sandbankreiche Gewässer. Es wimmelte von Nilpserden, und meine Begleiter sandten manche Patrone umsonst hinaus. Am 4. Juni trasen wir morgens in Mange ein. Meine Koffer wurden ausgesladen und das Wasser aus ihnen herausgeschüttet. Wir sind zu Gaste bei der S. A. B. (Société anonyme belge pour le commers du haut Congo.)

Wir verweilten in Mange vom 5. bis zum 28. Juni. Herr Ferrn, der hier die Pflanzungen der S. A. B. leitet, hatte mir ein Zimmer der Station am Ufer zur Verfügung gestellt, in dem ich schlafen und meine Bagage auspacken Papageien und Hunde wurden konnte. Herr Lemme übernachtete im Zelt. nun aus ihren Käfigen gelassen und tummelten sich bald vergnügt umher. Aus Dima hatte ich meine ersten Polizeisoldaten zur Ausbildung für den Postendienst mitgebracht. Die übernahmen nun das Puten der Büchsen, je zwei den nächtlichen Wachdienst, je zwei den täglichen Jagdzug auf Perlhühner und Uffen. Ich war zunächst damit beschäftigt, die allzu energisch getaufte Bagage in die frische Luft zu bringen und mich mit meinen Polizeisoldaten anzufreunden. Emfig studierte ich die Balubasprache, die von nun an bis zum Ende der Reise unsere Hauptverkehrssprache war. Dann fuhr ich auf die Sandbanke hinaus beobachtete die Eingeborenen beim Fischen und ging selbst zur Jagd. Oder wir wanderten in das Inland, um in der, etwa 2 Kilometer entfernt gelegenen Station Lualaba dem tüchtigen Herrn Ferry und seiner tapferen, fleinen Gattin, der einzigen Europäerin, die im ganzen Raffaigebiete lebt, einen Besuch abzustatten, oder nach dem 6½ Kilometer entsernten Pflanzungsposten Ludima, um dem Direktor selbst, Herrn De Briart, und seinem eleganten Sekretär Grifart einen Besuch zu machen; und sind wir dort immer aufs herzlichste aufgenommen worden.

Ober es läuft einmal die erregende Aunde von dem Auftauchen eines Elesantenrudels ein, dann greise ich zu der schärssten Büchse und solge den vernichtenden Fußtapsen der Urwaldriesen, die in den Pflanzungen ihr kulturstemdes Spiel in energischster Weise getrieben haben. Dann heißt es in den Wald kriechen und durch die Sümpse. Bald sitzt man im Schlamm dis unter die Arme, bald dis an den Hals. Und der afrikanische Schlamm des Urwaldes sitzt so außerordentlich fest, daß ein einfaches Waschen mit Seise ihm kaum etwas anhaben kann. Es ist schon besser, man läßt von der Sandbank ein wenig Sand holen und nimmt dazu noch eine feste Stiefelbürste zu Hilse. Das schaft dann eher.

Auf Elefanten bin ich in Mange nicht zu Schuß gekommen, wohl aber blies ich mehreren alten Einzelgängern, kapitalen Bullen vom Stamme der Hippopotamen, das Lebenslicht mit Neunmillimeter-Naliber aus. Die allgemein

übliche Jagdsorm des Anallens in die Herde ist kein sehr hochstehendes Aukurvergnügen. Ein wahrer Genuß ist es aber, mit einem alten Bullen um das Abkommen zu ringen. So ein alter Herr ist außerordentlich psissig und hat einen ganz hervorragenden Spürsinn. Man muß sich, wenn man zu Boote kommt, schon auf Distanzen von 200 bis 300 Meter einrichten: auf solche Entsernung sett man ein Hohlspiggeschoß am besten zwischen Augen und Schläsen. Beim Bollmantel und drei Gramm Blättchenpulver ertebte ich es, daß das Geschoß durch den Schädel durchschlug, auf der andern Seite sich behaglich auf dem Wasser weitertauzte und das verendete Tier unter dem Wasser zwei Stunden weitertrieb. Hohlspikgeschosse wirken das gegen sehr schnell, schlagen nicht vollkommen durch und verhindern, daß das krante Tier noch lange unter Wasser weiter lebt und in das Gebüsch abzieht, wo es dann verendet.

Solche Jagderfolge ergaben vielerlei Außen. Erstens, ich fonnte in diesem Lande, in dem die vegetarischen, für die hiesigen Leute sehr notwendigen Nah-



Kaffailandidaften: Das Ufer im Often von Mange.

rungsmittel selten und teuer sind, erwünschte Zukost bieten. Dann konnte ich mich sowohl bei den Eingeborenen wie bei den Hunderten von Plan-

tagenarbeitern durch ein derartiges Geichenk angenehm machen: das fam meinem ethnologischen Wijjen zugute. Drittens fonnten wir selbst eine gute Hippotailsuppe genehmigen, und end-300 lich Derr Lemme mit Leinwand, Pinjel und Malituhl auf die Sandbant, auf die das Ungetüm des Wasiers von unie-



Raffailandschaften: Abgebröckelte Seite einer Sandbank.

ren jubelnden Leuten gezogen war, um es vor seiner Austeilung zu verewigen. Weniger angenehm war es, daß die Station noch tagelang nach frischem und geräuchertem Fleisch und Fett roch.

Meine eigentliche Arbeit erstreckte sich natürlich auch hier auf das Studium der Menschen. Hier gab es allerhand zersplitterte fleine Urwaldvölfer. Zur Rechten und zur Linken wohnten Bangulis Badinga, Verwandte jener Stämme, welche wir auf der Reise nach dem Rantscha näher kennen gelernt haben. Nach Norden zu wohnten Baffadi und Baffongo-Mino. Aber es gab noch eine Arbeit, die sich mit Problemen beschäftigte, deren Lösung weit ab vom Raffai hätte gesucht werden müffen, wenn solche Gelegenheit nicht eben hier vorhanden gewesen wäre. Herr Dr. Briart, der Direktor der S. A. B., hat nämlich seinen eignen Steamer, bessen Mannschaft samt und sonders aus dem Zentral-Rongogebiet, von Rongo selbst und aus den Flußgebieten des Tschuapa und Lulongo stammt. Die Leute sind nicht sehr zugänglich. Nicht einmal reiche Geschenke vermögen diese etwas stolz-wilde Gesellschaft, die in ihrem bizarren Außern stark gegen die kümmerlichen Einwohner dieses Landes und die gutmütigen, bäuerlich sansten Balubaarbeiter absticht, zu gewinnen und ihr Herz zu erweichen. Wohl nur ein frästiger Anteil an unserm Nilpserdbraten hat ihr ethnologisches Verständnis gekräftigt. Als diese aber erst einmal im Reden waren, flärten sich die Fragen der großen Bölker- und Kulturverschiebung im Norden von Tag zu Tag mehr. Und als gar die berühmte Baffongo-Mino-Bankutu-Frage eines Tages eine ganz unerwartete einfache Antwort fand, da fannte meine Freude keine Grenzen. Das behagliche Leben in Mange hat mir in der Tat reiche, reiche Ernte getragen.

Im übrigen mag eine kurze tabellarische Zusammenkassung dem Leser ein Bild meiner wesentlichsten Taten zeigen:

<sup>4.</sup> Juni. Mittags in Lualaba bei Ferry. Bereitung der Speisen, das Servieren, alles verrät den Einfluß der Dame des Hauses. Nachher Untrittsbesuch bei Briart in Ludima.

- 5. Juni. Briart bei uns. Allerhand ethnologische Neuigkeiten. Nachmittags Packen und Trocknen.
- 6. Juni. Erfolgloser Jagdausflug, Packen, höre einige Batetelaarbeiter ab. Gewehrputen.
- 7. Juni. Besuche die Bangulidörfer: Djefilua, Bulikeja und das Dorf Rumu Malengelas. Gewehrputen.
- 8. Juni. Badinga vom Lubue und Bankutu vom andern Stromuser besuchen uns. Ein eingehendes Ausfragen.
- 9. Juni. Ich fahre zu den Pangu. Ich erhalte einen Einblick in das elende Fischerleben. Ich kehre zurück und packe. Mittags Besuch bei Briart. Abends erheitert Lemme uns durch Gitarrespielen.
- 10. Juni. Beschäftige mich mit der Banguli-Tätowierung. Gewehrputzen, Revidieren. Höre einige Baluba ab. Erhalte die erste Nachricht von der Mythologie der Batetela. Abends erfolglose Pirschsfahrt im herrlichsten Mondschein auf Hippos.
- 11. Juni. Morgens Ausfahrt ins Bankutudorf. 2 Hippos zur Strecke. Eines mit Neunmillimeter-Vollmantel, treibt weit ab, wird von den Pangu gefunden. Abends Gewehrputen.
- 12. Juni. Morgens Gewehrpußen. Mittags essen Briart und Grisart bei uns. Hippotailsuppe ausgezeichnet. Nachmittags Gewehrpußen, Auspacken, wieder Verpacken. Die beiden Repetierbüchsen der Wache sind immerschwerer zu reinigen.
- 13. Juni. Ein Staatssteamer vom oberen Sankurru kommend, passiert. Wir erhalten die ersten Nachrichten, daß ein Agent im Bakubakriege im östlichen Lubudikreise getötet und der Abteilungschef Questieaux verwundet ist. Bakubakrieg also noch nicht zu Ende. Sehr störend für meine Pläne. Lemme malt Sandbänke und ich studiere Gewehrputzen. Packen. Leichtes Fieber.
- 14. Juni. Der St. Urban-Steamer Dr Briarts kommt von Luebo, wohin er gesendet war, um Leute zu requirieren, zurück. Pirschfahrt liefert ansständiges Hippo. Packen, Gewehrpupen. Photographieren in Djesilua.
- 15. Juni. Der Steamer "St. Antoin", Kassaisteamer, der uns später nach Bena Makima bringen soll, kommt von Luebo auf der Fahrt nach Dima vorbei. Er ist blessiert gewesen und wird in Dima repariert werden müssen. Eingehende ethnologische Zwiesprache mit den Leuten des "St. Urban". Abends große Gesellschaft bei uns. Unter anderen der Amerikaner Werner, von der amerikanischen Expedition. Es passiert auch Vertrand, dem wegen seiner geographischen Kennt-nisse auf den Zahn gefühlt wird.
- 16. Juni. Pirschsahrt. Ein kapitales Hippo auf 310 Meter mit Neunmillis meter-Hohlspiß. Jubel der Urbanleute bei der Fleischverteilung

- und nachfolgende ethnologische Ergüsse. Gewehrpupen. Paden. Lemme malt das Kapital-Hippo.
- 17. Juni. Photographische Landschaftsaufnahme. Gewehrputzen. Packen. Mittags bei Briart. Abends nochmals Gewehrputzen. Weine Acht-millimeter macht mir Sorge. Trotz Fieber erfolgloser Pirschigung auf Elesant. Viel Losung. Kein Schwanz. Liel Sumpf. Fieber nimmt ab. Mittags kommt Briart. Nachmittags Gewehrputzen und Packen.
- 18. Juni. Gewehrputsen und Packen, Revidieren der photographischen Apparate. Abhören der Urbanleute. Fahrt nach dem Dorf Akutu. Fieber. Briart siedelt nach Mange über.
- 19. Juni. Station stintt nach Nilpserdsleisch. Fieber. Gewehrpupen. Packen. Ausflug und Studium der Bangulidörfer.



Kaffailandichaften: Jungangeschwemmte Seite einer Sandbant.

- 20. Juni. Gewehrputen. Gottlob ist das ganze Umpaden sertig. Pirschgang auf Perlhühner. Briart und Grisart müssen Auskunst geben über die Ethnologie der Bussiraskämme.
- 21. Juni. Gewehrputen. Abermatiges Revidieren der photographischen Apparate, da vorige Nacht schwerer Gewitterregen. Ausfragen der Urbanleute. Zeichnung von Bangulitätowierungen.
- 23. Juni. Gewehrputzen. Sammlung wird gereinigt und verpackt. Badinga vom Lubue kommen zum Besuch. Nachmittags erfolgloser Pirschgang auf Elefanten. Abends Brief schreiben.
- 24. Juni. Die "Antoinette", die uns nach Mange brachte, kehrt vom oberen Sankurru auf der Fahrt nach Dima zurück. Neue Nachrichten vom Bakubakriege sehlen. Brief schreiben. Abends berichtet Briart von seinen Erlebnissen bei der großen Katangaerpedition Delcomune. Schade, daß darüber nichts veröffentlicht wurde. Muß eine ernste Reise gewesen sein.
- 25. Juni. Heutigen Sonntag durch großes Gewehrputen gefeiert. Arme Acht millimeter! Unbenutt wird sie täglich fräuser. Alle Bersuche,

- Rappen anzubringen, nupen gegen diese Mordsnebel einmal nichts. Auch Einsetten nüpt nichts. Brief schreiben. Abermaliges Abhören der Urbanleute.
- 25. Juni. Aussahrt zu den Bankutu, die nochmals gründlich vorgenommen werden. Abermals Gewehrputzen und Reinigen von Objektiven.
- 26. Juni. Gewehrputen. Abermaliges Abhören der Urbanleute. Noch einige Bangulitätowierungen. Abfragen einiger Balubaleute. Vorbereitung einer Pangufahrt für den nächsten Tag.
- 27. Juni. "St. Antonius" fommt, er soll uns nach Bena Makima tragen.

Alus jolcher tabellarischen Übersicht mag man einmal ersehen, wie die Zeit des Stationslebens verschlungen wird. Da steht so manches harmlose Wort, das wohl nur durch seine häufige Wiederholung bei den Lesern einen richtigen Eindruck macht: Gewehrputen. Wenn der heimische Schütze nach der Benutung von chemischem Bulver sein Rohr acht Tage lang täglich und dann mit Unterbrechungen von acht Tagen immer 20 Minuten lang putt, jo ist er sicher, daß seinem Rohre nichts passieren kann. Wie anders hier in Ufrika! Ein Lauf, der am Tage und dann nachher (trop alles dazwischen liegenden Pupens) Nachts von den Patrouillen im Freien getragen wird, ist einsach verloren, wenn man die nötigen Vorbeugungsmittel nicht zur Hand hat. dadurch, daß ich die Bewaffnung meiner Leute erst zu spät bekam, daß ich deswegen die Burschen immer mit meinen guten Jagdbüchsen versehen mußte, zwei gute Läufe eingebüßt. Das Selbstpupen, das in der Heimat für den wahren Waffenfreund eine Freude ist, wird in Ufrika bei der Verschiedenartigkeit der vielen Tätigkeiten für den Chef einer Expedition einfach zur Unmöglichkeit. Erst in späten Monaten sernte ich ein Material schäpen, welches mich vor weis teren Flintenverlusten geschützt hat. Es ist dieses das Ferruginol des Apothefers Mönke. Ich erhielt einen ganzen Posten dieses Reinigungs- und Schupmittels in Bena Makima mit meinen Waffen zusammen, und dann erst war ich deren einigermaßen sicher. Diese Substanz kommt in zwei Formen in den Handel: flüffig in Ölkännchen und als Salbe in Tuben. In letzterer Form wurde es in Europa vielsach der krystallisierenden Salze wegen angegriffen. In Afrika tritt die Ausscheidung der harten Salzförper nicht ein. Bielmehr behält die Fluffigfeit die Eigenschaft breiiger Wleichmäßigkeit, und kann ich dieselbe nicht genug loben.

Der 19. Juni war ein wesentlicher Abschnitt. Mit dem Einzuge Dr Briarts und seines Sefretärs kam Leben und gutes Essen in die Stimmung Manges. Nie sah ich in Afrika sonst einen Mann, der das halb barbarische Wanders Leben bei gleicher Arbeitsemsigkeit mit annähernd gleicher Behaglichkeit eins zurichten verstand. Und unter allen Afrikanern wüßte ich keinen zu nennen,



der es verstanden hätte, sich in das Leben der Eingeborenen so hineinzudenten wie Dr Briart.

Er stieg nicht zu ihnen herab, sondern blieb immer Herr. Er ist wohlswollend und freundlich, ein Mann, der sicher von seinen Untergebenen ebenso emsige Tätigkeit beansprucht, wie von sich selbst, der dassür aber auch volles Verständnis sür ein fröhliches Wort und guten, wenn auch noch so trästigen Scherz hat. Er war unter allen Afrikanern, die ich während dieser Reise kennen letnte, glaube ich der einzige, der in der Negerin etwas mehr sah, als einen einsachen Gebrauchsgegenstand. Ferner war er ein reger Verehrer Schweinsurths, dessen Werke er leider nur in Auszugen kannte, zumal er mit der deutschen Sprache nicht sehr gewandt umzugehen wußte. Er kannte aber die ganze deutsche Entdeckungsgeschichte des Rassabenens; er sah Tier und Pflanzen leben mit offenen Augen, dabei lernte ich in Afrika nie ein herzlicheres und annähernd wohltnendes Lachen kennen, als das Dr. Briarts.

Es war ein wesentlicher Zeitabschnitt, als er am 19. Juni nach Mange übersiedelte. Was lernte ich da an tolonialer Einsicht! Wie wurden mir da

über manche Punkte des Rongostaates die Augen geöffnet! Briart, der belgijder Konjul im Kongostaate ist, sprach sich immer in masvoller und vorsichtiger Weise aus, aber es gibt ja Leute, aus deren Schweigen man mehr lernen fann, als aus stundenlangen Reden der üblichen Menichheit. Briart hatte seine Philosophen nicht ohne Mupen gelesen. Das afrifanische Leben ist groß, fördert und gibt Araft. Bu geiftiger Bildung regt es nicht an. Das Geistesleben Aquatorial-Zentralafrifas ift arm. Es ist nicht nur des wegen arm, weil wir nordischen Menschen weniger darin zu lesen verstehen: es ist aber so wie mit allen Früchten, die im Norden



Raffailandschaften im Inlande: Vorafins bei Manae



Unfere Freunde: Dr. Briart und Sefretar Grifart.

an Aromas und Geschmacks Unterschiedlichkeiten zunehmen, im Guden aber an Süße und hübscherem Aus-Oft habe ich den Bildungs mangel Afrikas mit auffallendem Hungergefühl gespürt. Ich glaube, Dr Briart war ber einzige Europäer, der dasselbe empsand. Die Zeit in Mange ward mir so eine frische Unterbrechung ber etwas flanglosen Gleichförmigkeit, und immer werde ich in froher Erinnerung neben ber liebenswürdigen Bestalt unseres geiftreichen Wirtsherrn von Mange die hohe, vornehme Gestalt bes eleganten Grifart jehen. Alls wir am 28. Juni unseren

Steamer "Antonius" bestiegen hatten und "in See" gingen, da winkten uns die Herren vom St. Urban ein fröhliches "Abe" und "Auf Wiederschen" zu. Unsere Fahrt bis Bena Makima währte bis zum 2. Juli. Auf dem Deck des "Antonius" trafen wir alte Befannte. Es waren der alte und der neue Leiter der Pflanzungen und Farmen der Naffaikompanie. Ihre Anwesenheit war sehr liebsam, denn die Herren brachten von ihrer Pflanzungsstation nicht nur vegetarische Speise mittel, sondern auch allerhand blökendes, quiekendes und krächzendes Nahrungsmaterial mit, das dem Speisezettel eine ebenso interessante wie geistreiche Abwechslung verlieh. Außer diesen beiden Herren war noch ein neuer Agent der Raffaifompanie, Monsieur Guerry an Bord, ein wunderlicher Rauz, über deffen grauenvolles Ende ich später noch berichten werde. Guerry machte ichon damals den Eindruck eines Wunderlings. Er gab zu, früher ein wüster Weselle gewesen zu sein, verfiel jett aber in eine direft fanatische Sucht, alle Leute zu "verbeffern". Er war schon am oberen Rongo gewesen und hatte während seines Ausenthaltes in Europa die Befanntschaft einer Dame gemacht, die ihn verpflichtet hatte, im Innern ein altoholfreies und feusches Leben zu führen. Die Folge davon war, daß er sich in Dima noch einmal fräftig betrant und dann an alle Agenten der Rompanie Druckzettel verteilte, welche von einer Anti-Allsohol-Liga herausgegeben waren. 211s er auf jeinem neuen Posten im Guden angefommen war, ichrieb er an die Direktion der Naffaitompanie einen groben Brief, in dem er sich verbat, daß ihm ferner die allgemein üblichen Rationen an Champagner, Wein und Schnick zugesandt würden. An Bord war er nicht unangenehm, er las eigentlich ständig in den Büchern, die ihm von seinem weiblichen Ratgeber in Europa zur Beredelung seines Zeelendaseins und Berbesserung seines Lebenswandels mitgegeben worden waren. Dabei war er außerordentlich pedan-



tisch, hatte ein kleines Lineal und einen Bleistift in der Tasche, und wenn er an einen Punkt kam, der ihm wesentlich erschien, so unterstrich er die betreffenden Säße sehr sorgsältig mit Blei. In den Büchern war hauptsächlich von christlichen Problemen die Rede. Als wir einmal in Bena Makima eine Mittagsunterhaltung, betreffend den Ursprung der christlichen Konfessionen, hatten, sandte er mir gleich Bücher zu, in denen vom hohen Standpunkte aus bewiesen war, daß die christlichen Sekten gar nicht christlich wären, daß es nur ein wirkliches Christentum gebe. Mit aufsallender Genauigkeit waren in diesen Büchern gerade die umwesentlichsten Säße unterstrichen. Im übrigen war er ein gutmütiger kleiner Kerl; mochten noch so viele Krokodile am Strande herumliegen, er hüpfte seden Abend ins Wasser, um ein frisches Bad zu nehmen. Asketisch lebte er nicht, und wenn es Hühner im Mohambesorm gab, dann war es erstaunsich, was er vertilgen konnte. Das war unsere interessante Reisebegleitung auf dem Wege nach Bena Makima.

Die Stationen waren der Reihe nach: am 28. Juni Nachtlager in Lubue an der Lubuemündung, am 29. Juni Bussongo, Staatsstation an der Sankurumündung, am 30. Juni lagerten wir am Busch, am 1. Juli verbrachten wir die Nacht in Baschi Schombe, einer kleinen Faktorei gegenüber der Langalamündung. Unsere wesentlichsten Erlebnisse waren: einmal die Entdeckung der Beraubung meiner Bagage, nebst anschließendem Fieber in Lubue und dann die Besuche in den Baschileledörsern bei Bussongo und bei Baschi Schombe.

Die Dorsbewohner waren interessanter, die Entdeckung der Beraubung aber ausregender. Nach Mitteilung der Schiffsakten mußten sich an Bord unseres "Antonius" Kisten meiner im November 1904 per Dampser "Lübeck" eingesandten Ausrüstung befinden. Eigentlich sollte diese Ladung schon am 13. Februar in Matadi eintressen, und ich habe im Lause der vergangenen Kapitel mehrsach erzählt, wie wir auf unsere Ausrüstung warteten. Die "Lübeck" ist aber weder im Februar, noch im März, noch im April angesommen. Sie erreichte den Kongo erst im Wai. Dazu kam, daß sich zwischen Matadi und Kinschassa noch ein kleines Eisenbahnunglück ereignete. Des ferneren stockte auf dem Kassai wegen der Trockenzeit der Verkehr, und somit habe ich die Hälste meiner Ausrüstung erst im Juli, also acht Monate, nachdem sie von Verlin abgesandt war, und nachdem ich selbst in Afrika ein halbes Jahr darauf gewartet hatte, erhalten.

Man kann sich denken, mit welchen Empf ndungen und mit welcher Spannung ich am Nachmittage des 28. Juni in den Bug des Tampsers stieg. Richtig, da waren meine lieben alten Mosser; man zieht einen der Nosser empor, — er klappert so merkwürdig, — der Überzug wird abgenommen: siehe, Krampe und Riegel sind abgerissen, und das Schloß sehlt. Ich schlage den Teckel empor. Wie Kraut und Rüben starren mir in wildem Turcheinander leere Papierhüllen, zerbrochene Tuschesslasichen, Stearinlichtsapseln und die leeren



Enveloppen einiger Musikosen entgegen. Schnell wird noch ein Kosser geöffnet, es ist der, der einen großen Teil meiner Wäsche barg, es war einmal, denn er ist saszlich leer. Voller Hohn lachen mir zwei japanische Masken entgegen. Le beau reste!

Erschüttert ging ich von dannen. Für heute hatte ich genug. Nach diesen ersten Einbliden mußte ich annehmen, daß meine ganze "Lübeck". Ausrüstung in gleicher Weise beraubt war. Die Folge der Erregung war ein schweres Fieber, das mich noch am selben Abend packte. Es war Pech gewesen, daß ich diese am meisten beraubten Koffer zuerst öffnete. So schlimm, wie mir an diesem Tage die Sache vorkam, war das Unglück nicht.

Hodinteressant waren die Besuche in den Baschiteledörsern, im Hinterlande vom Bussongo und Baschi Schombe. Es war für mich eine schwierige und ernste Frage gewesen, zu welcher Aultursorm die Baschitele wohl gehören mochten, und ob ich es wohl nötig hatte, ihnen eine eigne Reise zu widmen. Sowie ich aber die ersten Gestalten der Baschitele sah, wurde es mir klar, daß die neue Rassenreihe der Basuda hier ansing, daß es ein Ende hatte mit den verkümmerten, degenerierten Fischervölkern am Hauptstrom. Breite, starke Menschen, selbstbewußt, würdig zurüchaltend und ernst, traten mir hier entgegen. In ihren Hallen nahm ich schon allerhand aus dem reichen Kunstgewerbe der Baschba wahr, dem ja das Studium der nächsten Monate gewidmet sein sollte. Wit Freuden stellte ich sest, daß nach dem ersten Eindruck, den ich so bei den Bakuba-Baschitele hatte, hier offenbar sehr viel glückliche Früchte für den Ethnologen einzuheimsen wären.



Uns dem Stiggenbuche meiner ichwarzen freunde: Seichnung eines Maluba, die Mudima, eine große fledermans darftellend; der Sickzackflug repräsentiert das Cier. Natürliche Große.

## Elftes Rapitel.

## Um Ende der Wasserstraße.

Am Nachmittag des 2. Juli läuft "St. Antonius" in Bena Makima, gelegen am Rassai, wenig unterhalb der Mündung des Lulua an. An dem außerordentslich schrossen User, das, wie kast überall, in keiner Weise irgendwie eine kulturelle Behandlung ersahren hat, der man seine Eigenschaft als Landeplat anmerken könnte, steigt der Fuß etwas mühsam zu der schön gelegenen Kulturstätte empor. Wir sind am Ende der Schiffahrt angekommen, wenigstens ist es das Ende der Schiffahrt für uns. In den Zeiten guter Wasserverhältnisse "krabbelt" der "Antonius" etwas mühsam den Lulua dis Luebo und den Rassai dis Djoko Punda hinauf. Jekt, in der Zeit des Wassermangels, ist hier sein Endpunkt. Die Güter werden nach dem oberen Strome mit geruderten Stahlbooten geschafft.

Bena Matima ist schon ein "alter" Plat; ich glaube, die erste Faktorei wurde im Jahre 1888 gegründet. Es siedelten sich dann hier mehrere Mompanien an, von denen aber im energischen Monkurrenzkampse bald einige erlagen. Auch heute, wo doch die Fusion, deren Produkt die Massaisenwanie ist, eine sehr weitgehende ist, und doch fast alles, was "kleine Mompanie" war, versichlungen wurde, auch heute sind noch mehrere verschiedene Anlagen hier vertreten. Da ist gleich dieses User. Es gehört nicht der Massaisenmanie, es gehört der S. A. B. B., einer heute nur noch mit Pflanzungen im Inlande beschästigten Gesellschaft. Gleich am Strande liegt ein hübsches kleines Haus inmitten einer Nasseepslanzung. Es gehört auch der S. A. B. B., die ihren Sitz im Inlande Galikoko hat. Am User erscheint der Agent der etwas weiter flußabwärts gelegenen Station der Nassaisenwanie, Herr Denen. Er erklärt, daß er das Berfügungsrecht über das kleine Haus der S. A. B. B. hätte, und daß er sogleich die Schlüssel von den im Inlande wohnenden Pores holen lassen wolle. Ich

Grobentus, Rongo.

habe sodann zunächst den Eindruck einer außerordentlichen Einigkeit. Missionar, Raufmann und Pflanzer unterstüßen sich gegenseitig. Leider trog der Schall.

3ch steige in unser fleines Haus hinauf. Es hat einen großen Raum, der früher als Lager diente; in den bugfiere ich die tüchtig angewachsene Bagage. Sie wird an den Wänden auf langen Gerüften aufgeschichtet. Gleichzeitig aber wohnen in diesem Raume meine Polizeisoldaten und die Bons. Das kleine Zimmer auf der andern Seite richte ich mir als Schlaf- und Packzimmer ein. Lemme beschließt, auf der schönen Veranda zu schlafen. Das alles ist schnell angeordnet, und dann nehme ich die "Lübeck"bagage in Empfang. Der vorgerückte Albend sieht uns auf der Veranda des Rassaiagenten, der sich zunächst in freundlicher Weise um unser Wohl kümmert. Die beiden Chefs de Culture sind zu Besuch zu den Peres gegangen. Alls sie zurücktommen, ist die Stunde schon ziemlich weit fortgeschritten, und ist es wohl zum Teil auf das Konto dieser ipäten Stunde und der Eigenart verschiedener genossener Flüssigkeiten zurückzuführen, wenn der Napitan des "St. Antonius" sich einige recht eigenartige Ausfälle gegen den Staat leistete, auf die der erste der Herren Plantagenchefs mit einer fräftigen Charafterisierung der Herren Rapitäne im allgemeinen antwortete. In Erinnerung ist mir diese kleine Streitsache wie ein Symbol all der Schwierigkeiten und Plänkeleien vorgekommen, die ich im Laufe der Zeit, die wir in Bena Makima verbrachten, beobachten mußte, und unter denen auch ich zu leiden hatte. Fürs erste zog ich mich ziemlich befriedigt auf mein Lager zurück, denn mit der Empfangnahme der Ausrüftung aus der "Lübeck", die ja allerdings wegen der Beraubung mit genügendem Arger verbunden war, begann für mich doch eine neue Periode der Arbeit.

Denn nun waren wir in den Augen der Schwarzen hochwohlhabende Leute. Und das ist sehr wesentlich. Da waren zunächst die zwanzig Jägerbüchsen für die Polizeisoldaten, die von den verständigen Negern sogleich als außerordentlich tüchtige Waffen erkannt wurden. Ein alter Mann, der hier als Plantagen-"bummler" ein wechselreiches Leben führte, näherte sich einer der Büchsen, betrachtete sie eingehend und sagte dann: "Tschigomma na Bismania" (das Gewehr der Bismania). Ich erkundigte mich, was es heißen solle, denn Bismania ist ein Wort, das gar nicht so recht in die Negersprache des hiesigen Landes Ich habe an diesem Tage keine Aufklärung erhalten, denn der Allte drückte sich sehr schnell. Alls ich dann später südlich der Wissmannfälle in das erste Rivquedorf mit meinen Polizeisoldaten kam, begrüßte mich der alte Chef mit freundlichem Hinweis auf meine Gewehrträger mit den Worten: "Pilamossi Bismania!" das heißt "gleicht Bismania", und wir erfuhren sodann, daß die Soldaten Wissmanns von den Angolesen Bismania genannt wurden. Der Name Bismania blieb nun meiner kleinen Roborte erhalten. Eigenartig aber ist es, wie die Reger zu diesem Vergleich kamen. Es ist ein typischer Fall. Ich habe es dann in den nächsten Tagen schon erlebt, welch unglaublich technischon nach einigen Demonstrationen vermochten sie ein Gewehrschloß auseinander zu nehmen und wieder zusammenzusepen. Die Neger erkennen jede Gewehrart wieder, die sie einmal in ihrem Leben gesehen haben. Und sehr richtig haben sie im vorliegenden Falle gemerkt, daß wir andere Gewehre als die Soldaten des Kongostaates haben, und daß diese Gewehre dieselben sind, die einst Wissmanns Leute trugen. Jener alte Mann, der die erste Entdeckung gemacht hatte, hat mir auch erzählt, daß er einmal im Lager von Luluaburg unter Wolf gearbeitet, ein Arbeitsgerät gestohlen und dann ordentlich Prügel bezogen habe. Das erzählte



Eingeborenendorf bei Bena Mafima: Blid nach Suden.

mir der Mann mit jener fröhlichen Behaglichkeit, mit der der Neger eigentlich immer an derartig wohlverdiente Vertraulichkeiten des Verkehrs mit uns zurückbenkt.

Was kommt da alles sonst noch aus Nisten und Nossern! Da gibt es Spieldosen, die auf einen einsachen Druck der Hand die wunderbarsten Melodien singen. Da sind glänzende Metten und prachtvolle Armringe aus Bronzedraht. Da gibt es die wertvollsten Messer. Japanische Holzschachteln und Nochkessel, allerhand Handwerkszeug und fröhlichen Tand, den die Negerschaft des Kassainie vordem sah. Da wird dann gestaunt und gestarrt, und in den solgenden Tagen kommen die Neger weither aus dem Inlande, um all dies Zaubergerät ansehen

zu können. In Bälde verbreitet sich das Gerücht, daß der Sohn Kabassu Babus, der Sohn Wissmanns, wie wir alsbald heißen, mit großen Schätzen in das Land gekommen ist, um von den Eingeborenen über Sitten und Gebräuche sowie über alte Mythen Auskunft zu erhalten.

Natürlich bringt der größere Reichtum auch erhöhte Ansprüche an meine Arbeitskraft mit sich. Alles muß ja ausgepackt, gelüstet, gereinigt und in den Traglasten verpackt werden. Die Riesenkssen, die wir erhalten haben, können nicht in das Inland befördert werden. Sie wurden dann später, mit ethnologischen Gegenständen gefüllt, wieder heimgesandt. Das Gepäck selbst aber kommt nun in die kleinen Rosser, von denen immer zwei ineinander gesett angekommen sind, so daß ich über ziemlichen Raum versüge. Ich übergehe die allgemeinen expeditionstechnischen Schwierigkeiten mit Stillschweigen. Es ist vollkommen genügend, wenn von uns beiden, dem Leser und dem Schreiber, der septere der ihm gewohnten Einsamkeit und Erinnerung lebt, während der Leser mit dem Zeichner der Expedition sorglos in die schöne Welt hinausträumen mag, die der wundervolle Kassai zu unseren Füßen durchschnitt: in dunkelgrüne Waldränder, gelbe Sandssächen und eine zauberische Rebelwelt am Horizont.

Meine erste Arbeit in weitem Stile gilt dem Engagieren von Trägern, in der Ausbildung meiner zunächst noch kleinen Kolonne, deren bewaffneter Teil von dem Roch Palia Messo einererziert wird. Das Drillen der Polizeisoldaten verlieh meinem Lager in Bena Makima einen charakteristischen Zug. Zunächst find die Jünglinge in vollem Entzüden über die schönen Waffen, die ihnen anvertraut sind, zu einer kleinen strammen Exerzierübung sehr gern bereit. Sie tragen jest schon bunte Aleider, haben in der Hand ein schönes Gewehr, spielen richtig Soldaten und können sich dabei fürchterlich dicketun. Der Roch Palia Messo fennt vom Übungsplate der Truppen in Lussambo her die Kommandoworte, die er in wunderbarstem Französisch zutage fördert. Rein Franzose würde diese Worte verstehen, aber sie wirken köstlich. jest dröhnt in regelmäßigem Takte an mein Ohr: "Panni, hön, tö, — Panni, hön, tö, — Panni, hön, tö, — Panni, hön, tö (entstanden aus "compagnie" und "un, deux"). Wahrlich, es war eine stolze Macht, diese "Bande" von zwölf verschiedenen Stammesvertretern, die ich zunächst als Polizeitruppe aufrecht erhielt.

Zum zweiten ist meine Tätigkeit durch die ethno-geographische Lage Bena Makimas bedingt. Wir besinden uns im Bakubalande. Nach Osten zu wohnen im allgemeinen Buschong, nach Westen Baschilele-Namba. Das ist aber nur die von alters her hier ansässige Bevölkerung.

Diese stolzen und selbstbewußten Eingeborenenstämme waren nicht für die Arbeitsleistung der Nautschuthändler zu gebrauchen. Vielmehr benötigten diese rüstige, wanderlustige Menschen, deren tupische Vertreter Baluba und Benasulua sind. Diese Stämme solgten gern dem Ausgebot der Europäer und



fluteten am Lulua hin, auch nach Norden. In den großen Zentren des neuen Berkehrs, wie Bena Makima und Ibanichi, traten sie bald in größerer Menge auf. Denn wenn sie auch verhältnismäßig nur furze Zeit für den Europäer arbeiten, so siedeln sie sich doch sehr gern in diesen Ländern an und betreiben auf eigene Hand einen wesentlichen Ackerbau und Handel. haben die Arbeitsherren von Galikoko von dem Bajfongefürsten Zappuzapp kontraktmäßige Arbeiter erhalten, die auch nicht alle in ihre Heimat zurückgekehrt sind, sondern deren manche sich angesiedelt haben. Also allerhand Stämme und von allerhand Stämmen Vertreter sind in diesem Lande heimisch geworden. Es ist noch die Generation, die von Süden her eingewandert ist (wenn man bedenkt, daß es sich hier doch nur um eine Kolonisationsarbeit von höchstens fünfzehn Jahren handelt, und daß das Gros der Einwandererschaft wohl keine fünf Jahre in diesem Lande heimisch geworden ist), und diese ist natürlich noch im vollen Besitze ihrer mitgebrachten Kultur des Südens. Jeder Muluba ist hier noch Muluba! Jeder Mussonge noch Mussonge. Die Zeit der Verschmelzung dieser teilweise sehr verschiedenen Elemente zu einem neuen Volkstypus, aus dessen Eigenart der Ethnologe dann nur noch schwer die Entwicklungselemente herauslesen kann, ist noch nicht erfolgt. So bietet denn Bena Makima und das Zusammenströmen der verschiedenen alten Arbeiter und Einwohner des Landes für mich eine Gelegenheit zum Studium der Verschiedenartigkeit der Stämme des Südostens, wie ich sie später nicht wieder gefunden habe. auf meiner Veranda vom frühen Morgen bis in die späte Nacht hinein, da wird konversiert und gehandelt, denn nicht nur jede Auskunft will durch ein Geschenk belohnt sein, sondern jeder wesentliche Bericht wird "bezahlt"; da wird natürlich auch übertrieben und gestritten, gerechtet und gepropt! D, wie anders sind diese Menschen der Steppen, die hier kommen, als die Bajansi des Kuilu! D, wenn doch die Rollegen, die heute noch von einer alles erflärenden Bantufrage reden, erst einmal zwei Monate am Kuilu und dann einen Monat unter den Baluba gelebt hätten! Bor allen Dingen ist mir in Bena Makima der eine große Wurf gelungen: ich habe die Mathologie und die Stammesorganisation der Südostund Ostvölker entdeckt. Run kam mir mein Studium der Balubasprache sehr zugute. Ich lernte es jest sehr bald, mich an diesen Klang zu gewöhnen und verstand auch ohne Ubersetzer schon diesen und jenen Sat.

Wie hatte ich vordem am Nuilu und in Mange mühsam nach irgendeiner Dichtung oder Fabel Umschau gehalten! Und wie leicht floß mir, nachdem einmal der Mund der Baluba geöffnet war, das Material in Bleistift und Feder. Das Schöne war, daß hier noch jeder alte Mann gut Bescheid wußte über die Legenden seiner Heimat und daß er mit Stolz von der Unterschiedlichkeit seines Bolks- und dessen Nachbarstämmen erzählte.

Ganz anders war der Verkehr mit den Bakuba. Die ernsten schwarzen Gesellen boten mancherlei tiefsimniges Material. Sie kamen aber nur, um ihre



ethnographischen Gegenstände anzubieten: einmal mit Stoffen, dann mit Holzebechern, mit geschnißten Palmweintrichtern, Alnstiersprißen für kleine Kinder, mit alten Müßen usw. Alles gaben sie verhältnismäßig gern, wenn sie es einemal bis zu meiner Veranda gebracht hatten. Nur die Tabakspfeisen, die wollten sie mir nie lassen. Und gerade auf die hatte ich es abgesehen, denn sie enthalten einen so wunderbaren Schaß an Ornamenten, daß dem Museum eine genügende Anzahl von Barianten gesichert werden mußte. In dieses behagliche Leben mit den Schwarze und Braunhäuten spielte nun der Verkehr mit den Euroepäern dieses Landes in eigenartiger Weise hinein.

Abgeschen von Dima und Lussambo habe ich keinen Plat am Kassai kennen gelernt, der eine so wechselnde und kopfreiche weiße Bevölkerung auswies, wie Bena Makima. Hier am Uher des Kassai residierte der Gerant mit seinem Adsoint. Er hat den Transit nach dem Inlande und nach der Trockenzeit auch nach Luebo und Djoko Punda zu dirigieren. "St. Antonius", der ziemlich regelmäßig zwischen Dima und Bena Makima verkehrt und hier etwa alle zwanzig Tage austaucht, wenn er nicht — was allerdings sehr häusig ist — sich an seinem eigenen Leibe einen Schaden zugezogen hat, bringt hier in Bena Makima aber



Uns dem Pflangerpart bei Galifoto.

nicht nur Waren und Agenten für die Kompanie ins Land, sondern er setzt hier auch die Patres der katholischen Mission, die Beamten der S. A. B. L. und Missionare der amerikanischen Mission aus Land. So "wimmelt" es denn hier zuweilen von Weißen. Bis zu acht europäischen Bleichgesichtern saßen schon auf der Veranda in Bena Makima zusammen.

Am seltensten kommen wir mit den in Galikoko heimischen Beamten der Pflanzergesellschaft zusammen. Unsere häufigere Genossenschaft sind die Patres von Bena Makima, über die ich nun einiges erzählen werde.

Etwa zwanzig Minuten im Inlande befindet sich ein Platz, der auf den Narten der Kompanie als Pflanzung eingetragen ist. Es besteht befanntlich das Gesetz in diesem Staate, daß entsprechend der Menge des eingesammelten Rautschufs Pflanzungen angelegt werden muffen. Das Geset ist unter einem Drud entstanden. Es wurde dem Nongostaate vorgeworsen, daß er nur Raubbau treibe, nichts für die Entwicklung des Wertes dieser Länder tue, denn dem Sinsterben jo und jo vieler wertvoller Pflanzen entspräche kein Erjatz. Uber diese Frage werde ich in einem späteren Artifel noch einmal sprechen. Hier nur kurz die Erwähnung der Tatsache, daß der Rongostaat auf diese Angriffe hin eben das Unpflanzungsgeset erhielt, welches mehr oder weniger ernsthaft eingehalten wird. Es reist ein "Controlleur Forestier", im Lande umher und zählt bie von Zeit zu Zeit neu gesetzten Pflanzungen. Die Nassaikompanie, die ja große Mengen von Nautschut jeden Monat erportiert, muß dementsprechend große Pflanzungen unterhalten. Solche habe ich kennen gelernt in Madibu, in Tjemodane, Bolombo und vor allen Dingen in Bena Makima. Die Leiter dieser Pflanzungen sind die Chefs de Culture, mit denen ich ja in Bena Makima gemeinsam and Land gestiegen bin. Der Chef de Culture hat seine eigenen Gerants und Adjoints, die die Entwicklung der einzelnen Pflanzungen leiten, und seine Aufgabe besteht darin, die Pflanzungen abwechselnd aufzusuchen und ihre gute Fortführung zu überwachen.

Sehr interessant haben sich die Verhältnisse in Bena Makima gestaltet. Hier sind nämlich nicht Gärtner oder Pflanzer oder in solchem Beruse ausgewachsene Agrarier Leiter der Station, sondern Pères. Da ist zunächst der Père van Merkhosen. Er ist Gérant der Nassaisompanie und bezieht sowohl das Gehalt als das Navitaillement eines Gérants. Dann ist hier der Père Pôlet, der Gehalt, Titel und Navitaillement eines Adjoints bezieht. Endlich ist da noch der Frère, ein tüchtiger Mann, wohl der einzige, der wirklich etwas vom Pflanzersach versteht. Ich weiß nicht, weshald die Nassaisompanie das Verhältnis, das sie mit der Mission unterhält, und das darin noch besonders zum Ausdruck kommt, daß die Pères ihre Pflanzerstation nach dem Direktor der Kompanie, St. Victorien, getaust haben, nicht öfsentlich anerkennt. Über auf den ofsiziellen Karten wird die Missionsstation St. Victorien, die doch in Wahrheit besteht, nicht gebucht. Übrigens ist die Stellung von Bena

Makima als belgische Missionsstation für die protestantische Station der englische amerikanischen Mission eine schmerzliche Erscheinung. Seinerzeit hatten die Missionare von Luedo um die Überlassung von Bena Makima als Missionsplation gebeten. Es war ihnen abgeschlagen worden mit der Erklärung, der Staat benötige dieses Terrains für andere Zwecke. Nun wurde die Missionsplation der Pères unter dem Namen einer Pflanzerstation der Kassaikompanie gegründet. Und das war wieder gegen die Abmachungen, die zwischen der protestantischen und katholischen Mission schon lange Zeit bestanden, — eine Abmachung, wonach die belgische katholische Mission den Südosten, die protestantische den Nordwesten dieser Länder als Arbeitsseld innehalten wollten.

Natürlich machten wir schon am Tage nach unserer Ankunft den Missionaren von St. Victorien unsern Besuch. Ich habe in Ufrika prinzipiell den Standpunkt aufrecht erhalten, daß ich als Christ mich und meine Leute veranlaßte, jeder driftlichen Missionsbestrebung würdigen Respekt zu erweisen, gleichviel, ob sie katholisch, protestantisch oder sonst was sei. Wir haben, in der Nähe der katholischen Mission lagernd, und an deren öffentlichen Gottesdiensten ebenso beteiligt, als wenn wir in der Nähe einer protestantischen Mission gewesen wären. Meine heidnischen Neger habe ich stets veranlaßt, sich in einem Sonntagskleide an diesen gottesdienstlichen Übungen zu beteiligen, habe aber nie verlangt, daß mein katholischer Tschikaja einem protestantischen Gottesdienst, oder einer meiner protestantischen Diener einem katholischen beiwohne: es ist schlimm genug, daß in der wilden Welt da draußen doch immer wieder Streitigkeiten zwischen den christlichen Ronfessionen eintreten. Ich erachte es für die Pflicht jedes in solchen Ländern reisenden einflußreichen Mannes, sich einsach als Christ zu bekennen und nicht den Sonderglauben zu betonen. Gerade hier in Bena Makima hatte ich Gelegenheit, dies zum erstenmal zum Ausdruck zu bringen. Ich wohnte nicht nur den Meisen bei, sondern schenkte auch reiche Gaben für die Mission. Außer einem Ballen Stoff, Salz, Messingnadeln, einer Kiste mit Emaillegerät usw. stiftete ich vor allen Dingen mehrere Kisten mit Spielsachen, die einen fröhlichen Sinn in die ernste Welt dieser Station brachten. Lemme fertigte außerdem ein Bild für die Kapelle an.

Die Pères erwiderten diese Freundschaftsdienste und unsere Stellungnahme zunächst in der herzlichsten Weise. Der Pater van Kerkhosen war ein Mann, der ebenso sachverständig in behaglichem Umtrunk wie in fröhlicher Musik war. Hierin traf er sich mit Lemme auß erfreulichste. Pater van Kerkhosen bevorzugte die kirchliche Musik und spielte mit warmem Behagen nach dem Choralbuch, welches ich mitsührte: "Ein' seste Burg ist unser Gott", während Lemme den Text dazu sang und mit der Gitarre begleitete. Und wenn der Pater die Messe mit dem lutherischen Choral "Bom Himmel hoch, da komm ich her" auf dem Harmonium einleitete, so war das sür mich nur der Ausdruck der christlichen Einheit im Lande der schwarzen Primitivität. Doch

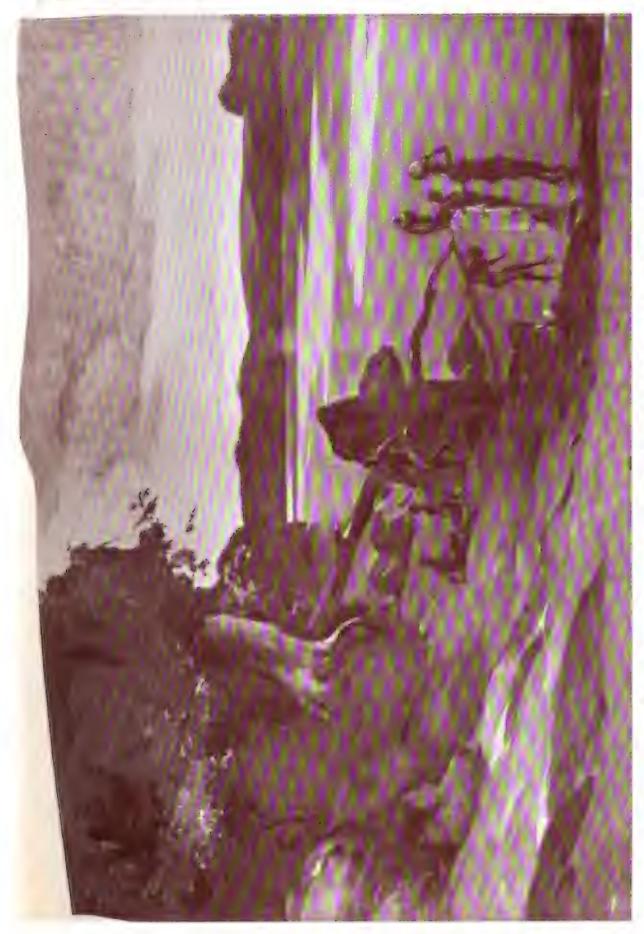

Der Kassai bei Bena Makima. Blick über die Sandbanke nach Süden.



Mus dem Pflangerpart bei Galitoto.

diese kleinen Musikfreuden waren um alles in der Welt nicht immer religiöser Art. Mit heller Begeisterung sang der Pater zur Gitarre- und Pseisenbegleitung: "Als Noah aus dem Nasten war" und "Du, du liegst mir im Herzen". Man war, weiß Gott, nicht kleinlich in der Mission. Man sang sein Lied, braute und trank seinen Schnaps und hat dis zur Zeit der Ankunst des Supérieurs der Mission, des Père Cambier, in St. Victorien herzlichste Freundschaft erwiesen und erwidert.

Von diesen Herren erhielt ich manche Auskunst. Sie waren es, die mir die Beziehungen schusen, die es ermöglichten, in dieser bösen Zeit Träger zu erhalten. Ja, sie liehen mir sogar selber Träger, die ich natürlich bezahlte. Es war aber doch ein Freundschaftsdienst, denn in der nächsten Zeit sollte der Kontrolleur Forestier kommen, und es sehlten noch etwa 10 000 Nautschukpslänzchen. In dem häusigen Verkehr auf der Missionsstation nahm ich übrigens eine schwere Uberbürdung an Arbeit zum Heile der Belehrung der Eingeborenenzugend nicht wahr. Wohl aber siel es mir schon damals auf, welche ungeheure Macht die Mission in diesem Lande hat. Der Bakubafrieg war just verraucht; es glühten nur noch einzelne Funken unter der Asche. Um so erstaunter war ich, wie die Peres mit den Häuptlingen der Eingeborenen umgingen. Der Staat hatte versügt, daß einige Häuptlingen der Umgegend sich beim Bau der Pflanzerstation

der Patres werktätig zu beteiligen hätten. Diese Leute waren nun eiwas schlaff, da zog denn der Père Pôlet eines Tages mit Gewehr und Mannschaft aus, nahm diese Häuptlinge gefangen und septe sie, in Ketten gefesselt, in der Missionsstation fest. Sie sollten so lange dort bleiben, bis ihre Leute die Bauwerke vollendet hätten. Diese Selbständigkeit, die übrigens so vollständig wie nur möglich der Art und Weise entgegengesetzt war, die ich später bei den ebenso gestellten amerikanischen Missionaren wahrnahm, ist um so auffälliger, als die Staatsstation Luebo nur zwei Tage weit entfernt ist, und es jedenfalls das Natürliche gewesen wäre, wenn die Patres dem Staatsposten das Gefangennehmen der Häuptlinge überlassen hätten. Sandelt es sich um die Festnehmung von Leuten, die zu entfliehen suchen oder etwas gang Widriges begangen haben, jo wird man stets in jolchen Ländern ein energisches Eingreifen eines jeden Europäers als berechtigt anerkennen müffen. Wo es sich aber um die prinzipielle Regelung der Berhältnisse im Lande handelt, da muß da, wo der Staat angesiedelt ist, dem Staate die Durchführung der Ordnung dieses Landes überlassen bleiben. Es entsprach das also vollständig den Verhältnissen, die ich mutatis circumstantiis am Anilu genügend kennen gelernt hatte.

Weniger erfreulich war der Verkehr mit den Agenten der Kassaisompanie in Bena Makima. Schon nach wenigen Tagen machte ich die Entdeckung, daß Herr Denen uns nicht sehr gern sah. Verschiedene Agenten und höhere Angestellte der Rassaikompanie hatten mich schon zur Vorsicht gegenüber diesem Herrn gewarnt, der schon schwere Ronflifte mit der Leitung der Rassaikompanie gehabt hatte. Auch Père van Nerkhofen entwarf uns eine nicht gerade sehr schmeichelhafte Schilderung des Charafters dieses Mannes, die leider der Entwicklung der Tatsachen vollständig entsprach. Herr Denen war leidenschaftlicher Sammler ethnologischer Gegenstände und jandte diese zum Verkauf nach Europa. Jüngst hatte er mit seinem Better, dem heimkehrenden Herrn Bertrand (von beisen geographischen Kenntnissen ich oben schon genügend erzählte), eine solche Sammlung nach Hause geschickt. Nun kam ich dem Herrn mit einer ähnlichen Begeisterung für ethnologische Gegenstände in die Quere, und da ich die Sachen natürlich jo bezahlte, wie es der Wert, den sie für uns hatten, beauspruchte, erklärte mir Herr Denen sehr bald, ich verdürbe die Preise. Ich verwies den Herrn auf seinen Rautschuf und Elsenbein, und verbat es mir, sich in meine Privatangelegenheiten zu mischen. Darauf erflärte mir Herr Denen eines Tages, daß die Rassaikompanie ihm den Auftrag gegeben habe, für Anderer Redmung ethnologische Gegenstände zu sammeln, und daß er denmach das Sammeln für meine Expedition verbieten müsse. Als ich mich darum natürlich nicht kümmerte, ergriff Herr Deben energischere Mittel.

Mit vieler Mühe — wie er mir schrieb — hatte der Abteilungschef dieser Gegend, Herr Cassart, eine Trägerreihe in Luebo für mich angeworben, die

auch richtig eintraf. Mit Recht vermutete nun Herr Depen, daß ich nunmehr bald in das Juland aufbreche und durch Auffauf ethnologischer Sammlungen im Inlande ihm den Zufluß ganz abschneiden würde. Alls er nun eines Nachts stark vergnügt von einem Spaziergang zur Station zurückehrte, lief er plöglich, von heiligem Zorn erfaßt, mit einer Nilpserdpeitsche in die Hütten der Station, in denen meine Träger schliefen, und prügelte grundlos auf diese los. Die Folge davon war, daß ein Teil der Leute sofort wieder fortlief und daß die andern Leute von mir verlangten, ich dürfe dies nicht geschehen lassen. Es war natürlich, daß meine Achtung unter den Negern auf dem Spiele stand. Ich ließ deshalb sofort den eben eingetroffenen Herrn Cassart kommen und verlangte Satissaktion in dieser Angelegenheit. Herr Cassart stellte in unserer Gegenwart einige Zeugenverhöre an, welche die Geschichte unzweifelhaft klarstellten, und versprach Erledigung. Bei dem Versprechen blieb es, und nun konnte ein Eklat nicht mehr vermieden werden. Dieser brach aus, als Herr Depen mit einem Messer um sich warf, welches "zufälligerweise" — den Juß eines meiner Bons traf, und als Herr Depen dann gleichzeitig meinen Leuten das Betreten der Station, das Fischen am Ufer usw. verbot.

Bei der weiteren Entwicklung der Dinge war es für mich entscheidend, wie die Direktion der Kassaikompanie die Angelegenheit erledigen würde. Die Sache ist dis heute nicht für mich gesühnt worden. Sowohl der Herr Direktor Dewevre wie der Herr Inspekteur dieser Länder und der Chefinspekteur haben



Ilus dem Pflangerpart bei Galifoto.

ihr Urteil gegen Herrn Dehen einstimmig ausgesprochen. Es waren in dieser Angelegenheit, wie ich aus den Akten ersehen, genügend Briese mit der Genezraldirektion in Europa gewechselt, aber ich erhielt die verlangte Satissaktion nicht. Außerordentliches Bergnügen bereitete es mir, als der Herr Generaldirektor in Europa erklärte, er wolle sich um die Sache kümmern — nachdem ich schon ein halbes Jahr in Europa war. Die Wahrheit ist die, daß die Leitung der Kassakspanie dem fremden Forscher in einer solchen Sache keine öffentsliche Unterstützung zuteil werden lassen wollte.

Dasselbe ersah ich im Lause der Zeit auch aus den Verhandlungen, betreffend die Beraubung unseres Gepäcks. Auf meine Beschwerde hin, daß die eisernen Roffer erbrochen und beraubt wären, wurde mir zunächst die Mitteilung, meine Kisten wären schlecht vernagelt angekommen. Als ich nach langen Monaten, nachdem ich weit im Süben herumgepilgert und am Sankurru zur Kulturstraße zurückgekehrt war und mit Herrn Direktor Dewebre diese und eine offenkundig im Rassaigebiete selbst vorgegangene andere Beraubung besprach, aab er mir den Tatbestand als unangenehm zu, erklärte aber, er habe von Europa keinen Bescheid erhalten, der ihm ermögliche, eine entsprechende Stellung mir gegenüber einzunehmen. Er gab zu, daß ich mit meiner Beschwerde im Recht sei, doch als ich dann in Europa dem Herrn Generaldirektor diese Angelegenheit vorlegte, deutete er an, daß er von der ganzen Sache nichts wüßte, worauf ich natürlich nicht weiter auf die Angelegenheit einging, da das Gegenteil für mich aktenmäßig bewiesen war. Die Generalleitung der Rassaikompanie wollte eben nicht Stellung für mich gegen ihre Agenten einnehmen.

Diese Vorgänge blieben natürlich nicht Geheimnis, und es verstand sich von selbst, daß die an ein freies Leben gewöhnten Agenten allmählich zu der Aberzeugung kamen, daß sie sich meiner Kolonne gegenüber herausnehmen könnten, was sie wollten. Zwar verlautete das Gerücht, Herr Denen wäre strasweise später nach Golongo, einem sehr schlechten Posten, verset worden, aber dann erhielt Herr Denen eine der ersten Stationen des Kassaigebietes, und damit glaubten denn die Agenten sich wieder mir gegenüber als größere Herren ausstellen zu können, was ihnen natürlich nicht gerade gut bekam, mir aber auf der andern Seite die Möglichkeit gab, verschiedene Leute in der Art kennen zu lernen, die zum Durchbruch kommt, wenn die europäische Tünche etwas subtrahiert wird. Auf alle diese herrlichen Verhältnisse werde ich aber zu sprechen kommen, wenn ich unsere Reise am Sankurru schildere.

Ehe ich die Beschreibung meiner Arbeiten in Bena Matima fortsetze, und zwar Bericht erstatte über die kleinen Wanderungen, die wir von diesem Plaze aus unternahmen, muß ich noch eine etwas traurige Beschreibung einfügen, die Beschreibung meiner Arankheit. Teren Geschichte ist für alle jedenfalls

- -

interessant genug, da wohl die wenigsten ebenso wie ich, der Schreiber dieser Zeilen, im allgemeinen damit Bescheid wissen, was bei derartigen Erscheinungen zu tun ist.

Schon in Mange war es mir aufgefallen, daß meine leichten Fieber die Begleiterscheinung merkwürdiger Magenschmerzen zeigten.

Nach der Ankunft in Bena Makima stellte sich ein ganz ausgeprägtes Schmerzgefühl im Unterleibe ein, das mir wie ein krampshaftes rhythmisches Zusammenziehen des Darmes vorkam. Da ich vor meiner Reise nach Akrika an einem Darm-



Uns dem Skizzenbuche meiner schwarzen Freunde: Teichnung eines Muluba, die Schimba (Siehe Abbildung S. 112) darstellend; die Fußstapfen repräsentieren das Cier. Natürliche Größe.

riß gelitten hatte und jetzt in den Tropen mehrfach durch Hämorrhoiden geplagt wurde, so glaubte ich anfangs, es mit einer ähnlichen Erscheinung zu tun zu haben, und richtete demnach meine Lebensweise so ein, daß ich eine Beschleunigung der Berdauung zu erzielen suchte. Damit beging ich aber den größten Fehler, der mir wahrscheinlich, wie einem höheren Beamten, der am oberen Kongo an gleicher Krankheit verschieden ist, einen härteren Ausgang bereitet haben würde, wenn mir nicht zufälligerweise, wie ich gleich zu schildern haben werde, eine Warnung beizeiten zuteil geworden wäre.

Die Schmerzen nahmen auf diese Behandlungsweise hin nicht ab, vielmehr stellten sich am 22. Juli nachts bittere Magenkrämpse, dazu eine fühlbare

Schwellung bes Unterleibes ein, die ich beide auf die gleiche Urfache, nämlich auf einen Sturz im Walde sowie eine leichte Uretralerkältung, die ich mir zugezogen hatte, zurudzuführen glaubte. Dieje Krämpfe, verbunden mit Aufund Abschwellungen, wiederholten sich alle vier bis fünf Tage, und zwar zwischen 11 und 3 Uhr nachts. Sie waren begleitet von leichten Blutungen und recht schweren Schmerzen. Nach einiger Zeit war ich so schwach, daß ich nicht zu stehen vermochte, und die Zeit vom 30. Juli bis 11. August verbrachte ich in einer jammervollen Verfassung. Zwei Dinge verschlimmerten meine Arankheit entschieden bedeutend. Das eine war der Arger, den mir einerseits der Herr Stationschef bereitete, und andererseits die Tatsache, daß auch der zweite Teil unserer "Lübect"ausstattung beraubt ankam, und daß mich ein Postpaket in Blechkapsel leer erreichte. Das andere dagegen war das Alima von Bena Maxima. In der Zeit, in der wir in Bena Maxima lagerten, ist das Kassaital von morgens 3 bis 8 Uhr in einen dicken Nebelflaum gehüllt. Da ich bei offenem Belte schlief, konnte ich des Morgens beim Aufstehen zuweilen mein Bett ausringen, so daß Tropfen zu Boden fielen. Dazu herrschte in den Nächten eine arge Kälte. So ziemlich alles litt unter diesen Witterungszuständen. Die Hunde waren leidend. Unsere Hündin hatte am 17. Juli drei Junge geworfen, welche starben; von 35 Papageien starben annähernd die Hälfte, und unsere Leute frächzten mit den Hunden um die Wette. Dieser Wetterzustand war morgens um 1/47 Uhr einer Tagesfrisis unterworfen. Fiel der Nebel, so hatten wir einen vor Hitze flimmernden Tag vor und. Stieg er, so war und blieb der Tag aussichtslos, grau, blendend, fühl. Dreimal in dieser Zeit verdichtete sich die graue Decke zu Gewittern, die stets nordwärts vom Rassai aufzogen und sich fast an seinen Ufern hielten. Einmal hatten wir aber die jehr merhvürdige Erscheinung, die während zweier grauer, aufeinander folgender Tage sich über oder in der Nebelschicht abspielte. Ich hörte schwaches Donnergrollen; ich sah die leichten Bliperscheinungen im Nebel über mir. Aber kein Blitz kam zur Erde.

Daß dieses wechselnde Alima meinem geschwächten Körper nicht sonderlich guttat, versteht sich von selbst. Am 11. August trat eine Art Krisis ein. Die Schmerzstelle im Junern wechselte und verzog sich. Die Krämpse blieben aus, der Blutabgang mehrte sich. Nach meiner Abreise von Bena Makima (in Kapingantumba) verschob sich die Schmerzstelle abermals, und nach dem Tiponatage, der mich in Ibanschi eintressen sah, fühlte ich abermals eine Verschiebung des Kampsplates im Junern meines Leibes. Die Krämpse nahmen eine andere Form an. Doch läßt sich das für mich nicht beschreiben, da die Gefühle nicht zu schildern, sondern nur zu umschreiben sind. Nun hörte ich von dem Unglück, das, wie oben geschildert, schon einem höheren Beamten am Kongo das Leben gekostet hat, der zwei Monate lang an gleichen Erscheinungen gelitten, nach Europa zurückgesehrt und hier gestorben war, ohne daß man zunächst die Kranks

heit zu erkennen vermochte. Erst die Leichensektion brachte die Ursache aus Tageslicht. Er hatte eine Fischgräte verschluckt.

In Europa kann man sich kaum vorstellen, daß eine derartig kleine Veranslassung nach langer Zeit noch die Ursache für das Ableben sein kann. Mit Recht sagt sich jeder, daß die Gräte durch die Salzsäurebildung zerstört oder jedensalls derart weich werden muß, daß sie kein Unheil mehr anrichten kann. In den Tropen ist das etwas anderes. Bei meiner Rückkehr habe ich seitgestellt, daß ich Salzsäurebildung in genügender Menge nicht hervorzubringen vermochte. Es ist deshalb sehr wünschenswert, daß man Salzsäure mit sich



Kaffailandschaften: Un der Mündung des Sulua.

führt. Naum hörte ich den Bericht von dem unglücklichen Ausgange, den ich eben schilderte, so war ich im Bilde. Ich erinnerte mich jett, daß ich in den letten Tagen in Mitschafila ein oder zwei Gräten aus dem Rücken eines Fisches verschluckt hatte. Ich hatte damals heillose Schmerzen während weniger Minuten, dann war alles gut und ich hatte die Sache vergessen. Die kleinen Grätenungerüme mögen nun in Mange verhältnismäßig harmlos gelagert haben, in Bena Makima aber wurden bei den Banderungen, bei dem Sturze und bei dem fortwährenden Abführen ungünstigere Stellungen im Leibe erzielt. Einmal erkannt, wurde nun unter der Leitung des medizinkundigen Missionars Mr. Sieg, eine andere Lebensweise eingeführt: viel Brot und pappige Stosse.

Und siehe da, am 29. August hat mich die törichte kleine Gräte verlassen. Es verblieb nur noch eine kleine Bunde. Ich erzähle das als Warnung für andere. Die Fische des Kassaibedens und, wie ich höre, auch des ganzen Kongolandes, zeichnen sich durch eine unheimliche Grätenmenge aus. Es gilt Vorsicht zu üben. — Ich hatte von 135 Pfund früheren Gewichtes derart eingebüßt, daß ich nur noch 99 Pfund wog.

Es waren ernste Tage, die auf diese Weise das Leben in Bena Makima mit sich brachte. Ich habe schon im ersten Kapitel geschildert, wie ich gegensüber der Poggeinsel, die zu meinen Füßen lag, über die Art des Reisens, den Wert unserer Tätigkeit und die Wertschätzung, die unsere Arbeiten in der Heimat wohl sinden würden, recht melancholisch meditierte. In Bena Makima habe ich auch, und das dars ich nicht vergessen, mit die schönsten Triumphe der Arbeit erlebt, denn hier konnte ich den Grund der Mythologie des Kongobeckens legen. Daneben haben wir mancherlei kleine Reisen in das interessante Bakubaland unternommen, und hiervon werde ich im nächsten Kapitel des näheren vermelden.



Urt des Reisens in Innerafrika: Das Stahlboot.

## 3wölftes Rapitel.

## Wanderungen im Bakubaland.

Wir befanden und in Bena Makima, also endlich im Bakubalande. lange hatte ich mich danach gesehnt, mit diesem Volke selbst in Beziehungen treten zu können! Zwölf Jahre! 3ch war also gerade für das Studium dieser Leute gut vorbereitet in Ufrika eingekehrt. Aber dann war mir auch sogleich die nunde von einem Ariege der Bakuba zuteil geworden. Es war Reverend Mr. Sieg, der mit uns auf der "Leopoldville" angekommen war, mit dem ich m der nächsten Zeit so manche Plauderstunde verbrachte, und der mir bei der Ankunft im Bomma die erste Mitteilung von dem Bakubakriege machte. In Dima hatte ich Bestätigung gefunden und dann gehofft, daß diese bosen Zustände nicht allzulange währen möchten. Aber noch in Mange hörte ich von der Berwundung Questieaur', die neuen Datums sein mußte, und als ich nun bei Bena Mafima meine ersten Besuche in den Törfern der Alteingesessenen machte, da nahm ich alsbald wahr, daß die Wogen der Erregung nur oberflächlich geglättet waren. Es brauchte Monate, bis die Bakuba sich soweit an mich gewöhnt hatten, daß sie mir mit Vertrauen entgegenkamen, sie taten bas eigentlich erft, als ich zum zweiten Male, aus dem oberen Raffai zurückfehrend, in ihrem Lande Einzug hielt. Dann hat es gewährt und sich bewährt, so oft ich wieder mit den Leuten am Lulua oder Sankurru zusammenkam. Mir selber war es nicht möglich, die Bakubasprache so weit zu erternen, daß ich die Leute direft verstehen konnte. Es ist anscheinend bei weitem die schwerste Sprache des Raffaigebietes. Aber ich fand unter meinen Leuten zwei alte Bakubaiklaven von Balubaherkunft, die im Bakubaidiom groß geworden waren. Dann half mir in Ibanichi Mr. Philipps bei der Übersetzung der mir zuteil gewordenen Ausfünfte, und endlich gelang es mir, einen richtigen Muluba,

Grobentus, Rongo.

der im Süden in Sklaverei geraten war — für einen Bakuba ein außerordentlich seltenes Vorkommnis —, frei zu kaufen und damit ein für alle mal die notwendige Bakubaintelligenz an meine Fersen zu hesten.

Auf solche Beise war es mir möglich, unter anderem auch in die Geschichte bes Bakubakrieges, der dieses Land so arg mitgenommen hatte, näher ein-Ich werde die Details in meiner Beschreibung der Bakuba, also in der Ethnographie des Rassaibedens, wiedergeben und beschränke mich Der Arieg brach im November des Jahres hier auf einzelne Andeutungen. 1904 zwischen den Bakuba und den Europäern mit einer für die letteren so außerordentlich plöglichen Bucht aus, daß an irgend einen Widerstand nicht gedacht wurde. Überallhin verbreiteten sich die Gerüchte von diesem Ungriff, der sich besonders auf die südwestlichen und westlichen Länder erstreckte. Zumal die Missionsstation bei Ibanschi wurde dem Untergang geweiht. Dieses wäre allerdings nicht nötig gewesen, denn die Missionare hatten frühzeitig genug in Luebo um Silfe gebeten, diese aber nicht erhalten. Natürlich mußte, bei dieser Plöglichkeit des Emporflammens, das Gerede über den Ursprung des Krieges allerseits die Phantasie in Bewegung setzen. So behaupteten einige Leute am Rongo, die Agenten der Kompanie trügen die Schuld, indem sie die Bafuba schlecht behandelt hätten. Andere machten den Staat verantwortlich. Viele andere sagten, die Bakuba hätten sich gegen die Gründung der apostolischen Mission in Bena Makima aufgelehnt. Endlich habe ich auch die Behauptung gehört, daß die Bakuba mit Entsetzen gefühlt hätten, wie die amerikanische Mission an Einfluß gewann und die Selbständigkeit der alten Bakuba bedrohe.

An alledem ist überall ein wenig Wahres. Das Grundmotiv ist aber nicht getrossen. Und das ist das Tnpische, das ist gerade die Sache, die ich bei den Bakuba studierte, das ist das große Kolonialproblem, das sich mir hier erössenete. Ich habe früher schon einmal den Vorwurf erhoben: in bezug auf die Eingeborenenbehandlung und die Eingeborenenpolitik schauen wir im allgemeinen immer von außen nach innen, man dringt dabei aber nicht sehr tief und bleibt mit seinen Blicken an der Obersläche hasten. Ein wirklich tieserer Blick in das soziale Leben des Stammes ist bisher wohl nur der Theorie gezslückt, kaum aber der Praxis. Das habe ich gerade hier so sehr bestätigt gefunden. Was ich im Bakubalande zuerst und später in den südlichen Ländern an derartigen Dingen beobachten konnte, ist es zum Teil, was mich jest wieder hinaustreibt, um in Nordasrikas entwickelteren Negerländern demselben Studium obzuliegen. Hier an dem traurigen Beispiele des Bakubakrieges will ich kurz zu stizzieren versuchen, was ich meine.

Die Hauptanregung zum Bakubakriege ist nicht von außen, sondern von innen gekommen.

Im Bakubalande hat es seit vielen Generationen die Gruppe der "Alten"

und der "Jungen" gegeben; es ist mir geglückt, die nur teilweise mythische Gesschichte dieses Volkes neunzehn Generationen zurück zu versolgen. Schon aus alten Zeiten stammt die Kunde, von einem derartigen Zwiespalt. Der Zwiespalt wuchs mit dem Austauchen der Europäer am Horizonte des Bakubaschen Interessenkreises. Es wird manchen interessieren, in der Ethnographie geschildert zu sehen, wie in einer Abgeschlossenheit, die der des chinesischen Reiches sast überlegen war, der Staat des Lukengo — so heißt der mächtige Herrscher des Bakubareiches — inmitten der von allen Seiten andrängenden jüngeren Völker gleich einem Felsen im brandenden Meere dalag. Die Abgeschlossenheit hielten die "Alken" aufrecht, die "Jungen" sorderten vielsach die Ausschlessenen Lukengos hin und her, die Wolf ebenso diplomatisch wie mutig mit anerkennenswerter Tatkrast das Prinzip der Abgeschlossenheit durchbrach. Die

Kaufleutefinddann vor etwa 12 Jahren ins Land gekommen und haben um die Gunft des Lukengo gebuhlt. Es find dem Lutengo Beichenfe im Werte von 2000 bis 3000 Fres. gemacht, aber es ist nichts weiter erzielt worden als die Genehmigung, Handel zu treiben. Und dieser Handel hatte seine wunden Punfte: der Lutengoließdem herr-Staats ichenden rechte zufolge für jedes Betreten eines Dorfes durch einen Beißen einen Stlavenzum Opfer bringen und mit dessen Blut nach seinem Fortgange die Fußtapfen des



Agnatoriale grudnipender: Melonenbaum, gezeichnet in Bena Mafima.

Europäers auswaschen. Es ruhte jene fremdenseindliche Kraft, die im Jahre 1904 explodierte, lediglich äußerlich. Es hat — und hier betone ich den Punkt, der mir am bedenklichsten erschien — nie ein Mukuba freiwillig im Dienste des Europäers gearbeitet. Nur Bakubajklaven und von den Europäern ins Land gerufene Bena-Lulua und Baluba arbeiteten. Der Vorwurf, den ich erhebe, ist der folgende: die Kolonisationsmacht muß Kenntnis haben von derartigen faulen Volksstimmungen. Sie muß beizeiten ihre Magnahmen treffen, sie muß ferner die Wege finden, die dahin führen, daß die Männer der Eingeborenen arbeiten, sei es freiwillig oder gezwungen, und zwar arbeiten im Sinne unserer Rultur. Es handelt sich nicht um ein robes und brutales Vergewaltigen! Beim Himmel, das ist das Schlimmste, was man begehen kann. Aber kennen soll man die Menschen, in deren Land man wohnt, aus deren Land man den kolonialen Nupen ziehen will, man soll sie heranziehen zur Arbeit und soll sie nötigenfalls zwingen, an dem durch koloniale Arbeit erzielten Nupen teilzunehmen. Das alles können wir mit unseren bisherigen Einrichtungen an Staat, Mission und Kausmannschaft nicht erreichen! Dieser Vorwurf gilt nicht nur dem Kongostaat, er gilt allen Mächten, die das zentrale, äquatoriale und südliche Afrika jest kolonisieren wollen. Ordnung muß sein, ja, sie ist in vielen Kolonien sogar sicher vorhanden, sie geht in manchen Staaten so weit, daß der Eingeborene wie der Soldat stramm steht und sich nicht mucht. Es wird aber immer eine schlechte Eingeborenenpolitik sein, die nicht das Ziel erreicht, welches darin gipfelt, daß der Staat seine Eingeborenen — nicht ethnographisch und nicht ethnologisch, sondern menschlich und sozial — ganz genau kennt. Daß wir Deutschen hierin auch nicht Meister sind, das beweist die Unkenntnis, die wir in dem Herero= und Hottentottenkriege letthin teuer genug bezahlt haben.

Zu solcher Kenntnis verhelsen nicht Verwaltungsbeamte und auch nicht Wissionare. Beide haben anderes zu tun. Mir ist aber im Bakubalande ein Gebanke gekommen, der mir für die Regelung der Verhältnisse außerordentlich glücklich zu sein scheint, dem ich im Laufe der Wanderzeit im Süden oft nachgehangen habe und dessen Wirkungen, wenn er zur Ausführung gelangt, ich mir unter den verschiedensten Verhältnissen flar zu machen versuchte.

Ich wanderte einmal vor einigen Jahren im südlichen Schwarzwalde gleich einem Handwerksburschen durch die Dörfer. Es war an einem schönen Sonntage und mir war die Stimmung gekommen, die Dorskirche aufzusuchen. Und ich habe da meine Zeit ersprießlich zugebracht. Als die Messe zu Ende war, versammelten sich die Bauern vor dem Gotteshaus und ich konnte dort mit vielem Behagen gar weise Worte von Ruh, Ralb, Ziegen, Haser, Speck und Rirschenwasser reden hören. Das alles wurde ausgesprochen gegenüber einem ziemlich unscheinbar aussehenden kleinen Hern, der bald von dieser, bald von jener Gruppe gefragt und ausgeholt wurde. Der Mann hatte eine

ruhige und sachliche Art auf alles einzugehen, Ratschläge zu geben, Rezepte aufzuschreiben, und die Leute erwiesen ihm ein außerordentliches Zutrauen, so daß er mir aufsiel und ich ihn etwas schärfer auß Korn nahm. Ich hörte nun, daß nicht nur von Ochs und Klee gesprochen wurde, sondern auch über den Gemeinderat, über den Herrn Schullehrer, ja sogar über den Herrn Pfarrer. Der Mann wußte über alles Auskunft und Rat und Veruhigung zu erteilen. Es war der Herr Landwirtschaftslehrer, eine Institution, die, soviel ich weiß, in dieser Form nur im "badischen Ländle" heimisch ist. Dieser Herr Landwirtschaftslehrer ist vom Staate angestellt, zieht umher, hilft, wo es not tut, in jeder Landwirtschaftssache und ist, wenn er sein Amt versteht, der treueste Berater des Bauernvolkes.

An ihn mußte ich in Bena Makima gar manches Mal benken. Hätte es einen solchen Mann in diesem Lande gegeben, dann wäre der Bakubakrieg, der ungeheures Unheil über die in der Regenzeit in die Wälder geflüchteten Bakuba gebracht hat, nicht ausgebrochen. Hätte es ihn bei den Herero und Hottentotten gegeben, so hätte das Deutsche Reich viele Millionen gespart. Gäbe es überall im Kongostaate Leute von der Art des Herrn Landwirtschaftslehrers, dann gäbe es vielleicht im belgischen Lande gar manche Millionen weniger, aber es gäbe auch ein ausblühendes Staatsleben im äquatorialen Afrika, es gäbe vor allen Dingen nicht jene Dekrete, die nur auf den Druck der ausländischen Presse produziert werden, — es gäbe im ganzen Bilde Harmonie, Verstand und Gesundheit.

Ich meine mit diesem Vorschlage, daß man im Lande Leute haben soll, deren einzige Aufgabe darin besteht, als Freunde der Eingeborenen unter den "Wilden" umherzuwandeln, die Anregung geben, wie die Sitten und Gesetze der Eingeborenen kulturell verwendbar wären, die dem Staate beizeiten Mitteilung machten von den Bedürfnissen der Eingeborenen, denen die europäische Regierung nicht nachkommt, weil sie sie nicht kennt, und die eine ständige Vermittlerrolle mit erzieherischer Tätigkeit ausübten. Ich wünsche mir für solche Leute keine Affessoren, denn sie sehen mir zu sehr im Geiste unserer sozialen Organismen und zu verwaltungstechnisch; ich wünsche mir für die Ausfüllung solcher Posten keine Offiziere, denn sie sind zu sehr an Drill und Strafe gewöhnt; ich wünsche mir für die Lösung dieser Aufgabe keine Missionare, denn jeder Missionar, der edelste, christlichste, gütigste, frömmste Briester wird unwillkürlich zum egoistischen Vertreter seiner Kirche, und ich bin uneigennützig und jachverständig genug, um mir auch keine Ethnographen und Ethnologen, also gelehrte Männer von meiner Art, an solchem Posten denken zu können, denn auch wir jind zu sehr Sklaven unserer wissenschaftlichen Bestrebungen, um allein dem Wohle solcher Schupbefohlenen leben zu können. Wir würden immer danach trachten, das Alte und Eigenartige zu erhalten und doch joll das nicht das Ziel dieser Aufgabe sein. Solche Lehrer sollen das Alte und Eigenartige



Aquatoriale Fruchtspender: Melonenbaum, gezeichnet in Matadi.

dieser Menschen kennen, würdigen und schäßen lernen, sie sollen aber gleichzeitig darüber nachsinnen, wie jie es umbilden, weiter entwideln und weiter bilden zum Segen ihrer Schutbefohlenen und der kolonisierenden Macht. Ich habe eine einzige Art gefunden, die mir geeignet erscheint, und das ist die des deutschen Volksschullehrers. Ich meine nicht den deutschen Volksschullehrer, wie er heut vielfach in Glacehandschuhen und mit modernen Schlipsen in den großen Städten umherwandelt, eine Leuchte der Bildung darstellt und auf den Lorbeeren der Schlacht von Königgrät, die er bekanntlich nach Bismarcks Worten gewonnen hat, einen eitlen Zukunftstraum phantafiert. Ich meine den braven deutschen Vollsschullehrer, wie er noch auf dem Lande und in fleinen Städten wahrzunehmen ist, den bescheidenen,

tüchtigen, einfachen, zur Selbstwerleugnung gern bereiten Mann des Volkes, dessen Tätigkeit wir Gelehrte alle so hoch schäpen. Aus diesen Kreisen sollte man tüchtige Männer auswählen und sie als Eingeborenenlehrer unter die "Wilden" unserer Schutzebiete senden. Die Leute sollten da nicht Lesen und Schreiben lehren, sondern sie sollten "Völker verstehen" lernen und dann lehren. Sie können Kartosseln, Hafer- und Rübensamen mit herausnehmen, sie sollen aber an Büchern nicht viel mit sich schleppen, höchstens ihren "Feremias Gott-helf", Goethes "Faust", den "Hungerpastor" oder so etwas.

Soldies habe ich unter den Trümmern des alten stolzen Bakubavolkes in Bena Makima ersonnen und lege diese Gedanken meinen einflußreichen Freunden im Heimatlande hiermit vor.

Bei den Herren von St. Viktorien hatte ich die nötigen Vorkenntnisse gesammelt, die dazu gehören, sich über die dringendste Arbeit unter den Bakuba dieses Landstrickes klar zu werden. Nach Süden zu wohnten die Kamba, ein den Baschilele verwandter Bakubastanum, der hier schon vor mehreren Generationen den Kassai überschritten hatte. Bei den Baschilele selbst war ein näherer Berkehr, den eingesammelten Nachrichten zusolge, nur bei den Stämmen, die hinter Bena Luidi wohnen, den Akoto, zu erwarten. Nach Dsten zu waren die Buschongs heimisch, die zum größten Teil mit in den letzen Arieg verwickelt waren und deren Dörser teilweise jett erst neu erbaut wurden und teilweise noch unbewohnt geblieden waren. Der Père van Aerkhosen erklärte sich bereit, uns mit Trägern auszuhelsen. Infolge des Arieges hatten sich nämlich viele Baluba aus dem Lande verzogen, waren nach Luedo und auch in ihre Stammsländer zurückgekehrt. So mangelte es jett vielsach an Hilfskrästen. Wie gesagt: der Père van Aerkhosen hals uns in freundlicher Weise aus, so daß es gelang, die nötige Mannschaft sür diese kleinen Lusslüge anzuwerden. Am 7. Juli unternahmen wir unsern ersten Lusslug nach dem Südosten. Schon Wissmann hatte auf seiner Karte das Dorf Kamba verzeichnet, und als ich diesen Namen hier wieder hörte, beschloß ich sosont, dorthin zu gehen und mit dem Studium

der Leute das Fixieren der geographischen Lage zu verbinden. Der Weg war nicht allzuweit. Ein Marsch von 1 ¼ Stunde brachte uns an Ort und Stelle. Er führte durch das Tal des Litenje, den die Baluba gewöhnlich Lufenje und die Europäer zuweilen Difenje nennen.

Ach habe diesen starten Bach an drei verichiedenen Stellen überschritten, bei dem Ausfluge zu ben Bena Mamba an jeiner Mündung in den Cadi (wie hier ber Raffai heißt), vor dem Eintreffen in Galifoto und endlich jenseitsvonWalitoto auf dem Mariche nach Ibanichi. Das Tal des Lifenje ist überall



Alanatoriale gruchtipender: Melonenbaum, gezeidzuet in Bena Mafima.



auffallend breit und in der Trodenzeit von kleinen Nebenadern und kleinen Sumpsikreisen begleitet. Dennoch soll es auch in der Zeit seines höchsten Wasserstandes ein besonders imposantes Wasser nicht werden, wohl aber ein Rinnsal, dessen User weithin versumpst sind. Der Eindruck, den die Vegetation dieses Tales macht, entspricht dieser Angabe nicht. Denn schon 3/4 m über dem Erdboden gehen die mächtigen Baumriesen mangrovenartig in Wurzeln über, so daß man meinen möchte, der Wasserstand wäre früher 3/4 m höher gewesen. Der größte Teil der Bäume zeigt aber den Einfluß einer so hoch gehenden Wasserlinie nicht. Ich nehme also an, daß im Laufe der Zeit etwa 3/4 m der Talsohle von den Wassern der Regenzeit sortgespüllt worden sind. Im übrigen ist die Vegetation des Likenjetales an allen mir bekannt gewordenen Stellen die gleiche: die Bäume der Abhänge und der auch hier ein wenig (ca. 30 bis 40 cm) über dem Sumpsniveau liegenden Talstreisen sind durch mächtigen Umsang ausgezeichnet. Ich sah bis dahin noch nicht derartig imposante Riesen wie im Likenjetale bei Galikoko.

Wenige Minuten südöstlich des südlichen Likenjetalrandes liegt Kamba na Maji, das heißt Kamba am Wasser. Der Kambastamm hat nämlich mehrere Beiler inne, und die vorliegende Ortschaft ist gewissermaßen der Hafenplaß. Hier wohnen die Fischer der Kamba, während die Eingeborenen im Inlande mehr dem Ackerbau ergeben sind. Zum ersten Male sah ich hier Zeichen der eigentümslichen Arbeitsteilung, durch die sich alle Bakubavölker ortschaftsweise auszeichnen. Ubrigens ist Kamba na Maji gleich allen Bakubaweilern auf dem Plateau und in der Buschsame angelegt, und wie alle Dörfer der Baschilele und Buschungsstellt es einen großen quadratischen Hof dar, um den herum die einzelnen Häuser oder kleinen Gehöfte straßenweise angelegt sind.

Bei meiner Ankunft fielen mir sosort die Tätowierungen auf dem Leibgewölbe der Frauen auf. Diese sind nämlich nicht im Bandstile der Bakuba, sondern in der Linienart der Baluba ausgeführt. Da machte ich zum ersten Male die Erfahrung, die sich später außer bei den Pianga und Bienge bei allen Bakubastämmen wiederholt hat. Die meisten Frauen sind von den Baluba aufgekauste Sklavinnen, die durch einige Modulationen der Jähne und Hinzusügung einiger Tätowierungsornamente des Bakubastiles naturalisiert worden sind. Die Baskubas haben in früheren Zeiten der absoluten Abgeschlossenheit teilweise über einen uralten starken Bestand von Elesantenzähnen versügt, teilweise solche in großer Menge an den Handelspläßen des Sankurru von den nördlichen Urwaldstämmen gekauft und dann auf den Marktpläßen des Südens gegen Weiber an die Balubas und Benas Luluas Stämme vertauscht und haben so eine reiche Einsuhr von Frauen erzielt, ohne den "produzierenden Stämmen" selbst Einstritt in das Bakubaland zu gewähren.

Unter einem kleinen Schutzdach in der Mitte des Dorses nahmen wir Platz, und harrten der Dinge, die da kommen würden. Und das Ding kommt: 0, was



ist das für ein häßliches Ding. Der Häuptling der Kamba hat eine Unmenge europäischer Stoffe um seine Hüften geschlungen, ein blutroter, breitkrempiger Mädchenhut ziert sein nach der Bakubasitte mit schönen Locken versehenes Semitenhaupt, eine bunte Frauenjacke schmückt seinen hageren Leib, v je, welche Karikatur! Heute weiß ich es: im Dorse oder wenn er auf der Wander-

schaft ist, trägt er ionit das landesübliche schöne und wertvolle Meid aus Eingeborenenstoffen. Ich habe ben Herrn ipater in dieser Tracht fennen und ichäten gelernt, er jahdann aus wie ein jolider, ehrbarer und anständiger "Wilder". Wenn - aber der Europäer in dieses Dorf kommt oder wenn er ihn in jeiner Station bejucht, jo fleidet er jich à la Europäer, dann ift er eine ichauderhaite Marifatur, der gegen= über fleinstädtische, die Mode ihrer Derrin nachahmende Dienstmädchen wahrhaftige Muster guten Geschmades iind.



Degetationsbilder vom oberen Kaffai: Um Plateaurande von Bena Makima,

Der Herr Harlefin hat aber ein gutes Herz unter seiner Frauenjacke und er regt seine Dorfgenossen zum Mitteilen ihrer Tätowierungsweisheit, ihrer sozialen Renntnisse, ihrer Kämme, Haushacken und Trinkbecher an. Alls wir nachher gehen, äußert sich diese praktische Weltanschauung in einer umfangreichen Hühnerstiftung, die dem nahrungsarmen Bena Matima sehr zustatten kommt.

Das rührt mein Herz denn doch ein wenig, und ich lasse den Herrn fragen, weshalb er sich so häßlich kleidet und ob er dies wirklich für schön erachte. Die Antwort lautet etwa: "Vor dem Kriege trug kein Bakuba europäische Kleider (Baumwollstoffe). Die Europäer sind stark. Starke Leute muß man zu Freunden haben. Wenn die Europäer kommen, ziehe ich das europäische Kleid an, und dann bin ich ein Bruder der Europäer."

Ich seufze und wünsche meinem Bruder ein herzliches "Lebewohl", fluche aber in meinem ethnologischen Innern gewaltig über allen Kulturumschwung und eile den vorangegangenen Genossen nach. — — — — — — — —

Das zweite Ziel meiner Ausflüge von Bena Makima ist das Dorf der Baschi Moto. "Die Motoleute bieten einem nichts Interessantes und besitzen nichts mehr von ihren alten Sachen." So hatte mir Herr Depen gesagt. Tropdem versuche ich den Ausflug und ich werde gleich erzählen, wie lohnend er für die Wijsenschaft und das Museum war. Um 14. Juli führte ein Stahlboot und ein fleines Holzboot der Eingeborenen uns und unsere Leute hinüber zu dem alten verlassenen Bena Luidi, das im Buschwerk des flachen Ufers vergraben südwestlich auf dem andern Ufer des Rassai gelegen war. Eineinhalb Stunde währte das Übersetzen, dann marschierten wir sogleich in das Inland. Wenig später waren wir im ersten Afotodorf. Unser Eindruck war: halb verlassenes Haus, versallenes, armes Baschileledorf. Davon, daß hier vor einigen Jahren ein Europäer Station und Handel ins Land gebracht hat, war nichts mehr zu verspüren. Alles sah ursprünglich und ungestört darein, in Tracht, Schmuck, Gerät, Lebensführung war nicht eine Spur europäischen Einflusses zu beobachten. Es ist mir immer aufgefallen: was der Europäer in dieses Land einführt, verschwindet, sowie er selbst wieder fortgegangen ist oder die Handelsstraße unterbrochen wird. Solange er im Lande ist und seinen europäischen Aram einführt, scheint alles Ursprüngliche zu verschwinden, er braucht aber nur wieder fortzugehen, und wenige Monate später trägt das Wesen der Eingeborenen keinen einzigen Zug des stattge= habten Einflusses ersichtlich zur Schau. Der Neger kehrt sofort zu seinem alten Der fulturelle Stoffwechsel geht in den westafrikanischen Multurgut zurück. Tropen mit unglaublicher Geschwindigkeit vor sich, und ein Grund hierfür ist zum Teil der, daß der Europäer hauptfächlich wertlosen Tand, schlechte Stoffe. schnell vergängliches Salz und dergleichen einführt. So fam es denn, daß ich im Dorfe Akoto nur wenige Messingnägel als Reste des Kulturlebens vorfand, welches die Kulturstätte Bena Luidis noch vor kurzer Zeit belebt hat. Daß ich in demselben Dorfe wiederum uralten, eingeborenen Kulturbesitz fand, werde ich sogleich zu berichten haben.

Das halb verfallene Dorf war fast leer, der Häuptling in dem Inlanddorfe, und somit ein längeres Verweilen nuplos. Der nachfolgende vierstündige In- landmarsch war sehr austrengend. Die "Hauptrichtung" der Straße, die wie

fast alle afrikanischen Wege ihr Ziel rückstos versolgte und mit Mühe alle zeitersparenden Umwegen vermied, durchkreuzte den Bogen eines höchst ungemütlichen Sumpstales zweimal und führte erst sehr spät, nämlich nach 2½ Stunden, zum eigentlichen Plateau hinaus, das sogleich den Buschsteppencharakter des Bakuba- und Baschilekelandes annahm. Leider konnte ich nicht erfahren, ob dieses Bett in der Regenzeit von einem merklichen Gewässer belebt wird. Ich glaube es aber nicht. Es ist wohl ein altes flaches Tal mit schwacher Wasser-absuhr in der Sommerperiode. Vielleicht ist in alten Zeiten ein Arm des Nassaisiehindurchgestossen. Die zweite Kreuzung sührte zwischen riesigen Palmen und garstigen kleinen Waldbildungen dahin. Wie Knochen verwester Mammutsleiber lagen die abgestorbenen uralten Riesenblattstengel am Boden und erleichterten mit ihrem balkenartigen Mittelleib die Passage für den im Schlamm nach Halt suchenden Fuß. Leider war dieser Palmenwald viel zu düster, um eine photographische Aufnahme wagen zu können, und vergebens sah ich mich nach einem "möglichen" Platze für den Maler um.

Um schwierigsten war der Ubergang für ein sargartiges Gebilde, welches wir mit uns schleppten und das mir heut noch in der Erinnerung ein Lächeln abnötigt. Die Bajchi Afoto waren mir nämlich als höchst ungemütliche "Wilde" geschildert worden, die früher einmal einer kleinen Staatskohorte arg mitgespielt und deren Führer, den Rapitan Le Coq, zur Umtehr gezwungen hatten. Man versicherte mir, daß die Akotos beim Aublick eines Gewehres von einer wahrhaftigen Berferkerwut befallen werden. Der Pere van Kerkhofen hatte mich deshalb gebeten, die Gewehre unserer Leute in Risten und nicht offen zur Schau getragen mitzunehmen. Ich war darauf eingegangen und hatte alle Nun find 12 Jägerbüchsen vom Modell 71 in dem Sarg befördern laffen. feine schlechte Last, zumal auf dem sumpfigen Boden, der schon den unbehinderten Mann überall dem Ausgleiten und Hinstürzen nahe bringt. Die Träger taten mir also recht leid. Ich werde einen solchen Schabernack sicher nicht wieder mitmachen, denn die Anschauung, die dem Rate des Père zugrunde lag, beruht auf einer falichen Beurteilung der Sachlage und des Negercharafters. Es ist möglich, daß die Expedition eines Naufmannes, der eine besondere Urt des Verkehrs mit den Negern auftrebt, nämlich gewinnbringenden Handel, besser ohne oftentative Wassensührung vor sich geht. Eine wissenichaftliche Erpedition unserer Art aber, deren Herannahen und Eristenz schon monatelang vorher befannt ift, deren Absichten und Tätigkeiten dem Reger an sich nicht unangenehm sind, und die, wenn sie überhaupt Erfolg haben will, bei den Eingeborenen beliebt sein muß, braucht nicht mit solchen Eventualitäten zu rechnen. Sie muß mit Nachdrud auftreten können, denn sie muß den Ruf verdienten Vertrauens genießen.

Also meine Gewehrkistenträger stampsten mühsam durch den Schlammboden, alsdann ging es im Walde den Plateauanstieg empor über die Buschsteppe hin und endlich in das Dorf Afoto II. Leider wühlte ein schweres Fieber an diesem Abend in mir und zwang mich, in dem offenen Dorfschuppen das Ruhelager aufzusuchen. Erst am Morgen des 13. hatte ich die Möglichkeit, mich dem Studium des Dorfes und dem Ausstragen der Leute zu widmen. Von allen Seiten waren Stammesgenossen herbeigeeilt und das Dorf somit von Menschen überfüllt. Schnell war Lachen und ebenso geschwind eine gewisse Gesprächigkeit erzielt. So hörte ich, daß diese südlichen Baschilele schon von meinem Besuch in Bussongo an der Sankurrumündung und bei den Baschissichen, und daß die Baschilele also untereinander reichen Versehr üben. Im übrigen habe ich bei allen meinen Besuchen im Baschilelegebiet immer wieder bestätigt gesunden, was ich schon vordem vermutet hatte, die Baschilele sind echte Basuba, und da es für mich persönlich hauptsächlich darauf ausam, den Basuba-



Pegetationsbilder vom oberen Kaffai: Studie aus dem Urmalde.

typus als jolchen fennen zu lernen, da ferner das zentrale Bakubaland mit seinen Abergangsformen nach allen Seiten bas wichtigste Studiengebiet reprasen= tierte, so überließ ich die Fortführung der Arbeiten in diesem Lande den mir nachfolgenden Rollegen und wandte mich selbst wieder nach Diten. Ich fühlte mich an diesem Tage noch recht schwach und tieß mich deshalb ohne Schwierigkeit von Herrn Lemme überreden. micht bem noch nach nächsten Akotodorfe (Alfoto=Lemba) zu wandern, sondern

bald wieder über Luidi 3ch bließ heimzufehren. zum Huibruch. Schlaff und ermattet kam ich in Nkoto I wieder an. Wie hatte sich aber der Ort seit gestern verändert! Es wimmelte von Männern, Frauen und Mindern. Herr Lemme froch in den Sütten herum. Triumphierend fam er mit einer Trommel, einem elsenbeinernen Blashorn, mit einer Holztrompete an. Es war ein wunderbar geschnittes Stück, diese Trommel, und ihr Anblick vericheuchte im Alugenblick alle Kieberstimmung und Kieberichwäche. Ich habe das sehr oft gespürt: geistige Anreaung, der Zwang, attiv vorzugehen, das sind die besten Mittel gegen die Erichlaffung, der Stumpffinn aber ist der wahre



Vegetationsbilder vom oberen Kaffai: Riefen am Calrand bei Bena Makima.

Nährboden des Fiebers. Die Szenen, die nun folgten, waren über alle Maßen komisch: die guten Motover, die ihre heilige Trommel in Gesahr sahen, waren aufs äußerste bestürzt. Wir boten sogleich Stoffe, fünf Stück, sechn Stück. Die Frauen waren entzückt von der Aussicht; die Männer aber erklärten: wenn wir die Trommel weggeben, können wir nicht mehr tanzen! Die Frauen sahen den Stoff und redeten für den Verkauf. Zwei sehr national gesinnte Männer spielten die Rasenden, sobald das Wort "Verkauf" verlautete. Die Frauen suchten sie zu beruhigen.

Ich jah, die Sache war schwierig. Schon sprachen einige Leute von Bogen und Pfeilen. Auf keinen Fall durste durch unsere Sammlungen ein Konslikt hervorgerusen werden. Ich nahm den ersten Rasenden beiseite und stiftete ihm zwei Stück Stoff und einige Tabakspseisen. Die Wut legte sich. Ich nahm den zweiten Rasenden beiseite. Die Wut legte sich. Einer nach dem andern, sämtliche Männer des Dorses traten mit mir in diese Ecke oder jene Ecke, in das Gebüsch oder hinter eine Hütte und nahmen ihre Gaben in Empfang.

Dann versammelte ich alle Männer in der Mitte des Dorsplaßes und erklärte seierlich, ich würde auf keinen Fall mehr als vier Stüd Stoff für die Trommel geben. Da waren sie alle einverstanden. Die Trommel, die heute ein Hauptprunkstüd unserer Sammlung ist, hat mich allerdings über hundert Mark gestostet. Dies sage ich als Beispiel für diesenigen, welche immer noch glauben, ethnologische Gegenstände kosteten nichts. Was die Hernen Offiziere als Kriegsbeute heimbringen und großmütig den Museen schenken, das war allerdings billig "erworden" und billig transportiert. Über diese Gelegenheitssammlungen sind ja überhaupt eigentlich Staatseigentum und mit den Kosten für den Krieg bezahlt. Ich werde im zwanzigsten Kapitel zu zeigen haben, wie systematisch der Wissenschaftler demgegenüber sammeln muß, und was das kostet. Über die Erwerbung dieser Trommel war ich, auch wenn sie recht teuer war, recht sirvh. Das elsenbeinerne Horn gab ich großmütig und ohne weitere Kausanstrengungen zu machen zurück.

Nachträglich erwiesen sich die Akoto als rechte Schlingel! Als wir abends daheim in unserem Lager saßen, hörten wir über den Strom herüber schallende Tanzmusik. Man konnte ganz deutlich mehrere Trommeln unterscheiden, während sie am Morgen behauptet hatten, sie hätten nur die eine Trommel. Wir waren Zwar hatte Herr Denen gesagt, es jett im besten Verkehrston angelangt. gabe hier nichts Interessantes mehr, aber dem war nicht so. Im Gegenteil, ich habe selten so wertvolle Nachrichten erhalten und war selten in der Lage, so interessante Barianten von Kämmen, Bechern, Haushacken und dergleichen in diesen Gegenden zu erhalten. Durch die Abwechselung erfrischt und angeregt, fühlte ich mich viel wohler und bereute schon, heute morgen den Rückmarsch beschlossen zu haben. Immerhin waren wir nun auf dem Heimwege. Die mitgenommenen Waren waren so wie so sämtlich verausgabt, und so marschierten wir denn dem User und am Rassai einem Bena Makima gegenüber gelegenen Punfte zu. Das Abersetzen war mit Schwierigkeiten verbunden, Boote waren nicht zu erreichen, sondern nur die Trümmer alter Einbäume, die mit dem vorderen offenen Ende im Wasser schwammen. Infolgebessen fielen Herr Lemme, fünf Lasten und zehn Leute ins Wasser. Ein Alappschemel wurde bis zum andern Tage auf dem Sandboden gesucht und auch glücklich wiedergebracht. Es war ein Glück, daß der Rassai jetzt so flach und fast vollständig von Sandbänken angefüllt war, jo daß kein großes Unglud geschehen Bei dieser Gelegenheit fiel auch ein kleiner Gverk-Anschüßapparat das erstemal ins Wasser und blieb mehrere Stunden auf dem Grunde liegen, ohne daß er Schaden nahm. Ich werde später zu berichten haben, wie es dem Instrumente weiterhin erging.

Die dritte Wanderung von Bena Makima haben wir dann vom 17. bis 21. Juli dem Osten zu in das Land der Baschi Buschong unternommen. Ich besuchte die Dörser Schala, Bakelle, Badibambo, Galikoko, Baschinkelle, Lupangu. Der Marsch am 17. führte über den Raschielle, einen kleinen Zufluß des Likense, dann über diesen starken Bach selbst und endlich über einen kleinen Tributär desselben, den Ibemene, den ich am 19. und 20. Juli noch an zwei anderen Stellen überschritt. Die Faktorei Galikoko und das gleichnamige Buschongdorf liegen auf einem Plateau, welches im Süden durch den Ibemene

und im Norden durch den Likenje abgeschnitten ist. Die Täler dieser Bäche sind auffallend breit und ties.

Die Aufnahme in der Station bei dem Direftor und den Miiitenten der Vilanzergesellschaft (S. A. B. V.) war eine sehr herzliche. Mit dem Pere van Rerthofen, der uns begleitet hatte, um hier einige Rates chisten zu besuchen, und der uns in mitternächtlicher Stunde jein Berg bezüglich des Herm Dehen ausichüttete, verbrachten wir einen wundervollen Abend, dem am andern Morgen die erste Unterredung mit dem Bringen Michae-



Degetationsbilder vom oberen Kaffai: Waldfäulen aus dem Busch bei Bena Maxima.

lenge, einem Mitgliede der Lukengofamilie, der gerade hier einen Besuch abstattete, solgte. Ich habe mit diesem prächtigen Manne in Ibanschi später viele trauliche Stunden verbracht und verdanke ihm einen großen Teil meiner Kenntnisse über die Geschichte des Bakubavolkes. Die Ausflüge, die ich am 19., 20. und 21. unternahm, machten mich recht vertraut mit der traurigen Lage, in der sich die Bakuba zurzeit besanden.

Im Kriege hatten fie die Saatzeit verpaßt. Jest gab es nur fummerliche Ernte. Nahrung war selten. Viel Arankheit herrichte. hatten die Geflüchteten viele Familienmitglieder verloren. Lein Wunder, daß eine gewisse Nervosität herrichte. Immerhin ereigneten sich bei diesem Besuch Dinge, die ich nicht ohne Eingreifen mit ausehen konnte. Es lief nämlich vor unserer Kolonne immer ein Individuum her, welches die Eingeborenen gegen uns aushepte. Im Dorse Baschinkete stellte der Führer, der uns vom Direktor der Pflanzergesellschaft mitgegeben war, diese Tatsache und den Mann selbst Wir nahmen ihn gefangen und brachten ihn zur weiteren Untersuchung zum Direktor nach Galifofo. Jener gab an, daß es sich bei dem Manne um ein verrücktes Individuum handele, welches nicht zurechnungsfähig sei. Dies hinderte übrigens gewisse Leute nicht, später, als sie glaubten, daß dies nühlich sein könne, anzugeben, meine Leute hätten den Mann mißhan-Alls später der Hauptmann Le Cog diese Gegend passierte, von dem Tatbestand Renntnis nahm und mich freundlich von mehreren Behauptungen dieser Art unterrichtete, verlangte ich sosort Feststellung der Tatsachen und habe selbst dafür Sorge getragen, daß die nötigen Recherchen angestellt wurden. Es waren in dieser Zeit auch Diebstähle bei den Eingeborenen vorgefommen (zum Beispiel bestahlen sich die Eingeborenen von Badibambo untereinander, um die entwendeten Sachen an mich zu verkaufen), dann hatten Leute des Herrn Denen die Eingeborenen ebenfalls bestohlen. Das alles sollte nun auf meine Rechnung kommen und meiner Rolonie zur Last gelegt werden. Bu meiner Freude erfuhr ich das alles noch frühzeitig genug. Jedenfalls zeigte sich mir in dieser Zeit das Bolk der Bakuba nicht gerade von seiner liebenswürdigsten Seite. Es ist dies aber auf die Folgen des Arieges zurückzuführen, und ich trage deshalb keinen Gram mehr im Herzen, denn ich habe gar viele wichtige Aufzeichnungen gerade in dieser Zeit machen können. 3ch hatte in kommenden Monaten in anderen Gegenden genügend Gelegenheit, die Bakuba in geordneteren Verhältnissen und dementsprechend von einer günstigeren Seite kennen zu lernen.

Mit reichen Ergebnissen kehrte ich nach Bena Makima zurück.

13. August 1905. Der größte Teil der Träger, die mir seinerzeit vom Luebo aus zugeschickt wurden, waren in der Nacht vom 22. Juli, in der sie von Herrn Dehen mit der Peitsche bedacht worden waren, gestohen. Es blieben mir nur sehr wenig Leute übrig. Um 14. August, also einen Tag später, als das Wesser des Herrn Dehen "aus Bersehen" in den Fuß meines Bons gesallen war, brachte mir Nengengele, einer meiner schon in Dima angeworbenen Polizeisoldaten, den ich zur Werbung ausgesandt hatte, von Kapingantumba, einem bei Galikoko gelegenen Orte, achtzehn Träger herbei. Das kam mir wie

eine Fügung des Himmels vor. Ich sehnte mich danach, das nebelige Tal des Kassaisen verlassen zu können. Die Ereignisse der letzen Tage hatten mir Bena Matima verleidet. Da ich mich etwas wohler fühlte, packte ich also meine sieben Sachen schleunigst zusammen und sandte den ersten Transport in das Inland ab. Im übrigen erklärte mir der Nachsolger des Herrn Cassart, Herr Abteilungsches des Jaer, daß er mir ein Stahlboot zum Transport der notwendigen Habsseligkeiten nach Luebo gern zur Bersügung stellen wolle. Überhaupt bemühte sich Herr de Jaer nach Möglichkeit, den schlechten Eindruck, den ich in den letzen Tagen von den Angestellten der Kompanie gewonnen hatte, zu verwischen. Ich beschloß nun, Herrn Lemme mit der zurückbleibenden Bagage im Stahlboote nach Luebo zu schicken. Bon Luebo konnte er in einem Marsche von zwei Tagen ebensalls nach Ibanschi rücken, und dann hatte ich unsere Kolonne wieder vereinigt, hatte zudem den größten Teil meiner Ausrüstung in Luebo liegen und konnte, wenn Herr Lemme einigermaßen Glück hatte, sogar hossen, durch ihn noch Träger von Luebo auß zu erhalten.

Am Morgen des 17. August begleitete mich Herr Lemme noch ein Stück weit in den Bald hinein, dann fletterte ich mühsam in meine Sänste und ließ mich nach Galifoto bringen. Der Herr Direktor in Galifoto war derartig erfrankt, war jo erschüttert von dem fürzlich stattgehabten Tode seines Freundes Culot, daß ich schleunigst dem melancholischen Drucke, der heute über dem Hauptgebäude von Galikoko lag, entfloh, unter einem Baum ein frugales Mahl zu mir nahm und dann bis Napingantumba weitermarschierte. Mit diesem Nachtlager in Navingantumba beginnt für mich gewissermaßen der dritte Abschnitt meines Reiselebens. Vielleicht ist es der wesentlichste Punkt der Wanderzeit überhaupt. Zuerst hatte ich meine Lehrzeit am Ruilu beendet, dann meine Studienmonate im Raffaitale absolviert. Ich war immer an die Stationen geseiselt gewesen und hatte jehr wenig Bewegungsfreiheit. Jest endlich verfügte ich über unsere ganze Ausruftung; jest kannte ich die Sprache der Eingeborenen genügend, um mich mit ihnen ohne Dolmetscher unterhalten zu können; jest brauchte ich mir nicht mehr Rat zu holen über die verschiedenen Wandermöglichkeiten; jest überjah ich so ziemlich alle Wanderverhältnisse, die in Betracht kamen. Ich kannte die Stellung des Nongostaates; ich kannte die Stellung der Rompanie; ich war genügend eingeübt in der Expeditionstechnif, um selbst meine Bestimmungen treffen zu können über die Anwerbung von Trägern, über die Routen und Wanderziele. Zudem fühlte ich mich an diesem Abend in Rapingantumba außerordentlich wohl, gewissermaßen befreit von der Last, die die Nachbarschaft unsympathischer Menschen immer mit sich Ich war von ganzem Herzen glüdlich und sah mit Freuden der bringt. fommenden Zeit entgegen.

Zum ersten Male übernachtete ich hier in Rapingantumba in einem Lehmhause der Eingeborenen; zum ersten Male war ich ganz allein unter den Schwarzhäuten. Ich lernte hier den Reiz der absoluten Einsamkeit meiner Rasse und des Fehlens jedes Zwiegespräches, das eine europäische Sprache mit sich bringt, kennen. Ich unterhielt mich ganz ausgezeichnet mit den Leuten und freute mich sogar, daß Tschikaja, der einzige unserer Bons, der etwas Französisch konnte, vorausgesandt war; es schien mir, als ob auch meine Leute sich über



Degetationsbilder vom oberen Kaffai: Palmen bei Bena Matima.

solchen Zustand der Dinge freuten. Denn ohne daß ich sie dazu aufforderte, brachten sie mir einige Baluba herbei, welche hübsche Legenden kannten, und führten mich zu einem Drt, wo ein interessantes Buanga (Zaubermittel) errichtet war. Die Eingeborenen — ich besand mich in einer Balubakolonie — erfreuten mich durch unaufgesordert herbeigebrachte Gaben an Hühnern und Giern. Ich ließ sodann ein reiches Mahl bereiten, und zwar nach der Art

der Eingeborenen: große Biddiaklöße und Huhn in Öl. Ich nahm mein Mahl heute nicht an meinem Tische ein, sondern auf Matten, und lud die angesehensten und treuesten meiner Leute dazu ein. Dann erwarb ich noch einige Kalebassen mit Palmwein, und so saßen wir als behagliche Kameraden bis tief in die Nacht hinein unter dem schönen Sternenhimmel Kapingantumbas; auch



Degetationsbilder vom oberen Kaffai: Palmen bei Bena Makima.

die Nacht in meinem Lehmhaus verbrachte ich ganz ausgezeichnet. Ich erinnere mich nicht, während meiner ganzen Wanderzeit je so ausgezeichnet geträumt zu haben, wie in Kapingantumba. Thamsengo Mudamba Canso Masai munghelen Cibalala na Muta n inn muaro ighing. ona the fencilela moss those da udi oppuntis ua offambi Bill Sa note no Mulanha Shazashu ne mgabaga no difector regiment If Birne some Surge Sira Arandi choli Rianh muchicli es Burke afren Off Anombi messe esomio Martal

Thannaga Thalamba Thasai megasi Cibalada

Brief eines Schülers der amerikanischen Mission in Luebo. Vorder und Rückseite. Ein halb der natürlichen Größe.

## Dreizehntes Rapitel.

## Ibanschi.

Um 18. August brach ich nach Ibanschi auf. Wir überschritten erst den Litenje, und dann ging es in eiligem Marsche über das Plateau. Zwischen Ibanschi und Navingantumba haben wir nicht ein einziges Gewässer überschritten. Es war ein pratter Sonnenschein und ein auftrengender Marich. Wenn ich nicht getragen wurde, wanderte ich, auf zwei Leute gestützt, mubsam dabin. Beite Musblide nach beiden Seiten über die flachen Sohenzuge wirkten auf mich erhebend, da ich solche im tiesen, buschigen Tale des Rassai seit Monaten nicht geschen hatte. Ubrigens sentten sich alle diese Söhenzüge — wir überschritten funf berartige Wellen — nach Nordwesten dem Tale des Langala zu. Am Nachmittag trasen wir in der Fasterei Ibanichi ein. Der lange Marich hatte mich schr ermudet, und ich verbrachte einen äußerst schmerzvollen Nachmittag. Herr be Jaer war vor mir angekommen. Ich traf hier Herrn van Kauteren als Itationoches au. Der Herrscher ber Bafuba, ber Lufengo, war just in dieser Beit aus dem Staatsgefängnis in Lusiambo entlassen und wurde jest mit allen Chren in jem Reich wieder eingesetzt. Der Hauptmann Le Cog, der gewohnlich in Luluaburg residiert, feitete das mit seinen Soldaten, und Serr 3banschi. 229

Hubin — der Stationschef des Staates von Luebo — begleitete ihn. Diese Rolonne lagerte in der Nachbarschaft.

Die Faktorei liegt offenbar da, wo in früherer Zeit die Hauptstadt Ibanschi gestanden hat. Die Pracht, die noch der Wolf vor wenigen Jahrzehnten (etwa 20 Jahren) als erster Besucher des Bakubalandes rühmend beschreibt, ist verschwunden. Von der mächtigen Empfangshalle war nichts mehr zu sehen. Ja, ich habe nicht einmal die Stelle seststellen können, an der einst die mächtigen Pfähle emporragten. Das ganze Regierungssystem des heutigen Bakubalandes konzentriert die hohen Beamten des Staates in Muschenge im Norden. Nur noch die Mutter des Lukengo residiert in der Nachbarschaft.

Nach Norden zu, durch eine Bodensenkung von unserem Lagerplatz entsernt, lag in einer Entfernung von ungefähr zwei Kilometer die amerikanische Baptistenmission. Da ich mich am andern Tage etwas wohler fühlte, machte ich mich josort auf den Weg, um meinen Besuch daselbst abzustatten. Welches Erstaunen nötigte mir der Eintritt in diese Missionsstation ab. Rie vorher und nie nachher habe ich in diesen Ländern derartig liebenswürdigen Lurus mit richtiger Behaglichkeit gepaart gefunden, wie in den Stationen der Baptistenmission. An den Fenstern des Hauses Gardinen, richtige Gardinen. An den Wänden eingerahmte Bilder. Im Schlafzimmer der Herrschaften schöne Betistellen und Rommoden, im Efizimmer eine richtige Aredenze. Dazu Teppiche und bequeme Stühle. Was aber vor allen Dingen den Eindruck des Behagens und des Wohllebens hervorrief, das war der Empfang durch die Dame des Hauses. Mrs. Edminstone, eine Mulattin, deren dunkle Hautfarbe ich bald nicht mehr jah, war eine ganze Dame. Daneben trat ihr Gatte, ebenfalls ein Mulatte, in weltmännischer Geschicklichkeit als Hausherr in seine Rechte, und unser Freund, Mr. Sieg, mit dem wir auf der "Leopoldville" nach Afrika gekommen waren, streckte mir in herzlichster Beise die Freundschaftshand entgegen. Wir aßen zu Mittag. Es war ein einfacher, natürlicher Ton und nichts Weziertes. Sauber gefleidete fleine Mädchen bedienten uns. Das Tafelgeschirr von gutem Material bot Delifatessen ersten Ranges: Austernsuppe, Hammelbraten, ein delikates Hühnerfrikassee, Tortelettes mit Pfirsichen, wie gesagt, es war eine Schlemmerei. Dabei wurde alles ohne jede ruhmselige Anpreisung und Prahlerei geboten, die bei ungebildeten Leuten jo oft am Estische zum Ausdrucke kommt, und die ich gerade an den Tischen Afrikas so häufig angetroffen habe.

Ich habe dann diese Mission wiederholt besucht, sernte auch später den schwarzen Missionar Mr. Philipps kennen und übersah nun die ganze Farbensstala von Weiß bis Schwarz, von Sieg bis Philipps in emsiger Tätigkeit. Ich bin überzeugt, daß im Innern auch hier ein Ringen um das beste Wolten stattsindet, wie es überall sein muß, wo mehrere dem gleichen Ziele zustreben; es kommt das aber nie äußerlich zum Ausbruch. Diese Missionare machten auf

mich stets den Eindruck der innigsten Einheit. Der Grund hierfür war offenfundig die seitgegliederte und energisch durchgesührte, zielbewußt durchgesührte Arbeit dieser Leute, vor deren tiesem religiösen Gesühl und Pflichterfüllung ich großen Respekt gewonnen habe. Ich habe die Leute gesehen im Gottesdienste, wenn sie in der Eingeborenensprache zu ihren Schwarzen redeten. Ich habe die Leute gesehen, wenn sie ihren Schulunterricht gaben. Ich habe sie gesehen, wenn sie ihr Mittagsmahl einnahmen, und habe sie bevbachtet in der Zeit der Erholung. Und immer, wenn ich in eine dieser zwei Stationen kam, hatte ich dasselbe Gesühl, das hier eine ungeheure Arast dem Besten zustrebe.

Die Baptisten wollen unbedingt das Menschliche als solches betonen. Sie streben danach, die Unterschiede der Rassen zu verwischen. Wenn sie auf Reisen gehen, dann schlasen diese Missionare nicht in Betten, und zweimal in der Woche eisen sie Eingeborenengerichte, von seinem Porzellan zwar, aber mit Fingern! Welcher Gegensatz zu der Arbeitssorm der apostolischen Mission! Ich erwähne nur den Hauptunterschied, der in der Messe und im Gottesdienste zum Ausdruck tommt: in der Messe sehen wir die Europäer vor dem Altar in Stühlen sitzen, und die Reger liegen auf den Anien rund umher. Also strenge Betonung der Rassen unterschiede. Wenn der apostolische Missionar einen Schwarzen anredet, so



Wiederaufban eines Wohnhauses der amerikanischen Mission in Ibanschi nach der Gerftorung durch den Bakubaaufstand.

muß er niederfnien. Die Messe wird natürlich in lateinischer Sprache gelesen. Im Gottesdienste kommt kein den Eingeborenen verständliches Wort vor; ja, ich vermute, viele der Herren Missionare verstehen den lateinischen Text selbst nicht so ganz, denn ich habe in der Eile Wortbildungen vorübergleiten gehört, die dem harmlosesten Textianer wohl eine bedenkliche Miene entlock hätten. Die Pracht der Meßgewänder, die sonwolischen Handlungen des Heiligen Kelchs, das Wechseln der Meßkleider, alles das macht ja auf die Neger einen tiesen Eindruck. Sie betrachten das aber genau so, wie sie dem Ganga und dem Zauberstanz eines Maskenpriesters ihrer Religion zuschauen. Ich habe mich auch bei wohlausgebildeten Schülern dieser Missionare nach den inneren Kenntnissen und Aussassischen Anstenpriesters über Mossenpriesters über Messenpriesters dieser Missionare nach den inneren Kenntnissen und Aussassischen Echülern dieser Missionare nach den inneren Kenntnissen und

mit dem eigenen, ursprünglichen Glauben festgestellt. sind die "Buanga" Nur (Zaubermittel) andere. Dagegen die Baptistenmission! Unter ihren mächtigen Bäumen sigen rings umber auf den gleichen Bänken Schwarze und Weiße. Es wird ein in der Eingeborenensprache verfaßtes Lied gefungen. Der Prediger besteigt seine fleine Nanzel und spricht in der Eingeboreneniprache. Er redet jo, wie man bei den Milonga redet. Er nimmt die einsach-



Pradtiftude der Bakubakunft: Die flache Schale von Euffambo, der Benkelbecher vom untern, der niedrige Becher vom mittleren Sankurru.

sten Kapitel aus dem Testament und erläutert sie entsprechend dem Berständnis der Eingeborenen. Man denke ja nicht, daß der Neger nicht über solche Dinge nachdenke! Er packt solchen Stoff an und verarbeitet ihn in seiner Weise. Und der Missionar verstand es hier, diese primitiven Menschen zu solchem Denken ans zuregen. Nach dem Gottesdienste, nach der Predigt wieder ein Kirchenlied in der Eingeborenensprache. Dann erhob man sich und nun reichten sich alle die Hände. Man plauderte von diesem und jenem. Es ist eine fröhliche, einheitsliche Stimmung, ein Überpietismus ist mir nicht ausgesallen. Weiterhin der Schulunterricht. Von Zeit zu Zeit gibt ein apostolischer Missionar ein klein wenig Unterricht. Bedeutende Wirtungen habe ich in Bena Matima nicht verspürt. Die Baptisten aber haben in Ibanschi unter ihren großen Bäumen als Schulhaus und unter der riesigen Halle in Luebo vom frühen Morgen bis zum späten Abend Hunderte von Schülern. Die Hunderte von Schülern lernen richtig Lesen und Schreiben in ihrer Eingeborenensprache. Es ist ein



Pradifinde der Bakubakunft: Der hohe Beder im Gintergrunde von den Buicong; Schale, Dierfug und Kopfbecher von den Bankutustammen am Sankurrn.

Unterschied, wie man ihn sich nicht größer vorstellen kann; und während zum Beisviel ein apostolischer Missionar uns auf die Frage, was er denn mit einem Schlaftranken mache, autwortete: "man lasse ihn eben sterben", während dort nur die allerprimitivste medizinische Unterstützung zuteil wird, sah ich in der amerikanischen Mission die Apotheke vom Morgen bis zum Abend offen und sters zugänglich. Ich habe die freudige Teilnahme auf den Zügen des Reverend Martin in Luebo nicht vergessen, die er zeigte, als er hörte, daß es mir gelungen sei, mit diesen Medikamenten ein böses Augenleiden (Hornhautblasen-bildung), das unter meinen Leuten grassierte, zu heben.

Ich sage das hier natürlich, ohne irgendwie auf tonsessionelle Fragen einsugeben. Es ist mir gänzlich gleichgültig, ob eine Mission katholisch, protestantisch oder mohammedanisch ist, wenn ich den ethischen Ersolg gepaart sehe mit kulturellem Ausschwung, mit einer Kräftigung der sozialen Verhältnisse der Einzeberenen. Von diesem Standpunkte ist für mich die Frage der Mission zu lösen. Und da muß in denn betonen, daß im Kassassebeiet die Wirkung der amerikamischen Mission fraglos eine günstigere ist, als diesenige der apostolischen. Tie Zoglunge der ersteren schreiben sich heute schon vielsach untereinander Briefe, die Bena-Lulua drängen sich in die Unterrichtsstunden, die Begeisterung für die Missionssache ist eine bedeutende. Ich sürchte nur das eine, daß nämlich die amerikamischen Missionare sich eine salsche Vorstellung von der Wirkung der zutgeschen Krastigung durch diese Mission ersahren habe, und werde den Lulu aelegentlich der Schilderung meines Aussenthaltes an den Poggesällen Zusstellen Im ubrigen habe ich immer wieder den Eindruck gewonnen, daß

der primitiven Natur des Negers in diesen Ländern der innere Wert der religiösen Belehrung nicht klar wird, daß aber auf der anderen Seite mit dieser Aufklärung sich in ihm Gefühle und Überzeugungen ausbilden, die der under rechtigten Empfindung der Gleichwertigkeit der Rassen zusteuern. Das ist aber eine große Gesahr. Ich betone ausdrücklich, daß ich den Neger selbst als eine primitive Form der Menschheit ausehe, und es ist aus der Geschichte der Staaten aller Kolonisationen und des Lebens sast jedes einzelnen Individuums nachzuweisen, daß, wenn dem Neger das Gesühl seiner primitiveren Art geraubt wird, und er somit dem Dünkel der Gleichwertigkeit im Sinne der Kulturarbeit anheimfällt, daß der Neger dann nicht nur die Kulturarbeit der weißen Rasse, sondern auch sich selbst in große Gesahr bringt. Dieses Gesühl habe ich immer

wieder gewonnen, und ich glaube, daß ich bei meinem Studium objettiv vorgegangen bin. Denn ich habe diese schwarzen Kinder in ihrer Art wirklich lieb; ich habe über alles ernits nachaeionnen, haft was ihnen schaden, und เบลร์ ihnen müßen fann und muß, und ich bin zu der Überzeugung getommen, daß auf solche Weise eine glüdliche Entwid-



Prachtftücke der Bakubakunft: Der Röhrenbecher vom oberen Combello, die anderen drei Gefäße von den Sankurruftämmen.

lung faum zu erzielen ist. Ich weiß, daß ich damit vielen guten Menschen einen kleinen Schmerz bereite. Aber weshalb sich Täuschungen hingeben, die sür die Objekte unserer Liebe und Fürsorge den schlimmsten Ausgang nehmen müssen? So betone ich, daß ich nicht aushöre, diesen Dingen ernsthaft nachzugehen, und ich werde auf meinen nächsten Reisen, in deren Verlauf ich die entwicklisten Formen des Negertums eingehend zu studieren Gelegenheit haben werde, diese Fragen nicht aus den Augen verlieren.

Ich will aber nicht nur Hoffnungen zerstören, sondern ich will auch versuchen, etwas zu geben und möchte mit ernsten Forderungen herantreten, die ebenfalls eingehenden Studien und sorgsamen Beobachtungen entstammen. Wenn den Negern zu helsen ist, das heißt, wenn es möglich sein soll, die Existenz und Lebensform des Negertums in eine gesunde Beziehung zu dem Aultur-

willen unserer Rassen zu bringen, so kann dies nur auf dem Boden der sozialen, richtig verteilten Arbeit geschehen. Ich möchte einen ziemlich passenden Vergleich heranziehen: viele Früchte kann man auf zwei verschiedene Methoden erzielen, man kann entweder aus dem Samen Pflanzen heranbilden, die dann, natürlich geboren aus dem Samen, alle Eigenschaften mitbringen, oder man kann auch wilde Gewächse ihrer Art nehmen und die edlen Sprossen aufpfropfen. Das, was die Mission tut, entspricht dem Aufpfropfen. wissen, daß die Eigenschaft der Pfropfung im allgemeinen nicht fortpflanzungsfähig, nicht fräftig ist. Bas aus Samen stammt, wirft wieder Samen, alle Samenzucht entwickelt sich fräftig nach ihrem Boden und ihrem Alima. Das ist wünschenswert. Die Religion ist höhere Kultur, soll aber nicht aufgepfropft werden, joll nicht Taselschmuck-Luxusgewächs darstellen, sondern soll Nahrungsmittel sein, Volksnahrungsmittel. Wir brauchen kein Taselobst, wir brauchen Speise fürs Bolf. Jede Aultur wird aber nur dann zur Bolfsnahrung und zum vererblichen Typus, wenn sie herauswächst aus der Arbeit. So lange, wie die Erde von uns zu übersehen ift, ift feine Aulturpfropfung zum Segen gelungen. Was gedeihen will, muß in der Jugend gefämpft haben und nach seiner Eigenart werden. Nach eigener Art wird aber jede Kultur nur durch die Arbeit, und zwar durch die Arbeit, die dem betreffenden Bolke ureigentümlich ist, seinen Lebensbedingungen entspricht und die Bedingungen seines geographischen Raumes erfüllt. Wir im Norden sind groß geworden im Nampfe ums tägliche Brot. Reine Rasse der Tropen kann groß werden durch diesen Kampf! Dazu sind die Tropen, wenn sie nicht Büsten sind, zu üppig! Deshalb kann auch kein Tropenvolk, das nicht den Segen einer Büste oder Halbwüste zu seinen Füßen liegen hat, zu unserer Kulturhöhe emporsteigen.

Das ist eine traurige Meditation, die aber auch ergänzt werden kann. Der Neger hat nämlich schöne Eigenarten, in denen er groß, in denen er bedeutend ist. Ich bilde in diesem Napitel Gegenstände aus der Hand der Bakuba ab.



Wesentliche Stude der Bakubakunst: Dier Becher vom Sankurru im Chorhallenmuseum in Brüffel.

Der Leser wird sich selbst sein Urteil bilden können. Da ich in der Ethnologie hierüber näher zu sprechen haben werde, erspare ich mir jede Auseinanderssehung und überlasse die Aritik meinen Freunden. Nun, dieses Aunstgewerbe stirbt aus. Es ist eine Tatsache, daß alle Güter der Naturvölker beim Heransnahen der europäischen Industrieprodukte die jett zugrunde gehen. Es ist das schon mehrsach erkannt worden; niemand hat aber wunderbarerweise den Mut gesunden, zu verlangen, daß etwas dagegen getan wird. Und man kann sehr leicht sehr viel dagegen tun. Ich habe selber meine Bersuche gemacht und kann sagen, daß, wenn man dem Neger die Achtung vor seinem Produkte erhält, und wenn man den Neger genügend unterrichtet, man dann außerordentlich günstig auf die Fortentwicklung seiner Arbeit zu wirken vermag (vergl. S. 83). Mein Vorsichlag geht also dahin, die westasrikanischen Negerwölker, die sich eigentlich sämtlich durch tüchtige Leistungen in der Holz-, Eisen- und Korbindustrie auszeichnen,

mit guten Lehrern zu versehen, berartige Schulen einzurichten und die Produkte dies ser Schulen regelmäsig auf den Weltmarkt zu bringen. Ich habe diese Sache schon mit verschiedenen klaren Köpsen besprochen und habe jedesmal zusnächst ein Achselzucen und Schütteln des



und habe jedesmal zu- Prachinücke der Bakubakunft: Drei Holzgefäße der nördlichen nächst ein Achselzucken Stämme.

Nopses als Antwort erhalten. Ich habe dann gebeten, den Gedanken selbst weiter zu spinnen und das Resultat war stets dasselbe: ich habe bis sett noch keinen Nenner der Situation gesehen, der mir nicht nach einiger Zeit zugestimmt hätte.

Das wäre eine Arbeit auf praktischem Boden. Dieser Arbeit wird der Neger nicht abhold sein. Aus solcher Arbeit kann eine höhere Bildung sehr wohl hervorgehen. Ich glaube, daß die ethische Tiese durch Auspfropfung nicht zu erzielen ist, wohl aber, daß man, wenn man die Gefühle der Befriedigung und der eignen anerkannten und hervorragenden Leistung soweit gekräftigt hat, unter Beibehaltung einer gewissen Bescheidenheit, die übrigens nach meiner Ersahrung bei höherer Leistung von selbst kommt, einen wertvollen Erziehungsersolg erreichen kann.

Meinen Freunden der Baptistenmission dort unten aber in dem gefahrumrauschten Bakubalande sende ich herzliche Grüße und die Versicherung, daß ich immer in Treuen ihrer liebenswürdigen, fürsorgenden und ausopferungsvollen Tätigkeit gedenken werde. Ich habe Vieles bei ihnen gelernt, und ich will gern zugeben, daß die Erinnerung an sie und ihre Arbeit mich gar manches Wal zu fröhlicher Tatkrast und Hoffnung ausgeweckt hat, wenn ich glaubte, an der glücklichen Zukunst meiner schwarzen großen Kinder verzweiseln zu müssen.

Mein erster Ausenthalt in Ibanschi währte vom 19. August bis zum 9. Sepetember. In dieser Zeit kam ich mit den Bewohnern dieser Länder in noch nähere Beziehungen und in noch herzlicheren Verkehr als dies unter den ungünstigen Umständen in Bena Makima möglich gewesen war. Zunächst muß ich von den Leuten berichten, die sich alsbald und unaufgesordert gewissermaßen herandrängten. Es waren das natürlich nicht die zurückhaltenden Bakuba, sondern



Prachtstücke der Bakubakunst: Erichter, Schale und Dierfuß vom Sankurrn; der Röhrenbecher das typische Erzeugnis der Bakete südlich von Ibanschi.

die neugierigen und fast aufdringlichen Bena-Lulua und zwar zumal Vertreter ber Stämme im Westen, Die bem Lubudi 311 heimisch waren, und die ich bisher nicht kannte. Sie brachten außer Kautschut für die Station allerhand Mythen und Fabeln für mein Noti3buch und dazu Kunde von eigenartigen Stammesorganisatio-

nen und Familiengruppierungen. Ich will hier dem Wunsche einiger Kollegen nachkommen und gleich einiges von dieser Stammeseinrichtung der Luluaund Bakubavölker aufschreiben, dieweilen die Publikation der ethnographischen Beschreibungen doch noch einige Zeit anf ihre Vollendung wird warten müssen und diese eigenartigen Dinge wohl ein Interesse auch für weitere Kreise besitzen.

Schon Pogge hörte, daß die Stämme der Bena-Lulua in verschiedene Gruppen zerfielen. Unsere alten Meisenden bezeichneten die Bena-Lulua als Baschistange, ein Wort, welches die Angolaträger eingeführt und zur Generalisierung gebracht haben, das aber nicht ungünstiger gewählt werden konnte. Die Namen der Bölker in diesen Gegenden sind absolut nicht etwa konstante Größen. Ich habe unter den ganzen Völkern des Massai nicht eines gefunden, das seinen Namen selbst hervorgebracht hätte. Die Leute werden von dem Nachbarstamme benannt und akzeptieren dann die Namen. So haben die Bena-Lulua diesen

3banfchi. 237

Namen erst im Lause der letten zwei Jahre erhalten, und zwar werden sie deshalb so genannt, weil sie am Luluastrom wohnen. Da Bena Söhne heißt, so bedeutet der Name "Söhne des Lulua." Früher wurden sie von den Nachbarvöltern Bena-Moja genannt, welcher Name sich auf ihre eigentümliche Grußsform bezieht. Dann heißen sie auch wohl Bena-Riamba, weil sie dem Riamba oder Hansstultus ergeben waren. Baschilange sind sie eigentlich nie genannt worden, denn Baschilange bezieht sich nicht auf einen einzigen Völkerteil, sondern nur auf eine Familie

Wie gejagt, ichon Bogge und Wijfmann teilten die Bena-Lulua in drei Bruppen: in Baschilamboa, Baschilambelele, Baschilakassanga. Luntu fallen aus dieser Benennung heraus. Es machte mir ein gewisses Vergnügen, daß, als ich vor etwa zehn Jahren die Behauptung aufstellte, es müßte sich hier um eine totemistische Bildung handeln, damals die Kollegenwelt mir das als phantastische Idee auslegte und mich ersuchte, etwas weniger "auszulegen." Und was ich da später erschaute, hat sich mir als vollendete Tatsache enthüllt. Die Auslegung der alten Reisenden ist natürlich nicht erschöpfend. Bu den drei Baschilagruppen Wissmanns hörte ich bald von Baschilambo, Bajchilafaphumbo, Bajchilantuffu, Bajchilantullu, Bajchilangandu, Bajchilakaschiama, Baschilalombe usw. usw. 3ch erhielt 10, 20, 30 und mehr jolder Namen. Linguistische Forschung lehrte mich bald, daß das Wort Bajchila vom Verbum Auschila fommen musse, welches bedeutet: ablehnen, verschmähen, zurückweisen. Das Mboa, Mbembele, Raschiama, Mbou, Akuffu niw, sind Tiere, nämlich Hund, eine Mückenart, Büffel, Schildfröte usw. Der Name sagt also schon aus, daß die Leute dieses oder jenes Tier nicht essen. Damit ist aber noch nicht alles angedeutet. Ein Mann aus der Familie der Leopardenverschmäher darf kein Mädchen aus derselben Familie heiraten, sondern muß zur Ehe eine Angehörige einer anderen Tierverschmähungsgruppe wählen. Wir haben es also mit einem richtigen Totes mismus zu tun. Die Stämme sind nicht geographisch verteilt, wie dies Wissmann auf seiner Karte angegeben hat, sondern sie fließen durcheinander. Es find eben gar nicht Stämme, sondern Familien. Dieser Gruppierung entspricht lediglich die vorübergehende Gruppierung bestimmter Familien. Ganz außerordentlich komisch ist die Wahl des Namens Baschilange. Nämlich gerade der Name dieser Familie fällt aus dem Gesamtbilde vollständig heraus; denn die Bajchilange repräsentieren eine Familie, welche den Leoparden verschmäht. Der Leopard heißt aber in der Sprache der Bena-Lulua Raschiama, und demnach müßten diese Leute eigentlich Baschilakaschiama heißen. Dieses "Mge" heißt nun allerdings auch "Leopard", aber nicht bei den hier heimischen Bölfern, sondern bei weit entfernt wohnenden Stämmen. Wenn also irgend ein Rame für diese Bölker schlecht gewählt werden konnte, so war es der ethnographisch jehr wertvolle, aber den Bena-Lulua nicht zukommende Name Bajchilange. Es

sei übrigens erwähnt, daß die Familien-Stammesgruppierung dieser Bölker so kompliziert ist, daß es gar nicht möglich ist, in kurzen Säpen die Ergebnisse meiner Forschung auf diesem Gebiet zu summieren.

Die Bena-Lulua sind die eifrigsten Unhänger des kulturellen Fortschrittes, der hier in der Abernahme der europäischen Kultur gipfelt. Sie drängten sich überall dahin, wo sie etwas lernen konnten, ja, die Emsigkeit, mit der sie die Lese- und Schreibebücher der amerikanischen Mission durcharbeiteten, ist etwas geradezu Erstaunliches. Hatten meine Bena-Luluajungen keine besondere Arbeit, so konnte ich überzeugt sein, daß sie in irgend einer Ede saßen und an einer Kibel herum buchstabierten, oder auch daß sie — leider — im geheimen irgendwo Riamba rauchten. Das Rauchen des Riambas, des Hanfes, ist in diesen Ländern allerdings vom Staate verboten. Das Hanfrauchen verfett in einen lethargieartigen Zustand, der auf die Dauer außerordentliche Nervenkraft kostet. Das Schlimme ift, daß diese Leute den Rauch herunterschlucken und daß damit der Grund zu schwerer Erfrankung der Lungen geschaffen wird. So ift est fein Bunder, daß unter den Hanfrauchern die Schwindsucht mehr Opfer fordert, als in irgend einem Kulturlande. Ich versuchte erft, den Leuten durch Bernunft die Sache flar zu machen. Dann wurde ich energischer und entzog ihnen fleine Vergünstigungen. Auch das wirfte nicht. Endlich habe ich jeden Hanfraucher ordentlich geohrfeigt, und das Mittel half. Als wir aus dem Süden zurückfamen, war die grauenvolle Sitte aus unserer Nolonne verschwunden. Ich verteilte regelmäßig Tabak und habe den Hanfrauch weder an dem Duft ihrer Aleider, noch der Pfeifen, noch der Haare wieder wahrgenommen. Die Leute, denen das Sanfrauchen entzogen wird, bekommen bald eine gesundere Besichtsfarbe, verlieren das



Prachtftude der Bakubakunft: Tifeliertes Buffelborn der Lubudiftamme von zwei Seiten.

Hüsteln und gewinnen eine glänzendere Haut. Es war also sehr leicht, die Sache zu beobachten und sich Geswischeit zu verschaffen. Strenge ist in solchen Fällen das einzig Wahre, wenn man mit einer richtigen Erziehung den Leuten wirklich etwas Gutes zuteil werden lassen will.

Ganz anders war der Verkehr mit den hohen Herrschaften des Bakubastaates. Langsam näherten sich die hochgewachsenen Söhne des Lukengostaates

3banschi. 239

und boten ihren ethnologischen Kram zum Kaufe an. Ich hatte meine Leute in das Land ausgesandt, die Bakubaleute zum Kommen einzuladen, und sie folgten dem. Aber die Bakuba sind beim Verkauf die wahrhaftigsten schlimmsten Griechen. Sie fordern zunächst Preise, die unerhört sind, und lassen sich gar nicht in viel Handeln ein. Ein anderer bringt denselben Gegenstand, und der ichachert nun, daß die ganze Geduld des Ethnologen und die ganze Leidenschaft für wertvolle Sammlungen dazu gehört, um diese Qual auszuhalten. Aber um überhaupt mehr zu erhalten, mußte ich zunächst auch höhere Preise zahlen und habe im Unfang schwer bluten müssen. Kast ausgeschlossen war es zunächst, von den zurückhaltenden Leuten ethnologische Weisheit zu schöpfen. Erst als der mir schon aus Galifoto her bekannte Pring Michaelenge seinen Besuch machte und wir noch wärmere Freundschaft geschlossen hatten, erft als er täglicher Gast geworden war, gelang es, etwas mehr zu ersahren. Zu wärmstem Danke aber bin ich dem Mr. Philipps verbunden, dessen ungeheurer Sprachkenntnis und liebenswürdiger Vermittelung ich gar manche, wohl sonst kaum erreichbare Angaben verdanke.

Der Verkehr mit den hohen Herrschaften des Bakubareiches war recht eigenartig. Zunächst fam die Mutter des Lufengo mit einer hochwichtigen Miene und mit einer kümmerlich kleinen Ziege als Geschenk. Ich wußte, das der Lufengohof sehr auf Zeremoniell und Respektierung ber sozialen Stellung hält. Dementsprechend mußte ich erwarten, daß ich von der Mutter des Herrschers mit einem durchaus vornehmen Weschenke beehrt werden würde. kleine Ziege nun im Hintergrunde erschien, übersah ich sie natürlich zunächst, drückte der alten Dame die Hand, und als sie etwas verlegen auf die Ziege zu sprechen kam, nahm ich mein Fernrohr, das bei den Eingeborenen schon als Bergrößerungsinstrument befannt war, sah die Ziege an und erklärte ruhig, daß ich dieses Hühnchen als Weschenk für meine Bons gern in Empfang nähme. Dazu fügte ich, das ich bäte, die mir zugedachten Geschenke nicht bei Nacht zu übersenden, da dies einem großen Fürsten gegenüber nicht angebracht wäre, sondern daß eine seierliche Übergabe bei Tage wohl das Sachgemäße sei. Die Mama Lukengo, die aus meinem Munde zum ersten Male Bakubatöne hörte, bedeckte vor Erstaunen den Mund mit den Händen. Die Bakuba grinsten verlegen, der im Hintergrund weilende Minister senkte sosort den Leib zum ehrerbietigen Entschuldigungsgruße, und die ganze Molonne zog ab. Doch innerhalb gang furzer Zeit mederten mir brei mächtige alte Ziegenbode über ben Sof meines kleinen Lagers entgegen. Ich kann meinen Mollegen nicht genügend empschlen, es überall immer ganz ebenso zu machen. Natürlich ist der Europäer zu entsprechenden Gegengeschenken gezwungen, aber er wird eine wirkliche Bertrautheit mit den oberen gebildeten Ständen eines Naturvolfes nur dann erzielen, wenn er seine Überlegenheit belegt, höheren Respett beausprucht und demnach ein höheres Wesen für sie wird. Es ist dies ganz besonders in den



Ländern zu empfehlen, in denen zuweilen schon der europäische Kaufmann auftaucht, der natürlich infolge seiner ganz anderen Aufgaben weniger darauf achtet, einen wertvollen, herzlichen und durch Geschenkverteilungen ausgezeicheneten Verkehr zu gewinnen, als Geschäfte zu machen.

Übrigens wiederholte sich am 2. September ein fast gleicher Bersuch der Lufengosamilie, mich ein wenig leicht abzuspeisen. Der Bruder des Herrsschers machte mir seinen offiziellen Besuch. Er fam ebenfalls mit einem nur kleinen Geschenk. Da ich es hier aber nicht mit einer alten würdigen Dame und zudem mit einem zweiten Falle derselben Art zu tun hatte, so mußte sich der brave, mich etwa um zwei Kopf überragende Bakubajüngling eine gründliche Zurechtweisung und einige höhnische Worte über seine mangelnde Bildung und Armut gefallen lassen. Das Resultat war nicht nur dasselbe, sondern nach einigen



Prachtstücke der Bakubakunft: Drei Bolgichachteln.

Tagen erschien auch der zweite Minister des Lukengo und bat mich der Ungesschicklichkeit seiner Familienglieder wegen um Entschuldigung. Er lud mich zu den seierlichen Tänzen im Dorke zu Mama Lukengo ein, die ich dann auch besuchte, und bat mich, am 9. September zu seiner Hauptstadt aufzusbrechen.

Inzwischen war Lemme am 2. September eingetrossen. Er war im Stahlboote bis nach Luebo gebracht worden und hatte den Marsch bis Ibanschi in zwei Tagen gemächlich zurückgelegt. Da ich mich nach der glücklichen Überwindung der Gräte schon recht wohl fühlte, so beschlossen wir, am 9. September abzumarschieren. Als wir aber am 8. September abends unser Gepäck den von Luebo anlangenden 40 Trägern übergaben, erschien wieder der Minister des Lusengo und bat mich, die Reise um acht Tage zu verschieben, meine Geschenke aber doch vorher zu senden. Darauf drehte ich mich, ohne ein Wort zu sagen,

herum und marschierte am 9. September früh nicht nach Norden, sondern nach Süden.

Der Lukengo ist sehr entsetzt gewesen, als er von diesen Folgen seiner nicht sehr höslichen Handlungsweise ersuhr, und danach ereignete es sich, daß, wie ich von autoritativer Seite nachher am Sankurru hörte, zwei dieser Minister entlassen wurden. Also auch hier gibt es Ministerkrisen!



Prachtftucke der Bafubafunft: Bolgglocke der nördlichen Stamme.



## Vierzehntes Rapitel.

## Bu den Wissmannfällen.

Es kam aber ganz anders, als ich dachte. Meine Absicht war, einen verhältnismäßig kurzen Abstecher über Luebo zu den Wissmannfällen zu unternehmen. Die Angaben des Weges sehlten in unseren Karten, und das, was mir an ergänzendem Material hier zuteil geworden war, genügte den geographischen Ansprüchen nicht. Bon den Wissmannfällen gedachte ich dann auf einem Umwege
nach Luebo zurüczusehren und hatte mich alles in allem auf eine Tour
von etwa vierzehn Tagen eingerichtet. Die Karawane umsaßte im ganzen
67 Mann. Wir transportierten bei der Gelegenheit die Sammlungen aus dem
Lande der Zentralbakuba nach Luebo, wo sie der Steamer in kurzer Zeit abholen konnte. Denn bald mußten die Wasser so steigen, daß der Weg den Lulua
hinauf wieder schiffbar war.

Morgens um ½7 Uhr brachen wir auf, und um 4 Uhr erreichten wir die Mission in Luebo. Es war ein recht energischer Marsch von Ibanschi bis Luebo. Der Weg war auf den Strecken, wo er durch den Wald lief, so herrs lich, daß keine besondere Schwierigkeit bestand. Ein einziger Bach war zu überschreiten. Dies ganze Gebiet zwischen Luebo und Ibanschi ist von Bakete bes

wohnt, und zwar passierten wir die durchweg bedeutenden Dörser: Nabav, Sangila, Kampungu, in dem wir 2½ Stunden rasteten und mit den Trägern, die behaupteten sterben zu müssen, einen kleinen Tanz hatten, Kalamba und Kassenge. Kabav war in alten Zeiten als Marktplat berühmt, an dem Bakuba und Bena-Lulua Handel trieben. Seit Wolfs Zeiten hat der Ort mehrsach seinen Platz gewechselt.

Aberraschend schön ist die Lage Luebos. Steil geht das Norduser empor. Rommt man aus dem Inlande an seinem Rande an, so sieht man dort unten den Lulua zwischen gewaltig aufstrebenden Waldmauern in einem felsenüberjäten Bette dahinrauschen. Bei Luebo ist eine für heutige Verhältnisse des wilden Innerafrika große Unhäufung von Europäern. Allerdings hat sich der portugies sische Großkausmann unter dem Einflusse der belgischen Kompanien zurücksichen müssen, und diese verschiedenen Kompanien sind jest zu der einen Rassaikom= panie vereinigt, so daß nur noch die Faftorei der Kassaikompanie den Handel repräsentiert. Gegenüber dieser auf dem spigen Landzipfel zwischen dem Fluß Luebo und dem Strom Lulua gelegenen Faktorei befindet sich aber sowohl ein Posten des Rongostaates als auch die große Unsiedlung der amerikanischen Baptistenmission, in der hier als Weißer Neverend Martin, dann zwei prächtige Mulatten und einige alte dunkelhäutige Damen einem außerordentlich emsigen Missionsleben ihre Arbeit widmen. Die Station der Massaifompanie liegt auf demselben Flede, auf dem seinerzeit Dr. Ludwig Wolf, der stellvertretende Chef der Wijsmannschen Rassaierpedition, die erste Station des Rongostaates in



Unter Dr. Wolffs Palmen: Die Companiefaktorei Luebo.

diesem Territorium, nämlich die Station Luebo, gründete. Die mächtigen Palmen, die den Hos der Faktorei zieren und mit schönem Elesantenohr geschmückt sind (eine Zeichnung ist Seite 47 wiedergegeben), sind von unserem alten Ludwig Wolf gepflanzt.

Wir wurden in Luebo äußerst freundlich aufgenommen und verbrachten einen angenehmen Sonntag, nämlich den Morgen bei einem amerikanischen Gottesdienste und den Nachmittag am Scheibenstand der Rompaniefaktorei, in der auch Herr Hubin, der Agent des Staates, zum Besuche sich eingefunden hatte. Um Montag den 11. September brachen wir um 10 Uhr, von Luebo nach Südwesten wandernd, auf. Es war sehr spät geworden, da unsere Herren Träger sich in den umliegenden Dörfern verteilt hatten und nun erst einzeln Mann für Mann herangelotst werden mußten. Unter der Zerstreutheit der Dörfer bei Luebo habe ich in späterer Zeit, als ich mehrere Wochen in Lucbo verbrachte, arg zu leiden gehabt. Der Marich vom 11. September führte uns nach Überschreitung des Maudi und des Jada wieder hinauf in das Flußgebiet des Rassai. Auf der Wasserscheide zwischen diesen beiden Bächen erlebten wir noch ein für den Anfang solcher langen Wanderungen typisches fleines Ereignis. Um 1 Uhr kamen wir in einem Balubadorfe an. fleine, erst jeit wenigen Jahren eingewanderte Herr Makak (ber Name bedeutet — Affe) mochte uns für sein Leben gern zur Nacht bei sich behalten natürlich aus "Gastfreundschaft", die in Afrika immer mit einem guten Geschäft für den Reger verbunden ist —, und unsere edlen Träger wären mit der gleichen Leidenschaft gerne an dem Orte geblieben, da es ein heißer Mittag war, da es hier reiche Manioffelder gab, und da vor uns eine Art Hungergebiet lag. Es war der Nordzipsel jenes Hungergebietes, das ich mehrere Wochen später seiner ganzen Länge nach durchzog. Meine Leute hatten sich mit Makak schnell geeinigt und erklärten, das nächste Dorf wäre heute nicht mehr zu erreichen, sie würden vor Ermattung sterben, es gabe auf der ganzen Strede nichts zu effen, wir fonnten in der Dunkelheit eventuell angegriffen werden, und derartige Redensarten mehr, die in diesem Teile Afrikas den Eingeborenen mit der Geschwindigkeit des Kindergeplappers von den Lippen strömen, und deren innerer Wert in den meisten Fällen der gleiche, nämlich ein sehr minimaler, ist. Run hat jede Expedition im Ansang berartige kleine Versuche der Trägerschaft, ein behaglicheres Tempo durchzuführen, zu überwinden; gibt man im Unfang nach, jo hat man jpäter entweder viel größere Schwierigfeiten, oder aber das Schickfal der Erpedition ist für immer zu einem trägen Dahinfriechen bestimmt. Die Leute aber, die ich jest hatte, wollte ich ja für lange Monate behalten, mit ihnen wollte ich die Märsche nach dem Osten und Südosten unternehmen; es hieß also, die Sache nicht leichter nehmen als sie war und seinen Nopf durchsetzen. Ich wollte ihnen auch gleich meinen Verfehrston zeigen.



Das Luluaufer der gaftorei Luebo.

Ich aß also mit Herrn Lemme gemeinsam eine Pastete, erklärte dann den Leuten, daß ich jest ausbrechen würde, winkte die beiden, auf die ich mich unbedingt verlassen konnte, nämlich Palia Messo und Tschikaja, herbei, gab jedem ein Gewehr und ein Beutelchen mit Nahrungsmitteln, drückte Hernn Lemme seisel auf die Schulter und nahm selbst einen photographischen Apparat und meinen Stuhl auf den Rücken. Dann ergriff ich mein Stizzenduch, Kompaß und Uhr und marschierte dieser dreiköpsigen Kolonne voraus in der Richtung zu den Wissmannsällen. Ich ordnete streng an, daß man sich nicht umsehe. Ich glaubte, die erstaunten Blicke meiner edlen Träger auf dem Rücken zu spüren. Fünf Minuten lang waren wir gegangen, da brüllte ein tosendes Geheul hinter uns her. In hellem Jubel und außerordentlich vergnügt kam die Trägerbande nachgerast, nahm uns unser freiwilliges Gepäck ab und konnte nicht genug lachen und schwaßen über diesen "kleinen Scherz". Ich hatte damit gewonnen, jene harmlose Ansangsschwierigkeit, die schon für manche Expedition den Keim der Todeskrankheit bedeutet hat, war überwunden.

Das nächste Dorf, "das heute nicht mehr zu erreichen war", passierten wir nach — 25 Minuten. Es war eine außerordentlich interessante Riederlassung einer gemischten Rasse und einer gemischten Kultursorm. Es waren die ersten Bena Tschiombo, die wir kennen lernten. Übrigens verirrten wir uns nach Durch-

schreitung des Dorses etwas und kamen erst nach Eintritt der Dunkelheit und bei sehr schwachem Himmelsticht in dem zweiten Tschiombodorse der Bena Bilongo an, die sich als ein sehr freundliches und noch keineswegs von der Kultur angekränkeltes Bölkchen vom Inpus der Bena-Lulua erwiesen. Wit dem Marsche dieses Tages hatten wir die Wassericheide zwischen Lulua und Kassai passiert.

Nach einer unter einem recht mangelhaften Schupdach erfreulicherweise regenlos verbrachten Nacht — ein Zelt hatte ich nicht bei mir — wanderten wir in das Gebiet des Weddia, der in seinem Mittelteil den Absluß einiger entzückend gelegenen kleinen Seen aufnimmt. Der Lugu-Mischa oder Kischebbasee war augenscheinlich der Tummelplaß zahlreicher Krokodile, deren wir mehrere zu Gesicht bekamen. Um so erstaunter war ich, zu hören, daß auf diesem Wasser nicht ein Boot, sondern ein Floß den Dienst verrichtete. Es sollen nach Angabe der Bena Mwula, die das Land beherrschen, nicht fleischsressende, sondern nur "fruchtsressende" Krokodile sein, und es soll noch niemals ein Menschenkind in diesen Gewässern ein Unglück durch die Saurier ersahren haben. Um entgegengesetzen User lugten einige kleine, mit Lanzen und Pfeilen bewassente Leute durch das Gebüsch. Erst zu spät, nämlich bei Ndumbi, wurde mir gesagt, daß dies "Iwerge", Batuajäger aus dem Hosslager des Biengesürsten, gewesen seien.

Bald nach dem Verlassen dieses interessanten kleinen Fledens brachte uns der Weg in den Bezirk der durchaus "kleinen" Leute. Wir betraten das erste Tors der Bena Mwula wenig später. Neiner der Eingeborenen maß hier mehr als 150 cm Höhe. Die Verwandtschaft mit den Zwergen sprach also deutlich.



Siedelungen der Enbaeinwanderung: Balubahans bei Luebo.

Beim Anblid ihrer Helbenleiber dämmerte mir ichon eine Ahnung vom Stand der Rassen- und kulturverhältnisse auf, die sich bei dem späteren Rückmarsche durch das Hungerland der Mijchangazuflüsse in ungeahnter Weise deutlich klärte. Zuerst ließen wir die Bena Mwula, etwas zudringliche aber gutmütige Rerlchen, unfer durch Sardinen ausgezeichnetes Frühftud und unfere durch Kakaobereitung repräsentierte höhere Kultur bewundern, dann verlangte ich einen Einblick in ihren Reichtum auf dem Gebiete der Tuschimuni (Mythen und Les genden). Da hatte ich benn bas erstemal auf der Wanderung den Genuß, bas vergnügte Erstaunen der echten eingeborenen Wildlinge beobachten zu können, das sie besiel, wenn ich von ihnen Mitteilung solcher Weisheit verlangte. Im Grunde genommen waren die Schwarzhäute stets sehr erstaunt, wenn ich von ihnen das Austramen der Fabeln verlangte und sie dafür mit ein wenig Lepo (Salz), einigen Mabue (Perlen) ober Tukanu (Messingnadeln) belohnte. Die Leute verstanden es immer, wenn ich ein Schnitzwerk oder einen Stoff oder irgendeinen Gegenstand der materiellen Kultur zu sehen oder zu kaufen wünschte. Sie fanden es von mir seltsam, aber ganz natürlich, daß ich dafür bezahlte. Doch was will der Weiße mit der Tuschimuni? Das müssen ja für den Beißen ganz wertlose Dinge sein! Denn der Beiße weiß ja altes viel besser! Ja, meine eigenen intelligenteren Bons sahen meine Tuschimunibegehrlichkeit durchaus als eine verzeihliche, aber deshalb doch immerhin ausgesprochene Berrüdtheit an. Deshalb hatte ich immer erft die Richerei, das Schamgefühl der Bescheidenheit, die Angst, nachher ausgelacht zu werden, und ein ständiges Sträuben zu überwinden, ehe etwas Vernünftiges verlautete. Es war absolut feine religiöse Scheu, sondern es war auf jeden Kall Schen vor dem Ausgelachtwerden und das Bewußtsein, für die Perlen und das Salz und die Nadeln nur Minderwertiges bieten zu können. Die Bena Mwula nun konnten sich teilweise faum halten vor Lachen (wörtlich zu nehmen), denn sie wälzten sich vor Lachen an den Hauswänden bin, als ich nun gar noch solche Sachen aufschrieb. Endlich raffte sich der alte Häuptling zu einem ernsten Worte auf. Er hatte idmunzelnd und verichämt drei Stücke erzählt und erhob sich dann plöplich würdig und mit einem etwas bosen Zurüdwersen des Ropfes: "Ich bin nicht verrückt!" (gleich — Gulaufe) "Du weißt das alles sehr gut!" Damit war es für heute mit der Tuschimuni zu Ende. Der alte Herr ging mißmutig von dannen. In Berlin hätte das eiwa gelautet: "Halten Sie mich doch nicht zum Narren, tun sie doch nicht so, als ob Sie das nicht viel besser wüßten als ich!" Nach dieser Belehrung zogen wir weiter. Wir überschritten erst den Lubi und trasen dann in der Hauptstadt Adumbis, des Herrschers der Bena Bienge, ein. Das erste Ziel dieser Wanderung war erreicht. Leider schlug mir während des Notierens im Randwalde des Lubi ein tückischer Zweig in die Augen und verursachte so eine arge Beeinträchtigung des Sehvermögens und meiner Behaglichkeit. Wir waren nun bei den Bienge, dem "janften" Urstamm der Bakuba, die





Siedelungen der Lubaeinwanderung: Balubabars bei 3banfci.

unabhängig vom Lufengo sind, angelangt, und alles, was Wolf in Ibanschi, und was ich in Galikoko, Bena Makima und in Ibanichi gehört hatte, zeigte sich richtig. Da war die über mannshoch eingezäunte Stadt mit einer Balubavorstadt, einigen Baketevororten und vor allem dem Lager der Batua. Diese Batua waren offenkundig richtige Zwerge und die Bienge echte Bakuba mit allem, was dazu gehört, mit reicher Frauentätowierung, einem zänfischen Handelscharafter, viel geschnißten Bechern und Holzschachteln, Ölschälchen, mit Decken, mit Sammetstoffen, einer neuen, merkwürdigen Art Drakelgetier ufw. Es begann in der Burgumzäunung, in deren Junern ich unter einer herrlichen Halle Plat genommen hatte, gar bald ein wildes Schreien. Das Gerücht meiner ethnologischen Bünsche hatte sich mittlerweile durch alle diese Länder fortgepflanzt. Ich war nicht mehr genötigt, große Reden zu halten. Die Leute famen von selbst, nannten mir die Namen ihrer Tätowierungsmuster, erzählten mir von der Geschichte des Landes und wollten vor allen Dingen durch den Verkauf ihrer Kunstgewerbeartikel verdienen. Es war ein wildes hin und her, ein Stoßen und Drängen um den Salzsack, um die Zeugballen und die Risten mit Haumessern, die hier als Tauschartitel ersehnt waren. Naum konnten meine ausgestellten Wachen die Leute in Ordnung halten, an verschiedenen Punkten entstand Streit. Und dem Herrscher selbst, dem langen hageren Adumbi, ward angst und bange. Bon Zeit zu Zeit erschien und verschwand der Fürst. Offenbar

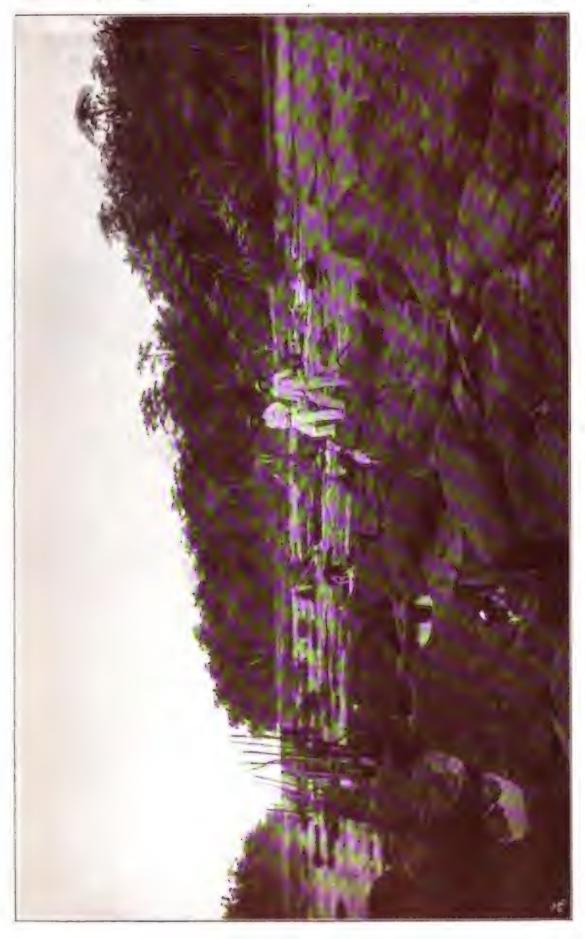

Der Culua oberhalb Euebo. (Mach photogr. Aufmahmen hubins.)

sandte er Boten sort. Endlich um 5 Uhr trat er zu mir und bat mich, aus der Stadt herauszukommen. Er führte mich in eine Borstadt. Ich wußte nicht, was er wollte. Wer beschreibt aber mein Erstaunen, als mir ein Europäer, Mr. Berner, der Manager der amerikanischen Expedition, entgegentrat, der, mit dem Dampfer den Raffai bis Djoto Bunda heraufgefahren war und in der Nähe sein Lager aufgeschlagen hatte. Wir schüttelten uns die Sände und ichlugen nun außerhalb der Stadt unfer Lager auf. Ein frugales Abendessen ward aufgetragen, und bei einem Topfe Malafu feierten wir das seltsame Zusammentreffen. Es war ziemlich spät geworden, als der edle Fürst Adumbi wieder erschien und mir etwas zuflüsterte, was in der Aberjepung lautete: "Benn du vorhaft, mir ein Geschenk zu machen, jo tue es jest in der Nacht, wo die Leute auseinandergegangen sind und niemand es beobachtet, was du mir gibst. Wenn du mir bei Tage die Weschenke überweist, jo sehen das meine Leute und die qualen mich dann mit Bitten um die Teilung des Beschenkes. Meine Leute wollen immer teilen." Da hatten wir denn wieder den alten ehrwürdigen Rommunismus, die Sorge aller edlen Negerfürsten. Gern willsahrte ich dem hohen Bunsche, und der Fürst dokumentierte seine Dankbarkeit durch Übersendung von Sammeln, Ziegen, einigen Holzschachteln und einer wertvollen Maste.



Siedelungen der Enbainwasion: Balubahaus bei Ibanichi.

Am andern Morgen suchten wir das Batuadorf auf. Dann marschierten wir bis zu Mr. Werners Lager weiter.

Herr Lemme suhrte eine Zeichnung für Herrn Werner aus. Dieser zog aus meinem Auge einen kleinen Balken, den der Zweig am Tage vorher hineingeschleudert hatte, dann verzehrten wir ein ausgezeichnetes Frühstück. Mr. Werner hatte sein Lager mit außerordentlichem Geschmack ausgewählt. Weithin konnte das Auge über die prächtigen Hügelländer nach dem Nassaisischauen. Wir erreichten dann den Strom südlich der Mündung des Lubi, der mit einem hüdschen kleinen Wasserfall gegenüber der Station Djoko Punda dem Vater Nassaisisch in die Arme eilt.



Siedelungen der Enbacinwanderung: Balubageboft bei Ibanichi.

Die Verbindung zwischen Luebo und den Wissmannsällen war somit bergestellt. Neben uns zur Nechten toste der Lubisall heraus. Unter uns, zum Teil eingeengt in die starf bewaldeten User, wallte der majestätische Strom nach Norden, von Süden her trug der Wind das Mauschen der Wissmannsälle an unser Ohr. Gegenüber thronte die teilweise noch recht neue und im ganzen wenig behagliche Faktorei der Mompanie Djoko Punda, der Endpunkt der Tampsichissahrt auf dem Massai. Hier erwartete uns der Gerant und der Abteilungsches des südlichen Landes, Herr Monings. Wir waren auf dem hohen User in einem noch nicht vollendeten Hause ausgezeichnet untergebracht und unternahmen alsdann die Vernichtung einer tüchtigen Abendmahlzeit, in deren Vernahmen alsdann die Vernichtung einer tüchtigen Abendmahlzeit, in deren Ver-

lauf Herr Monings durch freundliches Zureden unsere Absicht, von hier aus direkt nach Luebo zurückzukehren, zerstörte. Ich werde das weitere ein anders mal auseinanderseten.

Der andere Tag führte uns zu den Wasserfällen. Herr Lemme bestieg mit dem "Malgerät" und zugehörigen Bons sowie entsprechenden Rudertnechten ein Boot, um die Reise den Strom hinauf am östlichen User entlang zurückzulegen. Auf diese Weise wollte ich ein Bild gewinnen, welches der Aufnahme entsprach, die Wissmann selbst in seinen letzten Reisewerken publiziert hat. Ich dagegen wollte meinerseits das kurze Stück der Route topographieren,



Siedelungen der Enbaeinwanderung: Balubahaus bei 3banicbi.

vositichen User zu dem Falle begeben. Tropdem ich mich unterwegs aufhielt, kam ich doch schneller an Ort und Stelle an und sah so, wie die Ruderknechte mühsam das Boot durch die ziemlich starke Strömung an das Userbugsierten.

Mein Ausenthalt ward durch eine Begrüßungszeremonie hervorgerusen. Es war eine Begegnung wunderlicher Art. Bald nachdem ich die Station verslassen hatte, kam mir ein kleiner verhurzelter Herr mit fremdartig dreinschauenden Zügen und einer eigenartig akzentuierten Aussprache des landesüblichen Idioms entgegen. Mit schauerlicher Eile fragte er mich, ob es wahr sei, daß

ich ein Moana na Kabassu Babu (ein Sohn oder Nachkomme Wissmanns) sei, wie dies im Lande behauptet werde. Unter Lachen bestätigte ich dieses. Und nun schüttelte mir das Männchen außerordentlich herzlich die Hand und stellte sich in eiligem Geplauder als ein alter Begleiter Pogges und Wissmanns vor. Mit außerordentlicher Geschwindigkeit berichtete er, daß Pogge einmal für die Leute der Expedition — wenn ich recht verstand — am Tschikappa ein Flußpferd und Wiffmann noch am selben Tage zwei gleiche Tiere geschossen hätte, daß dann alle Welt sehr gut gegessen habe und am andern Tage weiterwandern wollte, daß er, der Erzähler, bei dieser Gelegenheit von Pogge Haue gefriegt habe und daß er das auch sehr verdient hätte, denn er sei damals ein leichtsinniger junger Bursche gewesen. Ich solle ja aber eine ganz eigenartige Mukanda (Papier, Buchschrift) haven, auf der immer alles zu sehen sei. Da werde ich das auch wissen. Es sei auch gar nicht so schlimm gemeint gewesen, und er, der Erzähler, hänge fürchterlich an Logge und Wiffmann, und wolle nur nochmals sagen, daß er Haue gerade am richtigen Tage bekommen habe, und jett sei er ein großer Fürst geworden. Bogge sei dann am Qualaba umgefehrt und Wissmann sei weitergezogen. Am Lubi wäre Logge (Kassongo) angegriffen worden, und Wissmann sei immer etwas hitig gewesen. Er, der Erzähler, habe aber von Wijfmann nie Haue bekommen, und Wijfmann hätte bei den Rivque den Namen "Tenente" geführt, und Wissmann sei gegen die Kioque gar nicht nett, aber Pogge eigentlich daran Schuld gewesen, denn er habe die Rioque und Bangala nicht unter den Bena Mojo dulden wollen, und er, der Redner, jei jest allerdings ein Rioque, aber das Bena Mojoland wollte er mir, dem Nachfolger Wijsmanns, überlassen, und die Bena na Raffongo (Nachkommen Logges) seien überhaupt die einzigen, die die Bantu Bafiffe (die schwarzen Menschen) richtig zu behandeln wüßten und immer an den richtigen Ort träfen, wenn sie hauten, denn die Bantu Bafitke mußten gehauen werden, deshalb haue er jest seine Leute auch, genau wie er das von Raisongo kennen gelernt habe. Denn wie gejagt, Raisongo habe ihn einmal durchgehauen und seine (des Redners) Frau wisse das auch noch, denn sie sei dabei gewesen, und sie lebe jett noch, und sie wäre ebenso alt wie er, und ich würde sie nachher kennen lernen und — — . Der Leser wird verzeihen, wenn ich den Schwall dieser Rede etwas abfürze! Das Drolligste an der Sache war, daß ich nicht herausbekommen konnte, wen ich vor mir hatte, bis es mir endlich Palia Mejjo, nachdem er jeine Dolmetscherkünste an der Übertragung der Schlangenrede genügend erprobt hatte, vorsichtig ins Ohr flüsterte: dieser kleine schwakende Waldgeist sei niemand anders als Muila, der berühmte Kioguehäuptling.

Es ist ein wunderliches Lölferwallen und wogen an den Wissmannfällen. Wissmann traf im Jahre 1886 an dieser Stelle hart ancinander grenzend nach Süden zu Bapende, nach Norden zu Baschitele. Ndumbi, der Biengefürst gab



an, daß er in alten Zeiten die Wissmannfälle beherrscht hätte, und die Bena-Lulua berichteten, daß sie auch einst zu den Wissmannfällen hätten vordringen wollen. Lepteres scheint allerdings nicht gelungen zu sein. Heute waren die Berhältnisse ganz andere als zu Wissmanns Zeiten. Die Bapende waren weit nach Süden zurückgedrängt und das ganze westliche User war die Golongo hin von Baschilele besett. Mitten unter diesen Baschilele wohnte num der Rioqueshäuptling Muila, der Borposten der energisch von Süden nach Norden vordringenden Rioquewanderung. Noch 1895 hatte er in der Gegend von Bindundu auf der anderen Seite des Rassai gewohnt. Es war dann aber der Bapende-Rioquefrieg ausgebrochen, und so hatte sich Muila aus dem Reich der Bapendebevölkerung in das Land der Baschilele zurückgezogen. Seine Emissäre wanderten dis hinauf, sast die Baschilele, deren Land die Belgier nicht zu erschließen vermochten, von den Rioque bedrängt und somit dem Vertehr mit Europa auf einem eigenartigen Uniwege zugänglich gemacht werden.

Unser Freund Muita oder Mwuita, der behauptete, sich vor Vergnügen nicht halten zu können und in einem fort von der Freude schwaßte, die er durch meine Annäherung ersahren, und der dabei seine Rioquezugehörigkeit im Anbieten herrlicher "Geschäftchen" in Kautschuf und Elsenbein dokumentierte, führte uns in sein hübsches und absolut echtes Rioquedors. Zum ersten Male sah ich hier



Buttentypen auf dem Wege jum Poggefall: Blick in das Dorf der Bena Bilongo.

diese eigenartigen Strohhütten und Strohdächer, unter denen ich bald weiter im Süden herrliche Tage zubringen sollte. Dann gab mir Muila einen Führer bis zum Falle mit. Ich möchte hier schon darauf aufmerksam machen, daß Muila ursprünglich, wie er selbst andeutete, kein Rioque war. Us Balubaflave hatte er in der Expedition Pogges gedient und war, als die Belgier in das Land kamen, in den Dienst des noch berühmteren Rioque Mukanjang getreten. Dieser hatte ihm als Lohn für seine ausgezeichneten Dienste nicht nur die Freiheit gegeben, sondern ihn als Dorschef in die vorderste Reihe der Rioquewanderung nach Norden gesandt. Er hatte also den großen Wert, der den tapseren und diplomatischen kleinen Merl auszeichnete, richtig erkannt.



Der Wiffmannfall nach der Illuftration in Wiffmanns Werk: "Meine zweite Durchquerung."

Wolf hat seiner Narte des Nassaigebietes ein Nebenkärtchen "die Wissmannsälle" beigefügt. Es entspricht den Verhältnissen. Ich kam über den Unten Nassaurn sem Sandbett mit schwerem Geroll) und passerte dann die Unst, die besonders nach Liten zu eine sart bewachsene Gerollsperre darstellt. Wer beschreibt aber ein Erstaunen, als ich aus dem bewaldeten Geröllgebiet der Insel dem Wissmannsall gegenübertrat! Von dem pompösen 8 m hohen Wassersall, den Wissmann abbildete, war nichts zu sehen, keine Steinwand und sein Waum als Arönung. Ich hatte die nach Wissmanns Stizze in seinem britten Reisewerte ausgeführte Illustration Hellgrewes gut genug im Nopse. Das war doch nicht derselbe Wassersall! Als ich mich nochmals von allen anderen Ilbereinstimmungen in Lage und Konstruktion vergewissert hatte, da tauchte in mir der böse Gedanke an eine etwas unglückliche Ilbertreibung

durch den Zeichner auf, die im Interesse der Verschönerung der Landschaft und des seinen Namen tragenden Wassersaltes von Wissmann geduldet worden sei. Wie leicht derartige Anschuldigungen entstehen — und dieser Gedanke barg natürlich eine Anschuldigung in sich —, mag dieser Fall lehren. Hätte ich nicht später durch die Bena-Lulua und die Leute Adumbis nähere Ausstlärung erhalten, so wäre wohl zunächst und für alle Zeit keine Richtigsstellung dieser interessanten Tatsachen ermöglicht worden.

Denn das Bild bei Wissmann ist anscheinend ganz richtig, notabene für die damalige Zeit. Ich stelle hier die beiden Bilder nebeneinander und der Leser wird mit einem gewissen Erstaunen hören, daß der Wasserfall von 1886 inzwischen "eingestürzt" ist. Hätte ich nicht nachher die schnelle und energische



Der Wiffmannfall, wie wir ibn faben.

Umbildung der innerafrikanischen Wasserfälle dieser Breiten aus eigener Anschauung kennen gelernt, so würde mir der Gedanke auch fremdartig sein. Die Eingeborenen erzählen, vor 5—10 Jahren hätten auf der Mitte der Wasserfallslinie noch einige Palmen gestanden. Es stürzten dann große Blöcke den Rassaihen herunter, und einmal wurde ein Fischerboot ziemlich weit unterhalb des Falles von der durch solchen Sturz ins Rutschen gebrachten Sands und Steinsmasse zum Umschlagen gebracht. Damals sanden drei Männer und eine Frau den Tod. Ein Stein nach dem andern brach herab. Und heute repräsentieren die Wissmannfälle nur noch starke Stromschnelten. Ich bemerke ausdrücklich, daß die Eingeborenen selbst augaben, zu manchen Zeiten mache der Stromssturz noch einen großartigeren Eindruck, nämlich dann, wenn die Wasser des Kassai auf einem Höhepunkt der Schwellung angelangt sind.

Leider vermochte ich keine der photographischen Aufnahmen des Wiffmannfalles zu retten. Der Träger, der die beiden Apparate transportierte, glitt in dem Geröll aus und rutschte mit beiden Apparaten und sämtlichen Rassetten auf dem Nachhausewege in das Wasser. Das eine der beiden Instrumente verlor bei dieser Gelegenheit die Haltbarkeit des inneren Mechanismus. fleine Apparat von Goerz, der hier sein zweites Bad nahm, ertrug die Strapaze aber ausgezeichnet. Uber meinen photographischen Apparaten stand ein Un= Der größte Teil unserer Ausstattung sammelte einmal wenigstens itern. eine intensivere Kenntnis des Stromes, des Flusses und Wasserreichtums Ich glaube, keiner unserer Roffer ist dem Schickfal entgangen. Übrigens ging es dem Malkoffer des Herrn Lemme nicht besser, er hat sich zweimal im Strom befunden, und zwar einmal im Tschikappa und einmal im Qulua. Unter jolchen Umständen ist es natürlich im höchsten Grade wichtig, über haltbares Material zu verfügen, und es ist mir eine große Freude, feststellen zu können, daß die Unschütz-Upparate alle Unglücksfälle mit geradezu bewundernswürdiger Ausdauer ertragen haben. Der eine meiner Goerz-Apparate lag, nur in dünne Wachsteinwand gewickelt, vier Tage lang im Waffer. Erst dann gelang es, ihn der feuchten Umarmung zu entreißen und obgleich er hinterher einen Transport von sechs Stunden über die glühendste Steppe aushalten mußte, ist er noch heut brauchbar.

Der Mückweg führte wieder über Muilas Dorf. Der plapperude kleine Fürst hatte mir eine hübsche Überraschung vorbereitet: im Busch tanzte ein maskierter Mann, ein Mukischi. Es war der erste Maskentänzer, den ich in Ufrika bei der Arbeit sah. Und somit ward ihm alle Ausmerksamkeit erwiesen. Der Jüngling, der erst kürzlich die Beschneidung erduldet hatte, war übrigens Nausmann genug, um mit ins Lager zu kommen, dem Weister zu Wodell zu tanzen und sein Waskensgewand zu verkausen.

Eigentlich war damit das Ziel dieses Aussluges erreicht. Aber, wie gesagt, Herr Monings hatte sich in den Ropf gesett, uns zu einer Anderung unserer Pläne zu überreden, und das gelang ihm auch heute. Er bat mich nämlich die Stadt Kalambas aufzusuchen. Hier muß ich nun weit zurückgreisen.

Als Pogge mit seinem damaligen Gehilsen, Leutnant Wissmann, im Jahre 1881 glücklich die Bangala- und Nivquesperre überwunden, den Nassaisüberschritten und das Land der Bena-Lulua erreicht hatte, wohnte als mächtigster Herrscher der Bena-Lulua am Lulua der alte Malamba. Es gelang Pogge, Malamba zu bewegen, ihn auf der Reise nach Liten zu begleiten. Als er Wismann dann am Lualaba dem Tanganzisa zu weitergesandt hatte, kehrte er in das Land Malams bas zurück und wohnte bei diesem noch lange Zeit. Später kehrte dann Wissmann nach Afrika in dies Land zurück. Wieder war es Malamba, der die Erpedition den Kassai herunterbegleitete. Malamba hatte sich somit außerordentliche Verzienste um die Erschließung dieser Länder erworben. Dem wußten aber die

Beamten des später hier in seine Besitrechte eintretenden Rongostaates nicht Rechnung zu tragen. Die Offiziere provozierten in nicht sehr würdiger Beise einen häßlichen Streit. Malamba ward herausgesetzt und floh. Sein Eigentum ward von den Offizieren des Staates annettiert. Wissmann hat sich selbst mir gegenüber, nachdem er Nenntnis von diesen Vorgängen erhalten hatte, sehr abfällig geäußert und hat deswegen bis zu seinen letzten Tagen dem Rongostaate einen schweren Groll nicht versagen können. Ralamba floh auf portugiesisches Gebiet. Einige Leute versuchten in ungeschickter Weise ihn zurückzuholen. Es gelang nicht. Ralamba starb am andern User des Rassai.



Büttentypen auf dem Wege gu dem Poggefall: Baus im Dorfe Eufengo.

Und nun trat sein Adoptivsohn, Kalamba-Moana, als Herricher in den Vordersgrund. Auch Kalamba-Moana versöhnte sich zunächst nicht mit dem Kongostaate.

Als ich nun in Ibanschi erschien und mit den Bena Lulua Freundschaft schloß, nahmen meine neuen Freunde auch Einblick in meine Bücher. Da war zum Beispiel das Werf "Im Innern Afrikas", herausgegeben von Wolf und neu ediert von Müller. In diesem Buch war ein Porträt Kalambas und das Bild eines kleinen Mädchens, namens Galula. Einige ältere Bena Lulua erkunten Kalamba wieder, und zwar auffälligerweise an der Tätowierung seines Körpers. Die Freude war eine ungeheure, und nun wurden mir viele Geschichten und Berichte von den alten Vorgängen zuteil. Auch Galula ward erkannt, und

Grobentus, Rongo.

ich erhielt eine Beschreibung ihres Lebenswandels und ihres Lebenslaufes. Mit Windeseile verbreitete sich das Gerücht von meiner eigenartigen Mukanda, und nach 14 Tagen erschien ein Abgesandter Kalambas bei mir. Die Leute Kalambas kamen immer zur Nachtzeit, nie bei Tage. Sie kamen stets mit Belegen ihrer Herkunft in der Gestalt kleiner Schnipwerke oder vergilbter alter Zettel, auf dem Wissmann Wolf eine Nachricht schickte, Wolf solle nämlich aus seinem Bestand dem Aberbringer so und so viel (unleserlich) Perlen geben. Die Unterschrift Wissmanns war unverkennbar. Ich hatte eigentlich keine Lust, mich in diese Berhältnisse hineinzumischen, weshalb mich der Gedanke bis jest nicht weiter beschäftigt hatte. Doch kam hier in Djoto Bunda die Rede auf diese Vorkommnisse und Herr Konings betonte, welchen außerordentlichen Wert es haben würde, wenn es mir gelänge, den Frieden wieder herzustellen. stellte mir Leute, so viel ich wolle, als Träger zur Verfügung und überredete mich glüdlich, die Sache zu versuchen. Was mich dabei bestimmte, war die Hoffnung, daß es mir so möglich sein würde, die Bavende, Riogue und Bena Mai sowie den Boggefall selbst kennen zu lernen. Den Eindruck, den ich in Muilas Dorf gewonnen hatte, war ein sehr starker, allerhand ethnologische Probleme hatten sich mir hier aufgedrängt, und somit sagte ich die Reise zu. Eilends wurden die Traglasten organisiert, einige Träger aus dem Stationsbestande der Kassaikompanie übernommen, Briefe ausgesertigt, Kassetten gefüllt, dann ging es schleunigst zu Bett. Der nächste Morgen sollte den Marsch nach Süden bringen.



Ins Lateritland versenfte Waldbache: Unsere Brucke über den Kambambei. (17. September 1905.

## Sünfzehntes Rapitel.

## Durch das Land der nervosen Bapende.

Am 15. September marschierten wir zu Ndumbi zurück, und zwar auf einem südlich der Station des Mr. Werner gelegenen Weg. Für meine Leute bebeutete die Abreise gewissermaßen ein Fest, denn Djoko Punda üt ein Hungerplat. Es existieren bei dieser Station keinerlei Pslanzungen. Die Verpslegung der Stationsarbeiter sindet in der Weise statt, daß der Chef Adumbi auf seinem Markte an die Abgesandten der Kompanie die nötigen Nahrungsmittel verkauft. Hier sowohl wie später in Kabesa wurde mir zum ersten Male diese schwache Seite des Kausmannsstandes klar. Der Kausmann sorgt nur für den Handel, nicht für den Andau. Die Armut der Gegend rührt von der Faulheit der Eingeborenen oder der isolierten Lage der Station her. Der Boden erschien mir ergiebig genug, um die nötigen Anlagen an Maniot, Hirse und Mais zu schaffen. Es mußte also die erste Ausgabe einer Stationsgründung sein, für die Verpsslegung der Arbeiter Felder und Gärten anzulegen.

Waren unsere Leute der Verpflegung wegen froh, daß sie diesen Hungerplat verlassen konnten, so wanderte doch anderseits das Gespenst der Furcht in der Expedition. Am Speiseti'ch Djoko Pundas hatten verschiedene Bons jerviert, denen die häufige Rennung des Namens Kalamba in unserer Unterhaltung aufgefallen war. Des ferneren kannten unsere Leute die Richtung der Wanderung und hatten weiter von dem Eintressen eines Kalambaboten in Ibanichi gehört. Sie wußten außerdem alle Bescheid von den herzlichen Beziehungen, die die Familien des Nabassu Babu mit der des Ralamba von alter Zeit her verbanden. Sie schlossen also mit unsehlbarer Sicherheit, daß wir vorhätten, Ralamba aufzusuchen. Vor Ralamba hatten aber nicht nur die weißen Algenten, jondern auch die Schwarzhäute alle miteinander eine heillose Angst. 3ch kounte auf den Gesichtern der braven Leute, aus dem Schweigen, in dem sie sich bei dem Marsche ergingen, ersehen, was in ihren Rövsen vorging. Noumbi war also ein gefährlicher Punkt. Von hier aus konnten die Träger noch nach Luebo entwijchen, da jie ja mit mir den Weg schon zurückgelegt hatten, und der Reger, wenn nicht sehr lange Zeit vergangen ist, jeden einmal gegangenen Weg wieder zurückfindet. Ich bereitete mich somit auf einen öffentlichen Ausstand oder auf eine allgemeine Flucht vor.

Und richtig: faum war in dem Lager vor der Stadt Noumbi der erste Hunger gestillt, so erschien schon der erste und zweite Träger: "Wohin gehen wir?" "Auf welchem Wege fehren wir nach Luebo zurüd?" usw. Also aufgepaßt! Es gibt nun in diesen Ländern eine wunderschöne Einrichtung, das "Mojo", eine Aniprache an das Bolt. Im Lager von Noumbi war das am 15. September jehr am Plate. Und als die Sonne gejunken war, blies ich mein Volk zusammen und hielt nun eine wunderbar schöne Rede: ich appellierte an die alten Träger und fragte, ob ich sie schon jemals schlecht geführt habe. Ich fragte, ob nicht alle Welt wüßte, daß es bei den Bapende, zu denen ich gehen wollte, sehr viel zu eisen gabe. Ich fragte, ob ich ihnen bei den Rioque nicht einen Ochsen kaufen sollte, damit sie einmal Ochsensteisch essen könnten, und ob die Rioque, die sie ja bei Muila fennen gelernt hätten, nicht ein prächtiges Bolf seien? Bei solcher Frage ward dann immer mit großer Einheit geantwortet, und was man bei ber Bearbeitung des einzelnen nie erreichen wurde, das erreichte man auf solche Beise bei der Behandlung der Masse gar leicht, nämlich eine zustimmende und jubelnde Stimmung. Da nun der Neger im Leben nichts mehr liebt als gutes Effen, so erreichte bei der Erwähnung des Ochsen der Jubel seinen Höhepunkt, und die Leute Noumbis standen etwas verdust da, als unsere Bande in ihr heulendes Jubelgetöje: "rrrrrrrrtwah!" ausbrach. Im übrigen erklärte ich, daß ich mir die Entscheidung darüber, wo ich hingehen wollte, vorbehalten müsse, und damit war die Sache erledigt

Ich schrieb dann meine Aufnahmen und Notizen noch beim Scheine der Laterne ins reine, und als Lemme schon in Misstimmung, dem Vorboten des anmar-

schierenden Fiebers, sein Bett aufgesucht hatte, gündete ich mir noch eine Pfeife mit gutem Eingeborenentabak an und wanderte von Lagerfeuer zu Lagerfeuer, legte mich hier auf eine Matte und setzte mich dort auf einen Holzflotz, plauderte mit diesem und jenem über das Wanderleben und bummelte dam mit der Flinte auf dem Rücken ein wenig feldein. Es war eine herrliche Nacht, eine aussichtsvolle weite Tour lag vor mir, und im Beiste sah ich schon meine Notiz- und Slizzenbücher mit wertvollem Material gefüllt. Alls ich auf dem Rüchwege an der gefürchteten Stadt Mdumbis hinging, sah ich hier und da ein verborgenes Türchen sich öffnen und schließen. Hier schlüpste ein Liebhaber heraus, dort ein Liebchen hinein, und die bei Tage so sorgsam gehütete Frauenkeuschheit muß in dieser Nacht manchen Schaden erlitten haben. Denn als ich einige Wochen später mehrere Burschen wegen ausgebrochener Krankheit entlassen mußte und sie fragte, wo sie sich das zugezogen hätten, da erhielt ich die übereinstimmende Antwort: "In Noumbi, als wir von Djoko Punda kamen." Auch hier machte ich wieder die Beobachtung, daß die Bakubadörfer im allgemeinen stark verseucht sind.

Bon Noumbi aus ging es während eines leidlich tüchtigen Tagesmarsches durch das Land der Bakete bis Bindundu. Leider litt Lemme sehr an Gallenssieber und hatte im Dorse Bumba während der Frühstückspause eine kräftige, erleichternde Eruption. Er war so schwach, daß er während des ganzen Tages getragen werden mußte und die herrliche Natur nicht genießen konnte. Eigentslich zum ersten Male kamen wir in absolut baums und buschloses Savannens

land, welches wunderlich runde Hügelformen auf= wies. Das beifolgende Kartenblättchen, deisen Herstellung die Peilungen und das Itinerar bieses Tages ermöglichten, gibt ein auschauliches Bild der eigentümlichen Gestaltung des Landes. Nach Westen hin trennte und ein Gürtel von Hügeln vom Laufe des Kaffai, während der Märsche der nächsten Tage durcheilten wir ein Land, welches noch höhere Berge aufwies. Nach Südosten Dsten zu dehnten sich die mächtigen, fast



Randhügel des Cateritgeländes am Kaffai: Die Benckels-Berge.

kablen Plateauwellen aus. Wir hatten es mit einzelnen Gruppen dieser am Nassaisch sich hinziehenden Hügelfetten zu tun, deren Nuppen sich beinahe bis zum Lulua hinziehen, jenseits dieses Stromes aber nach Norden zu versichwinden. Die nördlich des Nambambai gelegenen Hügel nannte ich die Henckleberge. Eine Randleiste gibt ein charafteristisches Bild davon, wie eigenartig zwei dieser Nuppen in ihrer Zwillingsnatur aus der Entsernung dreinschauen. Dieses Land ist zumeist kahl, nur in den Bachbetten strebt ein dicker Urwald dem Lichte zu.

In Bumba erwarb ich die erste Beschneidungsmasse gestrickter Art, die ich dann später bei den Bena-Lulua dieses Landes noch häusiger antras. Es spielte sich eine wunderhübsche geheimnisvolle Szene ab. Zunächst wurden alle Frauen sortgesagt. Dann bat mich der Häuptling, einen meiner Polizeisoldaten mit einem Gewehre mitzunehmen. Wir gingen bis aus Ende des Dorfes. Einige Vosten wurden ringsum ausgestellt, um das etwaige Andrängen der neugierigen



Randbügel des Kateritgelandes am Kaffai: Die Twillinge in der Gruppe der Bendelsberge von Often aus der Entfernung gesehen.

Weiber zu verhüten. Dann froch er mit mir in eine Hütte, nicht aber etwa durch die Tür, sondern durch ein dem Waldrande zu hergerichtetes Loch in der Wand der fleinen Behausung. Es war eine ganz jämmerliche Bude. Traußen stand mein Wachtposten mit (auf allgemeinen Bunsch) aufgepflanztem Seitenmehr. Solchen Respett hatten die Leute vor ihren Frauen. In der Hütte saßen mir zu Treien zusammengequetscht. Es ward ein alter verschmutzter Nord herfuntergenommen. Der alte Maskenbewahrer lüstete den Deckel und einige hundert der respecten und efelhasteiten Kakerlaten hüpsten mir entgegen und rasten mir sosort mit der diesen Tieren eigentümlichen Geschwindigkeit über Gesicht und sande. Aber was tut der Mensch nicht alles für die Wissenschaft. Ich verzog keine Wiene, denn das hätte die Leute hier gar leicht gekränft.

Toch war ich froh, als ich wieder im Freien war und Schamba mir das Ungezieser absuchte. Es war dies eine Szene, der sich nun mehrmals abnliche Ereignisse angliederten. Tann brachen wir von Bumba auf und marichierten in schneidigem Zuge bis Bindundu. In Bindundu war der Palmwein gut, Viddia

gab es in Fülle, dazu fast Übermengen von Erdnüssen; was Wunder also, daß die Leute in ausgezeichneter Stimmung waren. Wie immer an solchen Wanderstagen machte ich auch heute einen abendlichen Rundgang durch das Lager und wurde bei dieser Gelegenheit durch lispelnde Stimmen in die sinstere Nacht hineingezogen. Beim Lichte meiner Laterne tanzte mir im Busch wieder ein Maskentänzer seine Zeremonialsprünge vor.

Die Kambambaimundung lag nun vor uns. Wir erreichten jie am anderen Morgen um 8 Uhr. Wir mußten eine Brücke über dieses doch recht reißende Flüßchen herstellen und passierten dann das 25 m breite Gewässer. Es war die dritte Stelle, an der deutsche Expeditionen den Kambambai überschritten. Pogge-Wiffmann-Ervedition passierte sein Quellgebiet im Jahre 1881. Jahre 1883 überschritt Logge einen weiter nach Süden gelegenen Teil des Quellaufes. Bunderlicherweise findet sich auf der Karte von Bogges Rudweg von der Luluamündung nach Kinschassa eine falsche Darstellung. Reisende muß den Fluß irgendwo in seinem Mittellauf überschritten haben. Ich habe selbst seinen Verlauf auf meiner Rückehr genauer feststellen können, und nach meinen Aufnahmen wird es möglich sein, das Gewässer und die Bodenbildung dieses Landes klarzustellen. Sowie wir in den Dörfern der Benas Lulua — hier nannten sie sich Bena-Luebo — anlangten, begann die Hungerei von Schon hier waren wir in ziemlicher Notlage, die aber immerhin noch glänzend war im Verhältnis zu der Situation, in die wir einige Wochen später im Often geraten sollten. Alls wir in dem jämmerlichen Dorfe Malumalu abjattelten, befanden wir uns schon nicht mehr in der Lage, unseren Leuten Nahrung zu verschaffen. Es war so wenig Maniok im Lande, daß die Eingeborenen in der Tat trop meiner enormen Gebote nichts verkaufen konnten. Der Abend dieses Tages brachte ein höchst unbehagliches Gewitter, das die Nachtruhe schwer ichädigte. Die mangelhafte Produktion dieser Dörser veranlaßte mich, mit möglichster Eile reicheren Gefilden zuzueilen. Der Weg führte am anderen Tage westlich des als Birchowberge benannten Teiles der Rassauferkette entlang durch ein Steppengebiet. Der an diesem Morgen überschrittene Massassobach war das erste Gewässer, das ich von solcher Art in Afrika kennen lernte. Es floß nämlich "nackt" einher, kein Strauch, kein Baum stand an seinem Wiesenufer. Dadurch gewann dieses Stüdchen Land durchaus den Eindruck einer norddeutschen Wiesenlandschaft mit Hügelbildung im Hintergrund. Das Dorf Lufengo, das wir am Mittag erreichten, war durch eigenartige Palmbäume ausgezeichnet.

An diesem Nachmittag tras ich im Bapendegebiet und damit unter neuen Verhältnissen ein. Alle älteren Reisenden hatten schon schwer unter den Diesebereien dieser intelligenten, sleißigen, aber unliebenswürdigen Burschen zu leiden. Ich war um so mehr auf allerhand Unannehmlichkeiten vorbereitet, als nach alledem, was ich in Lukengos Palmendorf hörte, die biederen Bapende von mir



eine kriegerische Demonstration als Strafe für allerhand begangene kleine Unarten erwarteten. Ich hörte hier zum ersten Male, daß in dem Lande der Glaube verbreitet sei, ich wäre gekommen, um das unglückliche Gesecht, welches im Februar dieses Jahres zwei Agenten der Kompanie zu bestehen hatten, zu vergelten. Im solgenden werde ich leider Näheres hiervon zu berichten haben.

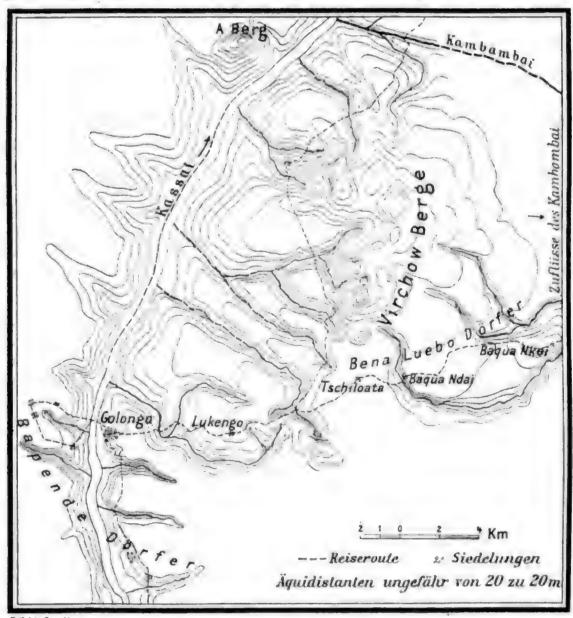

D. M. Groll gez.

Randhügel des Lateritgelandes am Kaffai: Die Virchow-Berge.

Eine weite, herrliche Maniospflanzung wurde durchschnitten, dann war ich an dem Hügelrande etwa 50 bis 75 m überdem Kassai im Bapendeweiser angelangt. Unter uns lag die Faktorei Golongo, zwischen der Faktorei und dem sehr ums fangreichen Dorfe, dem sich nach links und rechts hin weitere Weiler anschlossen, der Palast des Häuptlings Golongo. Ich betrat, vom Berge heraussteigend, den Eingeborenenort. Er war fast leer. Weiber und Kinder waren entslohen.



Ins Lateritland versenfte Waldbache: Palmwald vom oberen Kambambai. 118. Oft. 1905.1

Ich sprach einige Männer an. Sie zogen sich scheu zurück. Ich wollte mich unter einem kleinen Schattendach niederlassen. Man deutete mir deutlich an, daß die Bapende vor mir Furcht hätten. Ich ging also herab, direkt auf Golongos Gehöft zu. Da wurde mir aber vorgelogen, der Fürst Golongo sei auf Reisen. Wenn es politisch ist, muß man auch in Ufrika "konventionelle Lügen" ebensogut glauben wie in Europa, und somit ging ich weiter.

Das heißt, ich kam mit meinem guten Marschtempo nicht sehr weit. Fünf Minuten Luftlinie entsernt von mir lag die Station. Zwischen diesem Ziele und mir dehnte sich aber ein diebewachsener Sumps, ein Morast aus. Natürslich nahm ich an, daß dies nicht der richtige Weg sein könne und protestierte. Ich verlangte auf den richtigen Weg gebracht zu werden. Da ward mir die merkwürdige Antwort zuteil, daß dieser Morast mit einigen dünnen Baumstämmchen als Balancierbrücke der beste Weg sei. Also mußte ich denn auf schwankenden, dünnen, auf elastischer Schlammunterlage liegenden Baumstämmen, die Füße die zu den Anöcheln im Sumps, in die Station einziehen. Wenige Minuten später stand ich dem liebenswürdigen Vorsteher der Faktorei, Herrn Adrianson, gegenüber.

Es war eine reizende Station, in der ich mich befand, sauber und nett mit schön gearbeiteten Säusern und funstvollen Türen; abgesehen von der Nieder-

lassung des Inspekteurs von Itoka und Dima selbst jedenfalls die schönste Station der Kompanie. Aber was die Eingeborenen gesagt hatten, das war tatsächlich wahr. Die Station war umgeben von einem Sumpf; sie war angelegt auf einer Sandbank, und der Sumpf war regelrecht genährt von einem kleinen Bächlein. In der Regenzeit steht das Wasser in der Küche der Station. Der Abteilungschef, der solchen Platz zu einer europäischen Riederlassung ausgewählt hatte, und der nicht wenigstens für die Ableitung des Sumpfwassers Sorge getragen hatte, verdient genannt zu werden: es war der Hertrand, den ich seinerzeit in Mange kennen gelernt hatte, der sich so überaus weise über die Geographie dieses Landes verbreitet hatte. Es war nach Inaugenscheinnahme der Lage dieses Ortes sur mich nichts Wunderbares und Erstaunliches, als mir mitgeteilt wurde, daß troß der ungemeinen Jugend der Station schon ein Weißer gestorben, einer todkrank abgereist und der jetzige Leiter stets leidend sei.

Wir waren nun im Bapendeland, und bald sollte ich gewahr werden, welcher Art die Gesellschaft war, in der wir die nächste Zeit verbringen sollten. Als ich am 18. September durch den Hauptort Golongos zog, hatte sich alles scheu zurückgezogen. Ich hatte ja Gewehre bei mir. Als ich am 19. September ohne Wassen wieder vor dem Lupangu (Zaun) ansam, da rückten die tapseren Bapende mit Bogen und Pfeilen bewassnet, friegsdrohend gegen mich heran, und das kam so:

Ich hatte dem Häuptling Golongo am 18. September mitteilen lassen, er möchte mich am 19. September möglichst früh aufsuchen, da ich der Träger wegen

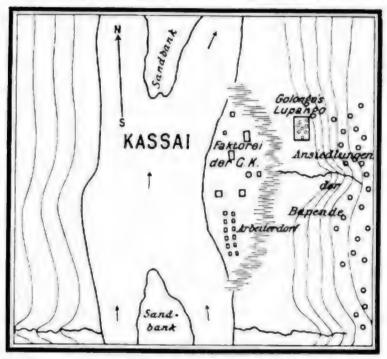

Höhenlinien von ungefähr 10 su 10 m.

Golongo, die sumpfumspannte gaktorei. Beispiel, wie man eine Siedelung nicht anlegen soll.

mit ihm sprechen musse. Er gab die Antwort: "Ich werde fommen." Am 19. September früh kam er nicht. So unternahm ich denn mit Lemme eine Promenade und wanderte mit dem Zeichner, der hier und da einige Stissen aufnahm, durch weitverbreiteten die fleinen Ortschaften, Die sich im Süden der "Sauptstadt" am langjam ansteigenden Ufer Es ist ein hinzogen. wirfliches Bergnügen, zwischen diesen sauberen Hütten, Hühnern, Ziegen, Schweineställen und Erdnußspeichern hinzugehen. Alles zeugt von Wohlhabenheit und Fleiß, von dem allerdings erstere mehr den Männern zugute kommt, während der letztere mehr den Frauen zufällt. Doch seien wir nicht ungerecht. Wir kamen auch an vielen Webstühlen vorbei und hörten gern deren regelmäßiges Geklapper. Es sind die Männer, die weben.

Allso wir vilgerten behaglich des Weges und trennten uns dann. Herr Lemme ging heimwandernd seines Weges, und ich lenkte meine Schritte wieder dem Lupangu Golongos zu, um mit dem edlen Eingeborenen eine Rücksprache der Träger wegen zu erzielen. Es waren nur noch wenige Leute mit einer Tragbahre bei mir, welche mich über den Stationssumpf bringen sollte. Ich kam kaum auf den Plat, hatte kaum wahrgenommen, daß einige Weiber von innen die Umzäunung schnell verriegelt und nur noch eiligst einen Mann, offenbar einen Boten, herausgleiten ließen, als ich mir auch schon sagte, daß die Unterredung wohl kaum zustande kommen würde. Als ich mich nun wieder umwandte, sah ich, daß in der weiten Runde vom Hügel her sich eine Rette von Bogenschützen heranzog. Ich setzte mich also auf eine Trommel und wartete, was wohl geichehen würde. Die Leute kamen von allen Seiten näher und näher und hatten alle außerordentlich gleichartig und handwerksmäßig den Pfeil an die Sehne gelegt. Meine Leute baten mich, ich möchte direft zur Station zurückehren, da die Situation doch nachgerade gefährlich würde. Ich blieb aber ruhig am Nur nahm ich den in einem Futteral verpackten Parabellum-Narabiner neben mich. Mittlerweile näherten sich die Bapende bis auf 50 m. Ich stand auf und ging ruhig auf den nächsten zu. Ich wandte mich zu den Leuten, öffnete das Futteral und holte zum Entsetzen der Bapende das Gewehr heraus. Ich fragte, ob sie wüßten, was das wäre. Sie sagten "ja". Darauf erklärte ich ihnen, einer solchen Gesellschaft gegenüber brauchte ich allerdings mein Gewehr nicht, und gab es meinem Boy, denn es hätte mir sowieso nichts genutt, wenn die Situation nicht schnell auf eine andere Weise geklärt wurde. Ich trat dann ganz dicht an den nächsten Bogenschützen heran und fragte ihn, was er eigentlich wolle, sie müßten doch wissen, daß ich nur mit Golongo sprechen möchte, um Träger für die nächsten Tage zu erhalten und um Essen für meine Leute zu Der Mann sagte: "Bir wollen bich toten, weil du Golongo fangen willst." Das war auf jeden Fall eine Unverschämtheit, und somit versetzte ich dem Jüngling einfach eine Kräftige hinter die Ohren, die, gut ausbalanciert, den Mann zu einer außerordentlich schnellen Annäherung des Oberkörpers an den Erdboden brachte. Dabei jubelte ich mein fröhliches: "rrrrrrrrrrtwa." Die Wirfung war eine frappante. Die eine Hälfte der Leute lief schnell weg, die anderen brachen in ein schallendes Gelächter aus. Den Zurückleibenden setzte ich nun auseinander, daß, weim ich Krieg machen wollte, ich mit meiner Bismania und mit allen Gewehren kommen würde. Hätte ich den Arieg in das Land der

Schwarzen tragen wollen, dann hätte ich überhaupt viel mehr Soldaten und viel mehr Gewehre mitgebracht. Sie, die Bapende, wüßten aber ganz genau, daß ich überhaupt fein Moena Bula Matari (Sohn des Staates oder Staatsbeamter) und auch fein Moena na Ndundu (Sohn des Nautschuftausmanns), sondern daß ich ein Moena Nabassu Zeite. Nun wüßten die Bapende aus alten Zeiten ja wohl ganz genau, daß die Bena Nabassu die Freunde der Schwarzen seien, und daß sie nur in das Land gefommen wären, um zu sehen, was sie könnten, um von ihnen zu lernen, wie man den Schwarzen Gutes tun kann. Es wäre



Ins Lateritland verienfte Waldbache: Typisches Bild eines Baches zwischen Kassimba und Kabeja.

aber sehr salsch, wenn sie sich einbitdeten, daß ich ihnen Gutes zusüge, wenn ich mir etwas gesallen ließe. Und um sie, die weiter nichts als kleine dumme Kinder wären, von Dummheiten abzuhalten, hätte ich meine Gewehre bei mir. Zunächst wären die allerdings nicht nötig, und ich würde seden Bapende, wie man es eben mit kleinen Kindern macht, wenn sie ungezogen seien, überslegen und verhauen, denn wenn ein Mupende alt würde und hätte kleine Kinder, so gebe er ihnen auch ordentliche Haue, weil die Kinder sonst zu viel Dummheiten machten. Deshalb frage ich sie sept, ob sie mit diesem Verkehrston einverstanden seien. Selbstverständlich waren alle damit einverstanden und lachten fröhlich.

Und berjenige, der den Bogen geführt hatte, wurde von den anderen im Triumphe verspottet und durch das Dorf gejagt.

Darauf gingen wir in einen sachlicheren Verkehrston über, und ich explizierte ihnen zunächst einmal die Bedeutung eines achtschüssigen Karabiners. Dann schiefte ich ostentativ den Bon mit den Karabinern ins Dorf, legte mich auf eine herbeigebrachte Matte und plauderte noch etwas mit den angeseheneren Leuten. Bir scherzten und waren außerordentlich vergnügt. Überhaupt sind die Bapende ein sehr fröhliches Völkchen, das nur, wie gesagt, diebisch, leicht erregbar, etwas zu interessiert für die Palmweinvernichtung und schlecht erzogen ist. Nachdem ich mich nun noch eine Weile unterhalten hatte, kehrte ich in die Station zurück.

Ich erzähle diese kleinen Details, von deren Art ich in der nächsten Zeit noch genügende fennen lernen sollte, weil sie manche Eigenschaften des Negertypus erkennen lassen. Derartige Erregungen treten, zumal unter den Bogenvölfern, die die Waffen immer sehr schnell ergreisen, gar leicht ein, und dann wird leider allzuhäusig entweder zur Flucht oder zum Schuß gegriffen, während doch die Mitte eigentlich immer einen Ausgleich zuläßt. Es gibt einen Puntt im Regercharafter, wenigstens bei diesen, meinen west- und innerafrikanischen großen Rindern, der stets eine gesunde Einwirkung zuläßt, das ist der Humor. Ich werbe in dem Werke über die Legendenkunft dieser Bölker zeigen, daß dieser Humor bei einigen Stämmen, z. B. bei den Bena-Lulua, bis zu einer weltweisen Tiefe entwickelt ist. Solange man auf diese Seite des Regercharafters einzuwirken versteht, wird man mit dem Übergewicht des gebildeten Europäers meistenteils alle schwierigen Situationen in glücklicher Weise lösen können. Allerdings gehört hierzu mehreres. Bum ersten, man muß sich den Leuten sprachlich verständlich machen können. Zum zweiten, man darf nicht der tropischen Nervosität anheimfallen und irgend welches Schwächegefühl zeigen. Und zum dritten muß man über das verfügen, was allein in diesen Ländern, sobald sie nicht schon vollständig der europäischen Oberhoheit unterworsen sind, dem Foricher zum Erfolg verhilft, nämlich über die Überzeugung, daß das, was man sagt und tut, den erwünschten Erfolg hat.

In diesem Falle nahm das tieine Palaver den besten Verlauf. Die Bapende trugen mich selbst in die Station. Nach zwei Stunden erschien der Fürst hiesiger Bapende, Herr Golongo, um den Frieden mit Schwein, Ziege und Maniof zu besiegeln. Er versprach mir für den 21. September früh 25 Träger. Allers dings ging es an diesem Tage noch aufgeregt genug zu. Einige Stunden, nachdem Golongo uns verlassen, trasen Boten von den Bena-Lulua ein, welche sich bei mir erkundigten, ob wir die berühmte Februarschlacht am oberen Luebo rächen wollten. Natürlich wären die Bapende dabei beteiligt gewesen. Sie seien die eigentlichen Intriganten in der Angelegenheit gewesen, und es sei überhaupt wünschenswert, daß ich die ganze Bewohnersschaft von Golongo bis Tschikassa mit Krieg überzöge. Tenn dies Land sei



Allerhand Soldatenart: Winkel im Lager meiner Polizeitruppe bei Enebo.

das Land der Beng-Lulua und nicht das Land der Bavende. 3m übrigen hatten die Bena-Lulua sich "ein wenig zurüdgezogen". (F3 wat göttlich, wie alle Welt mit Der berühmten Februarichlacht am Lucbo Franaball ipielte. wie jeder sich bemühte, dem andem die Schuld 311311: ichieben, die Europäer dem Malamba Moana, die Boten Ralambas den Bena Pulua am Luebo, die Bena-Lulua von Lufengo den Bavende, die Bavende dem Häuptling Nabeja ujw. In Wahrheit ujw.

jublien sich dech wohl die Bena Lulua, im richtigen Perwandtschaftsgesubl zu den Stammen am oberen Luebo, auch dier am meisten schuldig. Tem einige Stunden später erschien wieder eine Botschaft, nämlich ein schwarzer Rautschulmenter aus dem Julande, und berichtete, daß dort alle Bena-Lulua schlankweg ausgerissen waren, was nur eine andere Lesart für das "ich ein wenig zurückgezogen" war. Diese allgemeine Aufregung bemächigte sich auch meiner oden Trägerlotonne. Einige ihrer Führer erschienen mu der halb scherzhaften Augabe: wir lamen nun in ein Gebier, wo Ansie und Gesechte gesindt werden, da ware es besier, wenn ich von vornderein einze Mationen mehr verteilte. Selbswerstandlich waren diese Augaben gestunken, und es handelte sich sur die Leute darum, mehr Proviant zu erzielen, um diese durchbrennen zu konnen. Unter sich besträchen sie, daß es nicht so setz inweiser, einen guten Hennen. Unter sich besträchen sie, daß es nicht so setz inweise, eine guten Hennen Keinen guten Hennen. Unter sich besträchen sie, daß es nicht so setz inweiser, einen guten Hennen. Unter sich besträchen sie, daß es nicht so setz inweiser, einen guten Hennen Keinen. Mis war ein neues Mego vonnetzen

Wie gesagt, die Socie war eine allaemein zugangliche. Zeder suche ihrer Großen aus der Tansache der Mannenkrlacht am Luebo zu münzen, ein wirt zu randalieren, ein wenig der Arbeit zu entlausen, ein wenig den Gegner zu verklatschen und summa summarum tüchtige Unruhe zu erzeugen, was alle Innerafrikaner über jedes andere Vergnügen schäßen. Für mich war das natürlich im höchsten Grade unangenehm. Meine Absichten waren von einer kriegerischen Gerüchtwolke umschleiert. Das hörte nicht auf, sie umschwebte uns auch sernerhin und verflüchtete sich erst, als wir in großer Freundschaft mit Kaba Kaba, dem Rioquemächtigen zwischen Tschikappa und Luwoa, verstehrten. Man sieht daraus, wie gefährlich es ist, wenn derartige Situationen, wie die durch die Februarschlacht geschaffene, nicht sogleich geklärt werden. Den Verlauf dieses Gesechts werde ich ja im nächsten Kapitel schildern und dann Gelegenheit haben, daraus die Lehre zu ziehen, die dem Ausbau der Eingesborenenpolitik und Eingeborenenbehandlung zugute kommt.

Fürs erste konnte ich mir so am Ende des 19. September sagen, daß allers dings der Friede und die Weiterreise durch das Bapendegebiet auss höchste gefährs det waren. Die typischen Verhandlungen und die ersten Ersolge hatten aus den schrecklichsten Wilden die reizendsten Nachbarn gemacht. Um 20. konnte ich mich kaum der energischen Angrisse der bapendischen Freundschaftsergüsse ers

wehren. Gehr erwünscht waren mir die andrängenden îtürmiidien Rer= traulichkeiten für das Wachstum ethnolo= meiner gischen Kenntnisse und auch unserer Sammlung. Denn founte mun auf einiges Bus reden hin Legenden und Bistörchenmitteilungen, dazu die ersten Masten, allerhand sehr schös Holzbildniffe ne uim, erwerben. So nahm dann der Ginfauf und das Eingehen auf iprachliche und jittliche Eigenschaften diesen



Allerhand Soldatenart: Der erfte Jug meiner eigenen Polizeitruppe.

Tag recht in Anspruch, und es blieben nur wenige Minuten für eine Rücksprache mit unserer freundlichen Wirtin übrig. Immerhin genügte die Zeit doch zu einer Berhandlung, betreffend die eventuelle Anderung der sanitären Verhältnisse, und ich war froh, durch einige Ratschläge und Verabfolgung von Medikamenten Mittel gegen den peinigenden Rheumatismus bieten zu können. Als wir nach einigen Wochen hierher zurücklehrten, hatte sich ber Gesundheitszustand bes Agenten bedeutend gebessert. Die Sanierung der geographischen Lage der Station wäre natürlich nur dadurch zu erreichen gewesen, daß ein Ranal durch das Schlammbett des die Station umgebenden Sumpfes gezogen würde. Aber auch an eine solche Unternehmung mußte mit Vorsicht herangegangen werden, denn es ist eine befannte Tatsache, daß bei der Anlegung von Gräben durch Sümpfe fürs erste die gesundheitlichen Verhältnisse verichlechtert und die Fiebergesahr noch gemehrt werden. also jedenfalls notwendig gewesen, daß mährend der Zeit der Ausführung der Europäer seine Wohnung auf den Berg verlegte. Auf meinen Bericht hin beschloß dann der Inspettor, die Station überhaupt zu verlassen.

War es bei uns im Hauptlager auch ganz friedlich, so erlebten doch unsere Leute, die wassenlos zum Einfauf von Nahrungsmitteln in das Bapendedorf gegangen waren, einige stürmische Szenen unter den Eingeborenen, welche ihre diebische Natur nicht verleugnen konnten.

Der Weg von Golongo bis Nabeja nahm drei Marjchtage in Unipruch. Wir brachen in guter Morgenstunde am 21. September auf und trasen am 23. am Ziele ein. Der allgemeine Charafter der Landschaft änderte sich gegen früher sehr. Wir spazierten bis Kassimba beständig so dicht am Strome entlang, daß wir seine Wasser immer im Auge behielten. Und wir behielten das Wasser wirklich im Auge, was in den nördlichen Ländern einfach ausgeschlossen gewesen sein würde. Sogar als wir in dem Walde zwischen Tschippunda und Maschi hingingen, blieben wir am Ufer und befamen alle paar Minuten den gerade hier außerordentlich breiten Strom zu Gesicht. Aber das war auch der einzige Wald. Im allgemeinen fann man jagen, daß die Ufer und die Uferabhänge jo gut wie waldlos, ja teilweise jogar bujch- und strauchlos waren. Wir näherten uns eben dem nächsten Plateau im Süden und der Eindruck, den diese offene Landschaft auf mich machte, war ein erfrischender. Lersönlich aber empfand ich es ja immer am meisten, da ich, stets das Augenmerk auf Kompaß und Uhr richtend, mit jeder Burgel am Boden, mit jedem Strauch und vielen Zweigen in Ronflitt fam. Dann konnte ich hier auch lange Streden veilen. Die Richtung verschob sich für mich nun nur noch alle Minuten.

Die Landschaft in diesem Teil des oberen Kassai ist von der des unteren Rassai in der Tat vollkommen verschieden. Ich gebe hier zwei theoretische Prosite, erst ein solches vom unteren Strom aus der Gegend von Mange und dann ein solches vom oberen Strom aus der Gegend von Golongo bis Kassimba. Man sieht, daß das Bett des Stromes jett bedeutend schmaler geworden ist. Der Strom ist gut kanalisiert. Zwischen dem eigentlichen Bette und dem hohen User dehnt sich aber noch eine flache Wiese am Wasser entlang, das alte Bett aus der Zeit, da das Niveau des Stromes noch höher und sein Lauf nicht sest kanalisiert war. Die Tatsache, daß dieser Stromlauf also hier schon eine doppelte Bettsorm erkennen läßt, und daß trot der schnellen Versetzung der Tropenverhältmisse diese Bettsorm noch nicht gründlich die zur Unkenntlichkeit zerstört ist, läßt mich annehmen, daß die Tieserlegung des Niveaus, die natürlich mit der Frage des Einstuzzes der Wassersälle sehr eng verbunden ist, noch vor nicht allzulanger Zeit stattgesunden hat ("langer" natürlich im geographischen Sinne.) Die Begetation ist, wie schon oben bemerkt, eine andere. Die verschiedenen Bäche münden

fast ohne Waldrand über eine durch Sauergräser ausgeszeichnete Wiese in den Hauptstrom. Erst da, wo die Bäche das höhere Hinterlanduser des Stromes durchziehen, erst da sept auch der Bach-Galleriewald ein. Übrigens habe ich auch in diesen Gegenden des Kassai die Beobachtung gemacht, daß der Wald nicht auf dem slachen Vorlande,



Schematische Darstellung des Kassaibettes unterhalb der Sankurrumundung

gemacht, daß der Bald nicht Wesentliche Unterschiede in dem Wesen des Kaffaibettes.

sondern meist auf der steilen Boschung seine Mauer aufzieht. Doch ist zu betonen, daß die Wälder hier überhaupt selten sind. Die offene Landschaft, die guten Wege und die ausgezeichneten Ernährungsverhältnisse brachten natürlich eine bessere Stimmung und fröhlichere Laune auch in die Trägerschaft. Dieser Marich wäre ganz wunderschön gewesen, hätte es nicht überall ein ganz flein wenig Sfandal mit den nichtsnutigen Einwohnern gegeben. Man hat früher gejagt, die ganfische Natur des Bapende resultiere lediglich aus ihrer Borliebe für den Palmwein. Das fann aber nicht so Die Weinpalmanpflanzungen auf dieser Seite des Stromes sind noch zu jungen Datums, um schon auf rentieren zu können. Und außerdem gab es — wie charafteristisch für das hiesige User des Nassai — seit Golongo außer der dann und wann auftauchenden Boraffuspalme hier überhaupt nur wenige alte Vertreter dieser schönen Pflanzensamilie. Also der Palmwein war an diesen Zänkereien nicht schuld. Um uns her tanzte wieder das Malambagespenst und der Geist der berühmten Februarschlacht am Luebo. Einmal hatte ich mit diesen Teufelchen bei Tschippunda und einmal bei Rassimba zu tun.

Nachdem wir am 21. September durch eine Reihe mehr oder weniger ausgebreiteter Dörfer, durch weite Maniok- und umgebrochene Hirseselder (bei unserer Rückfehr stand die "Eleusie" schon über mannshoch) gewandert waren, nachdem ich tagsüber viele Versuche der Träger, ein frühes Nachtlager zu erzwingen, glücklich überstanden hatte, trasen wir in dem Dorse Tschippunda ein und lagerten vor einer niederen, jungen Euphorbienumzäunung, die die Hütte des Herrschers umgab und die ich hier seit dem Kuilu zum ersten Male wieder sah. Es währte ziemlich lange, bis Herr Tschippunda, "das lange Laster", ein Mann von höchst unangenehmem Aussehen mit häßlichem magerem Intrigantenantliß, die Gnade hatte zu erscheinen. Der liebe Mann hatte einem hier vorüberkommenden Raufmann, wie mir mitgeteilt war, große Schwierigkeiten gemacht. Ich war also vorbereitet. Run nahte der Edle mit der etwas frechen Frage, ob demn Bula Matari für die Kebruarschlacht am Luebo dem verantwortlichen Häuptling nicht Strafe erteilen wolle? Der Patron feste hinzu: "Du bist ein Sohn Kabassu Babus. Daß du nichts Schlechtes gegen die Schwarzen tun wirst, das weiß ich. Ru effen haben wir leider nichts, was wir deinen Leuten bieten können." Wer einigermaßen die Gedankenbewegungen des Negerhirns kennt, wer sich dabei richtig die Mienen des Fürsten vergegenwärtigt, der weiß, daß die Zusammenstellung dieser Sachen auf Deutsch nichts anderes heißt als: "Lieber Mann, du bist ein gutmütiges Luder, und Bula Matari tut in dieser Gegend sowieso nichts. Allso lasse dich friedlich nieder, zu essen gibt es nichts, und außerdem wollen wir dir ein wenig auf der Nase herumtanzen!" Auf solche Anzapfung gehört den braunen, sich ungemein diplomatisch dünkenden Herren gegenüber immer die gleiche Antwort: sachliche Zurückweisung. Ich sagte dem vor mir stehenden Exemplar also, er solle sich nicht um Dinge kümmern, die ihn nichts angingen. Wenn Bula Matari lange auf sich warten ließe, so sei dies um so schlimmer für die, die sein Rommen anginge. Was mich anbelange, so möchte er nicht eher von meiner Gutmütigkeit reden, als bis er sie kennen gelernt habe, und dies würde am schnellsten erzielt, wenn er möglichst umgehend Nahrung für die Leute heranschaffe. Sollte er seine überall sichtbaren reichen Vorräte nicht schleunigst auftun, so könne ich ihm natürlich auch keine Bezahlung zuteil werden und ihm auch fein Geschent überreichen lassen. Er könne überzeugt sein, daß auch ein Nabassu Babu alle Güte und Süßigkeit verlöre, wenn man nicht für seine Linder sorge. Dann sorderte ich den Herrn auf, mein Lager zu verlassen, um die entsprechenden Schritte zu tun.

Unliebenswürdiges Pack! Der unhöfliche, lange Lümmel zog sich in seinen mit viel zierlichem Schnikwerf versehenen, aber zerfallenen Hofraum zurück, kümmerte sich gar nicht um uns und überließ die Frage der Ernährung der Roslome offenbar dem Himmel, der auch für die Lilien auf dem Felde sorgt. Unsere Leute gingen ins Dorfe hin, um Erdnüsse zu kausen. Die Einwohner antworteten aber überall: "Wir haben soeben alle Erdnüsse in die Erde getan (zur Saat)."

Es hingen jedoch an allen Bäumen die großen Erdnußbündel, also wie der Herr, so's Gescherr. Abends kam es zum Ausbruch. Herr Lemme war heut sehr früh zu Bett gegangen, und ich saß noch bei meinen schriftlichen Arbeiten, da hörte ich in einiger Entsernung Streitworte. Ich nahm meinen Narabiner auf den Rücken und eilte einige hundert Schritt, um nach der Sache zu sehen. Es waren aber nur Bapende unter sich. Beruhigt kehrte ich um. und zwar auf einem kleinen Umwege, als ich just unbeobachtet Zeuge solgender Szene wurde: Um mehrere große Lagerseuer lagen einige Dußend meiner Leute. Ein Mupende stand an einer Hüttentür. Einer unserer Leute fragte: "Barum verkaust ihr uns nicht von euren Erdnüssen?" Er fragte es durchaus harmlos und ohne jede Gereiztheit. Tabei deutete er auf ein Speicherbündel, daß an einem Gabelpsahl vor der Hütte hing. Ich stand schräg hinter dem Mupende. Der hörte die Frage kaum, als er auch schon in der Hütte verschwand und mit dem Pseil auf dem Bogen blisartig wieder zum Vorschein kam, worauf ich, ehe noch weiteres ersolgen konnte,



Allerhand Soldatenart: Die Wachtertruppe der Direktion in Dima.

Den Mann packe, ihn mit einem gewissen Ruck, den ich mir noch aus meiner Tuartanerzeit gerettet habe, über das Anie und ihm den Bogen aus der Hand zog. Natürlich gab es einen allgemeinen Jubel, als der Bogen insolge schwingender Bewegung und häufiger Berührung der unteren Rückensortsetung meines Bapendesreundes allmählich zersplitterte, wozu besagter Freund eine etwas heiser quietschende Begleitung sang. Meine Leute brüllten natürlich allseitig. Dann fragte ich den Mann, wem die Erdnüsse dort oben im Baum gehörten. Der setzt recht klein Gewordene erklärte, daß sie sein Eigentum seien. Ich ließ sogleich das Bündel herunterholen und nahm den Mann und das Bündel mit mir zum Häuptling. Dieser ward aus seiner Nachtruhe ausgestört. Ich fragte ihn, wie ich den Mann weiter behandeln und was weiter geschehen sollte. Da konnte er nicht anders urteilen als nach den Gesegen dieses Landes. Das ist in diesem Fall: dersenige, der ohne Grund den Bogen zum Schuß ergreift, muß zahlen. Da der Jüngling seine Absertigung schon erhalten hatte, erließ ich die Strase von zwei Ziegen und verteilte nur die Erdnüsse unter

die Leute. Auch sonst ereigneten sich in der Nacht noch kleine Zwischenfälle, die aber kein so harmonisches Ende nahmen. Jedenfalls zeigten sich die Bapende genau so, wie dies schon Pogge, Wissmann und Müller geschildert haben. Vorsichtshalber verdoppelte ich meine Posten und wandte mich wieder meiner Arbeit zu. Hatte ich doch bei den 12 Bapende, die der Herr Golongo mir mitgegeben hatte, und die von dessen richtigem Sohn geführt wurden, noch weitere interessante Mythen entdeckt, die eine wesentliche Bereicherung meines Legendenschapes darzustellen versprachen

Die eigentliche Abrechnung mit dem Herrn dieses unhöflichen Dorses erfolgte am andern Morgen. Alles war zum Abmarich bereit, meine Polizisten standen in Reihe und Glied da. Nunmehr erschien der Häuptling und erflärte, er habe mir gestern zwei fleine Ziegen geschickt, und außerdem hätte ich einem seiner Söhne den Bogen zerbrochen. Ich hätte ihm dagegen nur zwei Stuck Stoff zukommen lassen. Das wäre nicht genug. Auf Deutsch: der Bavende akzeptierte die Brügel und brachte nur den Bogen in Anrechnung. Entwicklung des Chraefühls! Nun war meine Zahlung aber nach Landespreis eine sehr reichliche, und es war außerdem erwiesen, daß die Bapende trot ihres Reichtums unfreundlich gewesen waren. Der alte Herr zog sich infolgedessen einen gründlichen Anranzer zu und nahm Kenntnis von meiner Erklärung, daß es ganz gegen die Sitte des Landes sei, wenn meine Leute ohne Nahrung hier fortziehen sollten. Darauf sagte er unverschämterweise auch noch: Es wäre ja nichts da; wenn ich etwas fände, sollte ich es mitnehmen. Übrigens könne er mir feinen Führer geben, denn es wüßte niemand den Weg zum nächsten Ich war im Junern schon tief emport über den Dorfe. Das genügte. Ion in diesem Lande. Alle Welt mofierte sich über den Europäer. Der Staat sandte nie eine reguläre Macht aus. Ich kam auch wieder in Ronflikt mit der Frage, ob ich die Untergrabung meiner Autorität mit ansehen dürfe, und wie immer in solchen Fällen mußte ich mich im Interesse der Sache entschließen, einzugreifen.

In großer Ruhe erklärte ich Herrn Tschippunda, sein lettes Anerbieten nähme ich an, und da sein Nesse gerade neben ihm stehe, so würde es mir eine Freude bereiten, ihn mitzunehmen, um ihm das nächste Dorf zu zeigen. Ein Wink, und der junge Tschippunda befand sich zwischen vier Polizisten, noch ein Wink, zwei große Ziegen, ein Schwein, drei Bündel Erdnüsse waren einigen Bapendes aufgepackt und angehängt und dann ließ ich meiner Kolonne den Weg frei, der nicht schwer zu sinden war, da er immer am Kassai hinging. Ich selbst blieb bei dem verblüfsten Herrn Tschippunda stehen bis alle abgerückt waren, dann erklärte ich ihm, daß sein Sohn im nächsten Dorse die Bezahlung für seine Nahrungslieserung erhalten sollte. Also marschierte ich hinter der Kolonne her.

Durch den Wald hin gelangten wir auf freien, viel begangenen Wegen nach Maschi. In Maschi war just Besuch, der Sohn Tschippundas. Ich begrüßte ihn

herzlich und bezahlte zum Erstaunen der Tschippundaleute die etwas unfreiwillig gegebene Verproviantierung.

Wie anders die Bevölferung von Maschi! Das vorige Dorf repräsentierte die unliebenswürdigsten Bapende, dies die liebenswürdigsten, die wir kennen lernten. Das Bolk ist bei dem Bapende stets das Spiegelbild des Herrschers Der hiesige Häuptling war ein gutmütiger Mann, der am Tage vorher schon die Nachricht von unserem Kommen gehört hatte und aus eigenem Antrieb eine Brücke über den reißen schnellen Lubillebach (Lubille-Schnell) hatte schlagen lassen. Unsere Leute bereiteten Essen und rösteten das Fleisch der in Tschippunda aufgepackten Tiere. Dann gings weiter durch ein Dorf nach dem andern. Unterwegs tanzte uns auch einmal ein Maskentänzer entgegen, der mit seinem stumpfen Messer gewalttätig umherdrohte und ein mächtiger Bettler vor dem Herrn war. Solch öffentliches und komisches Maskentanzen gewalttätiger Art bezeugt die Herfunst dieser Völker und dieser Sittenkreise aus dem Angola- und Sambesigebiet. Eine Stunde vor der Sonnenhöhe trasen wir in dem Dorfe Kassimda unter einem mächtigen alten Baume ein.



Allerhand Soldatenart: Die Cruppe des Kongosiaates; der Posten bei Luebo.



Übungen in der humoristischen Betrachtung des Megers: Ein intelligenter Schnapsbrenner.

## Sechzehntes Rapitel.

## Unter den Ronquistadoren des Rassai.

Ich war sehr gespannt, den alten Herrn Kassimba kennen zu lernen, und stellte mir darunter einen etwas gewalttätigen Mann vor. Alls vor verhältnismäßig ganz kurzer Zeit die erste Kaufmannserpedition unter der Leitung des nun schon mehrfach erwähnten Herrn Bertrand hier eintraf, hatte Herr. Kassimba einen so schauerlichen Eindruck auf sie gemacht, daß sein Verbot, weiter nach Süden zu gehen, pünktlichst eingehalten wurde. Infolgedessen hatte sie einen beträchtlichen Umweg machen müssen, um bis zu Kabeja vorzubringen. Es war somit bisher nicht gelungen, die Verbindung zwischen Kassimba und Tichikaija, der alten Fährstelle der deutschen Expeditionen herzustellen. Soviel war mir von den Verhältnissen dieses Landes bekannt, und deswegen eben hatte ich mir ein ganz gewaltig imposantes Bild von Herrn Kassimba in der Phantasie gemacht. Wer beschreibt aber mein Erstaunen, als endlich ein fetter und vom Ripperlein geplagter, alter Herr mit der jovialsten Miene der Welt unter meinen Lagerbaum angehumpelt kam. Lemme war von der Reise sehr ermüdet, und ich hatte in Anbetracht der allgemeinen Mißstimmung der Bavende und meiner Vorstellung von einem gewalttätigen Herrscher nur mit Zögern die Genehmigung erteilt, daß sein Lagerbett aufgeschlagen würde. Nun mußte ich mir das Lachen verkneisen. Der alte Herr bebte nämlich beinahe vor Angst und hatte nichts Eiligeres zu tun als mir mitzuteilen, seine Söhne seien sicherlich nicht so böse wie diesenigen Golongos und Tschimpundas. Gleichzeitig hielt er mir einen Vortrag darüber, daß ich ja nicht etwa glauben sollte, daß er mit Absicht den Herrn Tschitotko (das heißt in der Eingeborenensprache "elegant" und war gleichzeitig der Name des Herrn Bertrand bei den Eingeborenen) schlecht behandelt habe. Ich ließ zunächst dies Gesprächsthema fallen und ging zur Lagerherstellung über.

Wir wurden hier herrlich bewirtet. Es gab reichtiche Nahrung für die Leute, und für uns sehr schöne Ziegen. Ich bat dann den Herrn Raffimba, er möchte mir als Getränk eine Kalebasse mit Malafu besorgen. Herr Kassimba, der unter unserem Lagerbaum Platz genommen hatte, sah mich erstaunt an. Er schien mich gar nicht zu verstehen. Endlich fragte er mich etwas verwirrt, ja, ob ich denn den einfachen Valmenwein der Eingeborenen tränke? Wenn Tschitokko zu ihm gekommen wäre, dann hätte er immer viel europäischen Malafu bei sich gehabt, roten und weißen, und der weiße wäre sehr stark gewesen, jo daß man immer bald betrunken gewesen wäre. Es handelte sich also um Rotwein und um Branntwein. Ich hörte sodann abermals von dem großen Durste des Kassaigeographen der Kompanie, und allmählich wurde mir die ganze Geschichte der faufmännischen Eroberung dieses Landstriches immer klarer. glaubte ich allerdings von alldem, was die Eingeborenen in dieser vertrauten Abendstunde von den Vorgängen, die seit der ersten Ankunft der Kaufleute sich abgespielt hätten, mir erzählten, noch nichts. Man kann ja doch dem Neger in diesen Dingen nur dann glauben, wenn eine sehr eingehende und sachkundige Untersuchung mit vielen Querfragen ein greifbares Beweismaterial geschaffen hat. Man kann aus dem Neger alles herausholen. Da mir nichts ferner lag als Standalgeschichten mit anhören zu muffen, so lehnte ich derartigen Stoff zunächst ab, und erst dann, wenn das Betragen der Eingeborenen meiner Expebition die Frage aufdrängte, inwieweit meinerseits eine Richtigstellung der allgemeinen Vorstellung vom Europäer, gewissermaßen eine Rehabilitierung, notwendig sei, erst dann suchte ich mir die Vorgänge der Vergangenheit klarzumachen, um die Verhältnisse in die Hand nehmen zu können. Hier unter dem großen Baume im Dorfe-Rassimbas drängte sich mir aber schon die Uberzeugung auf, daß die Verhältnisse in diesem Teile des Landes derart verrottete seien, daß ich selber mit größter Vorsicht vorgehen musse. Daß es so war, belehrte mich dann die Geschichte meines Aufenthaltes in Rabeja und in dem jüdlichen Distrift.

Gegen Abend traf der Maskierte, der uns heute morgen umtanzt und der sich als Sohn Kassimbas entpuppt hatte, im Lager ein, und nun entwickelte sich eine erfrischende Heiterkeit. Es war eine herrliche Stimmung, die bei Einstreten der Dunkelheit leider eine bedenkliche Trübung ersuhr, einmal durch einen plöplich hereinbrechenden Gewitterregen und dann durch den unerwarteten Pfeilschuß eines Mupende. Also gab es wieder Unruhe. Wieder bekam ich zu hören von der heillosen Februarschlacht am Luebo. Es war gar nicht zu glauben,

wie wir fast sustematisch bamit geplagt wurden. Diesmal hieß es, ber Schüße habe eine Frau in der Schlacht verloren. Das war der reine Blödfinn. Der Mann war ostentativ ein wenig übergeschnappt, und Kassimba, der wegen dieser Sache einen mächtigen Schreck befam, beschwor mich hoch und heilig, die Angelegenheit als die Privatsache eines Übergeschnappten und nicht als eine Sache des Dorfes zu behandeln. Ich antwortete ihm, daß ich diesmal die Sache noch hingehen lassen wolle, daß ich aber ein andermal den Eingeborenenhäuptlingen den Rat geben müsse, ihre Blödsinnigen besser zu beaufsichtigen, und daß ich mich nur an die Häuptlinge als Verantwortliche halten könne. Hierauf übergab ich den Mann den Polizeisoldaten und zog mich zur ruhigen Arbeit zurück. Der Mann wurde zunächst als Gefangener mit nach Kabeja genommen; dann kümmerte ich mich nicht weiter um ihn in der richtigen Unnahme, daß die Soldaten ihn wohl entwischen lassen würden, da er weder für sie noch für mich eine angenehme Bürde bedeutete. Seute abend war er jedenfalls nicht auf Rosen gebettet, denn der, auf den er geschossen hatte, war seine Wache. Ich aber entlockte den Bavende noch bis spät in die Nacht hinein und bis zu überhandnehmender Ermüdung allerhand Fabeln und Mythen.

Der Morgen des 23. September war frisch und angenehm. Sogleich nach Sonnenausgang marschierten wir tapfer dem Julande und auf das erste Tal zu. Wir verließen num das durch die Bapende nicht sehr gastlich eingerichtete User des Stromes und wanderten dem schon von Pogge und Wissmann ausgesuchten Hügellande zu. Die Ortschaft Nabeja, die von meinen Vorgängern schon berührt war, lag heute auf dem Süduser des Lungoddi. Die Formation des Landes schloß sich im Charafter wieder der bekannten Plateaulandschaft der flachen Hügelwelt mit tief eingeschnittenen Bachbetten an. Der Abstieg zum Tschilombe bedeutete eine schwere Arbeit für die Träger, und ich ließ deshalb die Soldaten mit anpacken. Ersreulicherweise kamen wir nur für kurze Strecken in den Wald, und zwar im Lungoddigebiete selbst. Nach dem achten Bachübergang stiegen wir die steilen User empor, der Wald machte einer Lichtung Plat, wir standen der Station Kabeja gegenüber.

Also wir waren in Kabeja, dem südöstlichsten Posten der Kassaikompanie im Kassailande angelangt. Ich mußte mich aber mehrmals fragen, ob das, was da vor mir lag, wirklich eine Kompaniestation sein könne. Auf einer mächtigen, absolut kahlen Waldlichtung lagen einige kleine Strohhäuser nebeneinander. Auf dem Plațe war kein Blatt, keine Blüte, keine Pslanze zu sehen, nichts, gar nichts sprach von einem Kulturvolk, das sich hier angesiedelt habe. Es waren nichts weiter als Hütten, wie sie etwa die Kioque bauen, ein aus Stroh gebildetes Sattelbach, kast ohne Veranda und nur mit einem kleinen Dachschutz über der Tür ausgestattet. Die Häuser waren nicht einmal so groß wie die Hütten der Pianga,



und auch nicht annähernd so zierlich und stilvoll gebaut wie diese. Die Hütten hatten nicht einmal Türen. Es war der ödeste Anblick, den meine Augen in Afrika hatten. Das war der erste Eindruck, den wir gewannen, und der durchaus den Erfahrungen, die wir hier machen sollten, entsprach.

Wir wurden zunächst von dem sehr überraschten jungen Herrn Bohun, dem Adjoint der Faktorei, aufgenommen. Wir erfuhren, daß Herr Labrun, der Borstand der Faktorei, "erholungshalber" im Julande weile. Als er einen Tag später eintraf, wußte er sogleich mit der Gewandtheit des früheren Offisiers die Honneurs zu machen. Während des zweiten Ausenthaltes der Ers



Der alte Berr Kaffimba.

pedition in Nabeja haben wir persönlich nur Liebenswürdiges von dem Herrn ersahren, und bei Herrn Labryn kam nur bei nichtssagenden Gelegenheiten die Roheit eines egoistischen und falsch erzogenen Charakters zum Durchbruch. Immerhin verlangt es die Gewissenhaftigkeit des Geschichtsschreibers, daß ich hier jene sürchterlichen Zustände schildere, die wir in diesem Lande trasen, und die in dem Totschlag eines verhältnismäßig harmlosen Negers gipselten. Lange habe ich überlegt, ob ich auf diese Ereignisse eingehen sollte. Hätte ich nach meiner Rücksehr die Ersahrung gemacht, daß bei dem Staat und der Nompanie wirklich das Bestreben vorhanden ist, in rückhaktloser Jugabe mangel-hafter Zustände entsprechende Ratschläge entgegenzunehmen, wenn ich nicht

im Gegensaße hierzu zu der Überzeugung gekommen wäre, daß hier alle oberen Instanzen bemüht sind zu vertuschen und die Gerechtigkeit nur dann walten zu lassen, wenn es die direkten Vorteile verlangen, — dann würde ich über alles das mit Stillschweigen hinweggegangen sein. Ich habe aber ganz andere Erfahrungen gemacht. Das ganze Sostem beruht eben auf einem trüben Utilitarismus. Während die Nompanie mit äußerster Strenge gegen diesenigen ihrer Beamten vorgeht, die ihre Warenlager bestehlen oder die eine salsche Buchsührung haben oder die sonst irgendwie die Handelsvorteile schädigen, — während die Nompanie in solchen Fällen rüchsichtslos vorgeht, begnügt sie sich mit einsacher Verabschiedung dersenigen Leute, die sich derartige Gewalttätigkeiten zuschulden kommen lassen. Ich schiede hier voraus, daß ich alle Mißstände, die ich kennen lernte, der Kompanie mitteilte, daß die Kompanie sich aber nie entschloß, in der gewünschten Weise vorzugehen oder die Mißstände zuzugeben, auch dann nicht, wenn ich das Beweismaterial vorlegte. Ich gehe somit aus die Schilderung der hiesigen Verhältnisse ein.

Das ganze Grundgebiet der Kassaisompanie ist für die Verwaltungszwecke in ungefähr vierzehn verschiedene Abteilungen, sogenannte Sekteure, gegliedert. Jeder derartige Sekteur hat einen Ches, der die einzelnen Faktoreien bereist. Die Produktion der einzelnen Gebiete an Kautschuk ist eine sehr verschiedensartige. Die besten Agenten bekommen die produktionsreichsten Gebiete, die schlechtesken die ärmeren. Es geschieht das, weil die Angeskellten ja nur ein geringes Salär erhalten und ihre eigentlichen Einnahmen in prozentualem Gewinnanteil an der Kautschukproduktion der ihnen zur Ausnuhung angewiesenen Komplere bestehen. Somit muß ein guter Agent diesenigen Gebiete erhalten, in denen viel Kautschuk gewonnen wird, während ein schlechter Agent oder ein solcher, welcher eine Strase verdient, in ein Gebiet versett wird, welches wenig Kautschuk liesert. Ich sende das voraus, weil es für das Verständnis der Vershältnisse in diesem Gebiet notwendig ist, daß der Leser mit den allgemeinen Einrichtungen vertraut ist.

Djoko Punda, Golongo und Kabeja stellen das Arbeitsgebiet des Secteur Huit (acht) dar. Es ist die Abteilung der geringsten Produktion an Kautschuk und dementsprechend nach dem soeben gegebenen Modus der am schlechtesten besetzte, d. h. die Agenten, die in diesem Gebiet arbeiten, sind die wenigst geschäßten. Zur Zeit war Herr Konings der Chef de Secteur. Der Inspekteur sagte von ihm, er sei zur Strase schon einmal von Dima nach dem Norden versetzt und nur in diesem Gebiet noch erhalten worden, weil er früher in den Psslanzungen Lacourt gearbeitet habe. In der Tat war Herr Konings so wenig geeignet sür eine solche Stellung wie nur irgend dentbar. Er hatte aber ein Talent (und das soll ja nicht nur in Brüssel Vorteile bringen): er konnte außervordentlich geschickt Geschichtschen erzählen und war ein beliebter Causeur. Vor Konings war der schon mehrsach erwähnte Herr Bertrand der Leiter dieser

Abteilung. Von ihm wurde mir in Dima aciaat, daß er von der Kompanie gehalten würde, weil er in Brüffel einen Bruder habe, der ein sehr tüchtiger Arzt sei. Ich berichtete schon oben, wie geschick S Dieser Bertrand die Station Golongo Abungen in der humoristischen Betrach. angelegt hat. Ich erwähnte, was die Eingeborenen von ihm erzählen, und wie er



tung des Megers: Der Boy reicht Dir einen Löffel.

jich durch die Drohungen des gemütlichen Herrn Rajfimba veranlaßt sah, seine Absichten zu ändern. Nachdem Herr Bertrand bei dem ersten Betreten dieses Landes solche Beweise von Energie gegeben hatte, marichierte er zu dem Chef Mabeja, den wir später kennen lernen. Nabeja wies denjenigen Plat für die Station an, auf dem sie wirklich erbaut wurde. Ebensowenig wie er bei der Gründung von Golongo Bedenken trug, dachte er daran, das Terrain ringsum von Nabeja zu untersuchen, ob nicht ein günstigerer Plat ausfindig zu machen sei. Nun ist der Platz, auf dem die Station damals stand, derartig von weißen Umeisen beheimatet, daß sich kein anderes Ding auf dem Erdboden befinden darf als Eisen. Die Rolben der Stationsgewehre waren in Rabeja weggefreisen, ganze Stoffballen wurden durchbohrt: mir durchbohrte eine Ameijenkolonne in zwei Nächten ein oben an der Wand hängendes Lederfutteral, und nächtlich erklang die Hütte von dem regelmäßig schwingenden Brausen, das die rythmischen Arbeiten der Tiere begleitet. Rie sah ich annähernde Termitüberhäufung. Stets habe ich gefunden, daß sie lokal und nie weit ausgedehnt waren. Man konnte bei der Auswahl der Stationslage einen jolchen Plat durchaus vermeiden. Aber der Wiß war der, daß, wie mir die Leute nachher erzählten, der Häuptling Rabeja das Elend dieser Stelle sehr wohl kannte, und daß er den Plat Bertrand eben deswegen anwies. Denn Nabeja hat einen ichauder-

haften Charafter. Es ist ein infamer, intriganter So kam es benn, daß Herr Bertrand sich von den Bapende das Kieberloch Golongo und von den Baschilange das Termitenloch Kabeja anweisen ließ. Dabei will ich ganz außer acht laisen, daß die Gründung der Station hier im Inlande ziemlich finn-Der Kassai ist nämlich von der Kabambaimündung an bis etwa zum Einfluß in den Tichikappa durchaus schiffbar. Es ist dem Herrn Bertrand auch ein Stahlboot zur Verfügung gestellt worden. Unverständlicherweise hat er es aber abgelehnt. Statt bessen burdete er seinem Sefteur die große Schwierigkeit der Trägerbeschaffung bei den unliebenswürdigen Bavende auf. Es war auch dumm von ihm, denn der Transport



Übungen in der bumoriftischen Betrachtung des Meaers: Der Boy reicht Dir einen Becher.

mit dem Stahlboot ist viel billiger, und der Herr Bertrand hätte entschieden höhere Einnahmen erzielt. Mit dem Stahlboote konnte er nicht nur auf dem Rassai fahren, sondern er konnte auch ziemlich weit hinauf in den Lauf des Luvva und des Tschikapa Schiffahrt treiben. Demnach wäre es selbstwerständsich gewesen, diese Station an das Ende der Schiffahrt, also in das südlichste Bapendedorf zu verlegen.

Nach der Gründung der Station Kabeja herrschten daselbst fürchterliche Zustände. Es waren Herr Bertrand als Chef de Secteur, Herr Labryn als Gérand und ein Herr Franzmann als Adjoint anfässig. Die Szenen, die sich hier abspielten und welche die Herren mir selbst geschildert haben, waren ungeheuerliche. Man schätzte stärkere Getränke über alles. Oft trat nach längerem Gelage eine derartige Betrunkenheit ein, daß einer der Herren den andern immer durch einen schwarzen Posten beaufsichtigen ließ. Eine ganz ungeheure Komik nahm die Geschichte an nach der berühmten Februarschlacht an dem Luebo, nach welcher zwischen Bertrand und Labryn äußerste Feindschaft ausbrach. Die beiden Herren aßen nun zwar noch zusammen, aber der eine hatte ständig einen Revolver neben seinen Teller gelegt und der andere einen Karabiner an den Stuhl gelehnt. Offenbar kannte jeder dieser Selden den andern zur Genüge, um im Bewußtsein der innerlichen Harmlofigfeit in törichter Beise mit den Waffen zu spielen. Daß solches Zusammenleben nicht nur Angelegenheit der inneren Stationsverhältnisse bleiben konnte und vielmehr bald auf die ganze Umgebung zurückwirken mußte, ergibt sich von selbst. Die Herren hatten bald Streit mit Kassimba. Sie wurden im Westen beim Vordringen nach Tschikassa mit Pfeilschüffen zurückgeworfen, wurden nach Labruns Bericht zweimal bei Mai Munene, also im Süden, beschossen und wurden im Osten die Opfer der berühmten Februarschlacht am Luebo, die ich nun schon so oft erwähnt habe, daß es wohl nötig wird, sie näher zu schildern. Meine Schilderung beruht nicht nur auf den Angaben der Schwarzen, sondern auch denen der wenigen Europäer, welche diese Länderstrecken bewohnen, und die der Leser ja im Laufe der Zeit alle kennen gelern hat.

Der Beginn dieses Gesechtes ist mir etwas mustisch. Bertrand hatte einmal in großrednerischer Weise dem Direktor Drenpondt gegenüber geäußert: "Ich komme ohne Gewehre von Nabeja nach Luluaburg, mir wird Kalamba nichtstun." Iwar warnte der Direktor den Herrn Bertrand, doch der hielt seine Absicht aufrecht — wenigstens vor der Welt —, in Wahrheit nahm er, als er den großen Zug anhub, ordentlich Gewehre mit. Mitte Februar 1905 (also im Ansang des Jahres, in dem ich diese Länder bereiste) zogen die Herren Bertrand und Labryn von Kabeja nach Osten ab. Die Ausrüstung der Expedition war eine außerordentlich bezeichnende. Sie hatten nämlich 10 000 Zigaretten bei sich, serner zehn moderne grüne Anzüge, einen Grammophonapparat, große Photographiealben, das Archiv von Nabeja usw. Sie hatten sich so ausgerüstet,



um — wie Labryn mir gegenüber sich ausdrückte — in Luluaburg "auständig auftreten zu können". Welch herrliche Bahnbrecher der Kultur!

Was sich am Abend des 22. Februar 1905 in einem am linken Ufer des oberen Luebo gelegenen, an diesem Tage erreichten Orte ereignete, weiß ich nicht. Die Eingeborenen erzählen von Trunkenheit und Streit. Aber erst mit dem Morgen des 23. Februar beginnt mein authentischer Bericht. Die Herren nahmen in früher Morgenstunde das Frühstück. Der Häuptling des Dorfes sagte zu Bertrand: "Mir hat geträumt, daß Euch die Leute heute angreisen werden." Bertrand achtete nicht darauf. Die Expedition brach auf, und zwar — welch wunderbare Unkenntnis afrikanischer Berhältnisse! — die Herren voran, die Träger hinterher. Der erste Sat beim Wandern in unbekannten oder unsicheren Gegenden ist aber stets: bei der Ankunft Herren voran, Träger hinten, beim Abmarsch Träger voran, Herren hinterher. Die Weißen müssen siehen Vrestige die Kolonne decken.

Also die Herren gingen voran. Der ganze Train zog sich den Hügel hinab in langer Reihe. Da platte vom Dorse aus der erste, der zweite Schuß. Es solgte eine ganze Salve. Und nun, Weltgeschichte, sperre deine Ohren auf. Der eine der beiden Bahnbrecher rust: "Werst die Ware und alles zu Boden, nicht schießen! Wenn Ihr nicht schießt, tun sie und nichts!" Der andere Held, der verslossene Offizier, reißt die die Finger reich schmückenden Ringe herunter, unter denen sich wertvolle Familienerbstücke besanden, wirst sie den bösen schwarzen Negern zu und rust: "Nehmt alles, nur laßt mich am Leben!" — Ja, das war der frühere Offizier. — Das Göttliche bei der Romödie ist, daß die Armee der beiden Weißen außer dem Übergewicht von zwei Europäern sünsundreißig ganz gute Gewehre hatte, während der schwarze angreisende teuslische Feind nur über zwanzig verfügte, von denen noch zehn lediglich Steinschloßslinten waren. Es siel eine Frau. Verwundet war ein Bon. Dieser kam allerdingsglücklich wieder, aber nie hat sich ein Beamter der Kompanie um den armen Kerl, der noch monatelang sein Stück Blei im Bein hatte, gekünmert.

Die beiden Europäer flohen Hals über Ropf, ohne sich umzusehen, nach Kabeja zurück. Das ist der Verlauf der berühmten Februarschlacht am oberen Luebo.

Selbstverständlich setzen dieses Verhalten und der Verlauf dieser Geschichte dem schlechten Einstluß und dem Mißfredit der Europäer die Krone auf. Schlimm war es, daß hierbei weder der Staat eine Untersuchung anstellte, noch daß die Kompanie etwas zur Rehabilitierung ihres Anschens unternahm. Ich hatte sehr darunter zu leiden, denn entweder versuchten die Eingeborenen, uns so strech und so schäbig zu behandeln, wie sie sich den Agenten der Kompanie gegenüber benahmen, die sich nach ihrer Ansicht alles gefallen ließen, oder die Neger betrachteten unsere Kolonne als eine Straserpedition, die das Unglück der Februarschlacht zu vergelten habe. Jedensalls erlitten wir dadurch vielerlei Unbilden.

Und doch war das noch nicht das allerschlimmste, was ich unter den jungen Herren der Kassaikompanie in diesen Gegenden erlebte. Die Agenten erachteten sich für vollkommen sicher und erzählten mir alle, daß ihr Distrift viel zu entlegen sei, als daß etwa ein Inspetteur oder gar der Direttor einmal auf-



Übungen in der bumoristischen Betrachtung des Megers: Der Boy reinigt einen Teller.

tauchen könne. So schlugen sie denn das System der Portugiesen, das in der Kompanie angeblich veryönt ist, das ich aber vielfach angetroffen habe, ein, um die Kautschukproduktion zu erhöhen: es handelt sich um das System der Kapitaaussendung. Kapita werden diejenigen Leute genannt, die einzeln ober zu zweien in das Inland wandern und sich bei den eigentlichen Eingeborenen einquartieren. Etwa jeden ersten im Monat kommen fie auf der Station des Gérants zusammen, liesern den Kautschuk ab und nehmen Ware dafür in Das Sustem ist nicht schlecht, aber es hat eine schwache Seite: der wunde Punkt liegt in der Institution des "Vorschusses". Wenn der Gerant nämlich den Ravita das erste Mal aussendet, so gibt er ihm ein gewisses Quantum von Waren und jagt: "Jest geh unter die Eingeborenen und tausche Kaut-

schuk hierfür ein. Du mußt das und das Quantum bringen." Nun ist der Kapita ja im allgemeinem von intelligentem Schlage, aber er ist doch ein sehr jugendlicher Neger und nicht genügend vorgebildet, um sich darüber klar zu sein, daß er die Verantwortung für diese Ware übernommen hat. sinnig, wie der Sohn der roten Erde ist, wird er zunächst einmal von diesem Besitzum "flott leben". Kommt dann der Zeitpunkt, wo er seinen Kautschuf abliefern muß, so hat er entweder gar keinen eingehandelt oder er hat Denn zunächst hat er für dies übungen in der humoristischen Beau wenig. "Besitztum" nicht Rautschut, sondern gemeinige trachtung des Megers: Der Boy lich Frauen gefauft. Ift er ein intelligenter seiht Dir den Raffce durch seinen und fräftiger Kerl, der infolge seiner Intelli-



Lendenschurg.

genz über die etwas weniger veranlagten Eingeborenen meistens eine gewisse Suprematie gar bald ausübt, jo erzwingt er von den Eingeborenen den Kautschuk. Dann kommt es vor, daß er sich zu Gewalttätigkeiten und auch Grausamkeiten hinreißen läßt. Gelingt ihm dies nun nicht, so erscheint er meistenteils nicht so bald wieder in der Station seines Gerants. Und was nun

passiert, das habe ich in Nabeja zur Genüge kennen gelernt. Der Agent bestindet sich dann in einer schlechten Situation, denn er ist für die Ware, die er in nicht erlaubter Weise dem Napita anvertraut hat, verantwortlich. Er wendet alle möglichen Mittel au, um wieder auf seine Rechnung zu kommen und das

Konto des Waren- und Kautschukbestandes aus-

zugleichen.

3ch muß hier noch einfügen, wie überhaupt die Verantwortlichkeit der Agenten ihre Regelung findet. Am Ende des Monats hat der Gérant seine Monats="comptabilité" nach Dima zu In Dima werden die sämtlichen Abrechnungen gesammelt und nach Brüssel geschickt. In Brüffel weiß man also jeden Monat über den Bestand an Waren und Nautschuf ungefähr Bescheid. Dem entspricht die Stellung des Chefs der Comptabilité in Dima, der neben dem Direftor die wichtigste Persönlichkeit ist. Leitung ber Beschäfte ist außerordentlich streng, und es ist mir auch verständlich, daß dies der Fall sein muß, da hiervon ein Teil des Reuffierens abhängt. Immerhin habe ich bemerkt, daß bei einem großen Teile der Abrechnungen ziemlich



Übungen in der humoristischen Betrachtung des Acgers: Der Boy bringt Dir aufs bequemste Deinen Stock, Deinen Rock und Deinen Gelm herbei.

beträchtliche Tehler vorkamen, die sich stets bei der Inspizierung und Inventur-



Übungen in der humoristischen Vetrachtung des Negers: Der Boy operiert Dir wohlwollend den Sandstoh aus dem großen Seh.

aufnahme herausstellten. Der Grund für diese Erscheinung ist nicht schwer zu erkennen. Einmal nämlich ist es ziemlich sicher, daß in den Magazinen von den Negern verhältnismäßig häufig gestohlen wird; zum zweiten steht den Beamten wohl das Necht zu, auf ihre Kosten steine Beträge aus den Warenlagern zu entnehmen, im allgemeinen rechnen aber die jungen Leute ihre Ausgaben nicht an. Und sie haben eigentlich immer Ausgaben, denn erstens hält sich jeder

Weiße natürlich einen Bon, meistens auch noch einen Roch, dann einen Bon für den Roch und dann auch noch eine schwarze Signora, die für das Glück in der kleinen Hütte sorgen soll. Das alles will monatlich bestofft und rationiert werden. Da geht dann manches Nilo Salz und mancher Braß Stoff hin. Der Gerant trägt das nicht gern in die Bücher ein und hofft, durch etwas billigeren Nautschuteinkauf

die Lücke wieder ausfüllen zu können. Meistenteils täuscht diese Annahme. Denn wenn die Herren sich auch noch so viele Mühe geben, das Maß für die Eingeborenen möglichst fnapp zu halten (ein beliebtes Mittel beim Auszahlen von Perlen und Salz im Löffel ist zum Beispiel, daß man in den Löffel noch eine Dille brückt), so entstehen doch noch andere kleine Defizits, die auch gedeckt Der Gerant befommt zum Beispiel ben Gad Galg zu 39 kg überliefert, die er mit 39 Fres. zu buchen hat. Meistenteils hat der Sad Salz ichon etwas mehr abgenommen im feucht-dumpfigen Lagerraum des Dampfers. Wird der Sad noch über Land transportiert, dann kommt er womöglich in Regen und das Gewicht nimmt abermals ab, und wenn er längere Zeit im Warenspeicher ruht, so jaugt das Salz doch wieder die Feuchtigkeit der Luft an, sidert ab und verdampft beim Trodnen. So nimmt das Salz im Laufe einer Regenzeit immer an Bewicht ab. Mit diesem Defizit muß der Gerant auch rechnen. Fernerhin kann er nach autem afrikanischen Gebrauche kaum umbin, den Häuptlingen und angeschenen Leuten des Landes von Zeit zu Zeit Geschenke zu machen. Und doch steht ihm das Recht hierzu eigentlich nicht zu. Das Recht hat nur der Chef de Secteur, und wenn der Gérant solche Ausgaben macht, geht es auf seine Rappe. Weiterhin: dem Gerant steht eine gewisse Summe zur Verfügung, die er in Waren seinem Lager entnehmen kann, um sich frische Lebensmittel zu kaufen. Dieser Betrag reicht im allgemeinen hin, aber die meistenteils einer kleinen Schlemmerei wohlgeneigten Herren überschreiten diesen Betrag außerordentlich häufig. Wer dem süßen Getränk zuneigt, fauft wohl öfter Palmwein als nötig ist ober hält sich einen Palmweinzapfer, wieder eine ungebuchte Ausgabe.

Auf solche und gar manche andere Weise stellen sich die Möglichkeiten und Wahrscheinlichkeiten von kleinen Ausgaben ein, die alle im einzelnen nicht viel bedeuten und deswegen nicht eingetragen werden, die sich aber doch recht summieren und im Lause der Zeit die Quellen größerer Mankos werden. Leute praktischer Geschäftskenntnisse, die einen soliden Lebenswandel gewöhnt sind und durch Genüsse der Bildung, die man sich in Afrika ebensogut verschaffen kann wie in Europa, wenn sie auch natürlich anderer Art sind, ein Gegengewicht gegen die mit der drohenden Langeweile immer herandrängende Gesahr der materiellen Genußsucht zu halten wissen, vermögen derartige Irrtümer natürlich einzudämmen. Der übliche Inpus der unteren Beamten der Kongokompanie ist aber sür derartige Lebensssührung nicht sehr geeignet.

Der Herr Labrun hat während seiner verhältnismäßig doch recht kurzen Zeit auf diese Weise ein Desizit von 7000 Fres. erzielt, auscheinend ohne viel an die Zukunst zu denken. In der letzten Zeit war ihm nun doch wohl etwas ängstlich zumute geworden, und er hatte demnach absonderliche Mittel ange-wendet, um aus den schlechten Rapitas, den "faulen Runden", den Rautschuk oder das Geld, in welcher Form es auch immer sei, herauszupressen. Die Runde

xgle



Der Poggefall. Mulumi.

von dem nicht gang klaren Verjahren war auch nach Dima gelangt. Im Juni 1905 schrieb die Direktion an ihren Chef, den Herrn Monings, einen streng vertraulichen Brief, in dem sie ihm, wie ich mit Bestimmtheit angeben kann, mit-



Ubungen in der humoristischen Betraditung des Megers: Der Boy fifcht Dir eine Schwabe idnell und nicher aus der Suppe.

teilte, daß in seiner (des Herrn Konings) Abteilung angeblich Stlavenhandel getrieben werde und daß, zumal in Kabeja, "blamable Zustände" herrschten. Dieser Beamte ber Rompanie berichtete als Antwort hierauf, daß in seinem Distritt alles aufs beste bestellt sei, und lobte dann im ganz speziellen zumal die Verhältnisse von Kabeja. Hier erhebe ich ichon einen schweren Vorwurf gegen die Die Leitung fannte die Ab-Rompanie. gelegenheit des Gebietes und wußte ganz genau, was für saubere Brüder hier zum Teil angestellt waren. Sie begnügte sich aber mit der Auskunft des Herrn Konings, dessen Unfähigkeit ebenfalls bekannt war.

Nicht ganz so günstig erschienen mir schon nach wenigen Tagen die Zustände in der Kulturstätte Kabeja. Edwn nach den ersten Tagen des Aufenthaltes hörte ich, daß im Speicher fünf Gefangene, an Hals und Leib gebunden, gefessett säßen. Sie wurden abends als hübsche Kette für fünf Minuten in den Busch geführt. Wir hörten, die Leute hätten Vorschüsse unterschlagen und sollten nun nach Luebo gesandt werden, zum Staate. Am zweiten Tage erschien, wie berichtet, Herr Labryn. Hinter seiner Tipopa schritten fünf Weiber her. Er erklärte: "Meine Frauen mit ihren Dienerinnen." Ich meinte beim Abendessen, fünf Frauen zu unterhalten sei doch nicht ganz billig. Er entgegnete aber: "Ich kann nicht zweimal hintereinander mit einer Frau schlafen." In Wahrheit verhielt sich die Sache ein flein wenig anders. Herr Labryn nahm seinen Schuldnern übungen in der budie Frauen fort und behielt sie entweder oder verkaufte sie, moriftischen Betrach-Hier einige Beispiele:

Der Kalvichi Kapepulla war als Auffäufer engagiert und befand sich unter den Gesangenen im Magazin. Er hatte als Vorschuß 30 Stück Stoff erhalten und nur 500 Bällchen

tung des Megers: Wie Du den Meger, der Dir ichlechte Gier einkaufte, nicht strafen follst.

Rautichul gebracht. Der Mann bejaß an Wertstücken zwei Frauen und ein Gewehr. Diese nahm ihm Labryn ab. Die Frau Maniba verkauste Labryn an den Bon naffadi für 10 Stüd Stoff. Die Frau Tschabbu oder Tschau verkaufte er



an den Arbeiter Kassongo für 10 Stück Stoff. Die Flinten verkaufte er an den Bon Malaba für 2 Stück Stoff.

Der Muluba Kalonda war gleicherweise als Auffäuser engagiert und hatte eine Schuldenlast von 40 Stück Stoff, einen kleinen Sack Perlen (2½ kg) und 10 Hadeneisen, demgegenüber nur 400 Bällchen Kautschuk eingeliesert waren. Nun befand er sich gleicherweise im Magazin als Gesangener. Bis zu unserer Ankunft hatte ihm Labryn eine Frau und zwei Kinder entrissen. Als wir zu Tschiffamma kamen, brachte er noch ein Kind Kalondas au, dessent-wegen er uns in seiner Torheit — die ja mit noch brutalerem Egoismus meisten-teils Hand in Hand geht — eine lange verrückte Geschichte ausband. Die Frau dieses Mannes, Frau Moombo, war noch nicht verkauft und wanderte im Harems-



Übungen in der humoristischen Betrachtung des Alegers: Ein Tug "schöner Frauen", die es durch die Gnade ihrer weißen Gebieter bis zu einer Harmonika brachten. Das ge-lassene Anhören der so entstehenden musikalischen Produktionen bedeutet für jeden Musik-freund eine sehr schwere Übung.

zuge des Herrn Labryn einher. Herr Labryn verfügte im ganzen über zehn Beischläferinnen.

Abgesehen von der Gefangenschaft und der gewalttätigen Pfändung erlitten diese Leute aber noch schwere Schicksale. Zunächst wurden sie in sehr
schlechter Weise ernährt. Dann erhielten sie alle paar Tage regelmäßig Prügel,
um aus ihnen Mitteilungen und etwaige Wertbesitztümer herauszupressen.
Nalonda entlief später Labryn und floh zu uns nach Luebo, wo ich ihn engagierte und dann dem durchreisenden Inspekteur als Schupbesohlenen übergab.
Als dieser Nalonda zu mir kam, hatte er noch breite, blutende Wunden auf dem
Rücken, die von dem Erziehungsstabe des Herrn Labryn herrührten.

Das Tollste und Traurigste sollten wir aber selbst miterleben. Am 4. Oftober wurde während unseres zweiten Ausenthalts in Nabeja ein sechstes unglückliches Negerlein, der Naloschi llatobelle eingesangen. Er war auch ein



Ubungen in der bumo. riftiiden Betrachtung des Megers: Der Boy wünscht, daß Du ihn Erwachsenen behandelft.

Navita, der seinen Vorschuß nicht richtig gedeckt hatte. Er sollte ein ausgezeichneter Bursche gewesen sein, war Christ und in der Mission in Luebo erzogen. Am Abend fam er an und am andern Morgen wurde er gepreßt am Boden gehalten. Auf der einen Seite stand ein Ravita. auf der anderen Seite ein Europäer. Reder schwang eine Strafrute. Es aina wie in einer Mühle, klivv-klavv. flipp-flapp. Und wenn ein Stock zerbrochen war, dann ward schnell ein anderer gereicht, so daß im vollendeten Rhythmus feine Unterbrechung eintrat. Als dann die Sache ichon lange im Gange war, hörte ich noch 53 klipp= Klapps, also 106 Schläge. Es waren deren aber in Summa sicher mehr als 150. Alls das zu Ende war, konnte der zerprügelte arme Kerl nicht gehen. Er wurde weg getragen und blutete aus fünf schweren Wunden. Wir sahen solches mit unseren eigenen Augen. Es ist sonst nach der einfachsten harmlosesten Züch-

tigung Sitte, daß man den Leuten erlaubt, sich zu baden. Diese Genehmigung wurde hier nicht erteilt. Uatobelle erhielt dieselbe magere Kost wie die anderen Gefangenen und starb an dieser Behandlung am 5. Oftober.

Die Rachricht erreichte uns, als ich just den Übergang über den Tichikapa erzielt hatte. Ich hatte Herrn Labryn mitgenommen; als ein Neger ihm den

Bericht Bohuns übergab, war er doch niedergeschmettert, aber — wie bezeichnend! — das erste Gefühl war das der Furcht. Er las den Brief und sagte wörtlich: "Einer der Gefangenen ist gestorben (vorjichtshalber sagte er nicht welcher), man kann mir boch nichts anhaben?" Nach einiger Zeit setzte er hinzu: "Der Mann hat nie Schläge erhalten!" — als ob nicht schon nach fünf Minuten der Wind auf allen . Mauselöchern des oberen Kassais die rechte Melodie psiife. Mir war der Mann etelhaft, aber hier hatte ich nichts hineinzureden.

Wiederum bezeichnend für den Herrn Chef de Secteur war meine Unterhaltung mit diesem am 15. Oktober, als ich ihn über den Verlauf dieser Dinge und über den Zustand in dieser Station Nabeja in Remitnis sette. Er sagte, einerseits um die Sache richtig zu illustrieren, und andererseits, um sie gewijjermaßen zu entschuldigen: "Das wundert mich. in seiner Kulturbestrebung Ich habe Herrn Labryn nie schlagen sehen, und ernst genommen werden.



Ubungen in der humoriftischen Betrachtung des Megers: Der Boy will

er hat mir selbst gesagt, daß er nie mehr schlagen werde, seitdem er ciumal Unglück gehabt habe. Er hat nämlich am Ubangi einmal einem Manne mit der Hand einen Schlag versett (?), und der traf so unglücklich, daß der Mann gleich starb." Darauf bemerkte ich: "Ei, so ist das also nicht einmal der erste Totschlag, den der Herr Labryn auf dem Gewissen hat." Darauf entgegnete Herr Ronings, Abteilungschef der Raffaikompanie zu Golongo, am Albend des 15. Oktober 1905 wörtlich: "Oh, das kann jedem Menschen einmal passieren! Mir ist es auch einmal so gegangen. Ich stand mit dem Richter von Lussambo einmal auf der Beranda meines Hauses und warf mit einem leichten Stück Holz nach einem Eingeborenen, um ihn aufzumuntern. Der Mann war gleich tot. Der Richter hat dabeigestanden und festgestellt, daß ich daran ganz unschuldig war." Das war übrigens nur eine gelegentliche Entgleisung. Herr Konings war selbst erschroden genug und auscheinend gewillt, diese "gewissen Zustände", für die er in erster Linie verantwortlich war, ab-Natürlich hatte er aber hierzu nicht die Fähigkeit. zustellen.

Auf den Bericht hin, den ich dem Inspekteur, zum Lulua zurückehrend, machte, ist dieser dann sehr entsetzt gewesen und auch gleich nach dem Süden abgereist. Alls ich ihn nach unserer großen Rundreise im Südosten in Lussambo wieder traf, bestätigte er mir, daß alles sich so verhalten hat, wie ich berichtet hatte. Ich habe ihm den zu mir entflohenen Kalonda anvertraut, und er hat in ihm einen außerordentlich brauchbaren Menschen wiedererkannt. im Süden aufgeräumt und auch Herrn Ronings, der sich außer seiner Unfähigfeit auch noch die Mitnahme von 15 Stück Stoff zuschulden kommen ließ, nach Europa geschickt. Der Gerechtigkeit wurden diese Leute nicht übergeben. Man entließ sie einfach und war mit dem Berlauf dann zufrieden. Alls ich den Generaldirektor in Brüffel auf die Angelegenheit hin interpellierte, hatte er die Harmlosigkeit, mir zu sagen, man könne ja gar nicht wissen, ob diese Weschichten wahr wären. Dabei hatte er in seinen Aften, wie ich wiederum seststellen kann, alles schwarz auf weiß gebucht. Das aber empörte mich und sette dieser Angelegenheit die Arone auf. Eine Kompanie, die über derartige Rompetenzen und Machtfaktoren verfügt wie die Rassaikompanie, die in Wahrheit in diesem Gebiete den Staat vertritt, muß in solchen Dingen auf jeden Fall klare Offenheit durchführen; nur dann ist es möglich, in gesunder Weise zu wirtschaften. Da aber die Kompanie, aus Furcht ihre Agenten zu erschreden, wenn berartige Dinge zur öffentlichen Menntnis fämen, die Sache zu vertuschen suchte, da ich dies Vertuschungssystem aus demselben Grunde immer wieder gesehen habe, sehe ich mich gezwungen, die Sache zur öffentlichen Renntnis zu bringen. Es wäre das nicht nötig gewesen und ich hätte es nicht getan, wenn ich in Brüffel nach meiner Rücksehr das Gefühl hätte gewinnen können, daß die Rompagnie gewillt sei, ihr System zu ändern.

Ich will dies Rapitel nicht abschließen, ohne — absehend von dem hier geschilderten, selbstversständlich krankhasten System — einige Worte über die Eingeborenenmishandlung im allgemeinen beizustügen. Eingeborenenmishandlungen werden in allen Kolonien vorkommen, in denen eine höhere Herrscherrasse über ein sür das Stlaventum geborenes Volk herrscht. Solange die Beshörden sich bemühen, die Verhältnisse ernsthast nach gerechtem Maßstabe zu regeln, wird hierüber nichts weiter zu sagen sein. Aber sowenig wie dieses Staatengebilde etwas sür die Förderung der Arbeiterkultur tut, ebensowenig sorgt es sür eine gute Erziehung ihrer europäischen Angestellten, und eine solche ist dringend notwendig.



nicht mit demselben Maßstabe gemessen werden kann und darf wie ähnliche Vorkommnisse in Europa. Die große Menge derzenigen, die in den Kolonien arbeiten, steht nicht auf demselben Vikungsniveau wie in Europa, und da der Staat sie zudem nicht so eingehend überwachen kann wie seine europäischen Bürger, kann er sie auch nicht in so weitgehendem Maße



Aber es gibt ein Mittel, den Europäer selbst vor Ausstüssen cholerischer Amwandlungen zu schützen — das ist der Humor

Richt umsonst illustriere ich dies tragische Rapitel mit fröhlichen Bildchen aus dem Leben der Boys. Es sind das Stizzen, die der Zeichner der Expedition gelegentlich heiterer Erfaher rungen im Tagesleben entwarf.

Übungen in der humoristischen Be- Man kann nämlich nicht genug an Selbstbertrachtung des Negers: Der würdige herrschung und vor allem Selbsterziehung in "Herr Clerk" von der Goldgüste. Ufrika tun. Wer damit aufängt, gallig zu werden



Übungen in der humoristischen Betrachtung des Acgers: Der Boy will für "schön" gelten.



und sich in galliger Laune auszubilden, der ist auf dem schiefen Wege. Ich habe deswegen von vornherein mich bemüht, immer das Romische der Situation zu sehen, immer den humor, die humoristische Seite zu betonen. Im einfachen Tagesdienste hat man Gelegenheit, sich über seine Diener und die Träger vom frühen Morgen bis an den späten Abend graufam zu ärgern. Ühnliche Aftionen, gleiche Situationen in Europa, dann würde man lachen. Ich habe den Vergleich immer herangezogen und habe es dahin gebracht, daß wir auch wirklich immer unsere Freude hatten. Man sett sich morgens zu Tisch und verlangt einen Löffel. Der Neger wird ihn nie auf einem Teller reichen oder am Griff anfassen, nein, er padt ihn auf jeden Fall an der Kellenseite. Läßt du dir einen Becher geben, jo erfaßt er ihn nicht außen, sondern reicht ihn immer so, daß die schwarze schmutzige Flosse den Rand berührt, da, wo du nachher die Lippe ansetzen willst. Die Reinigung eines Tellers, der nicht gang sauber überreicht und deswegen gurudgewiesen wird, ist sehr schnell erledigt, indem entweder das Harfte oder der Lendenschurz auf der Rückseite als Abtrodentuch benutt wird. Es schmedte uns einmal im Ansang der Raffee sehr schlecht, und wir wunderten uns über die eigenartige Umwandlung des feinen Aromas; da sah benn Herr Lemme, wie der edle Bon den Raffee bereitete: er hatte zum Durchgießen keinen reinen Sack mehr, da nahm er einfach sein Lendentuch, ergriff die Stelle, die am schmutigsten war und seinte den Raffee durch. Wenn du abends beinen Sandfloh im Bein haft und du überantwortest barum beinen Fuß deinem schwarzen Jüngling, so wird er mit einem Stud Holz solange darin herumbohren, bis du wütend wirst, ausgenommen du hast dich an das Lachen gewöhnt. Sendest du den Bon zurück, daß er dir deine Jacke und beinen Hut bringe, so wird er die Jade natürlich anziehen und den Helm auffeten, denn das trägt sich viel leichter und macht einen schönen Eindruck. Fragst du ermahnend den Züngling, warum er nicht die Schwaben aus der Suppe fischte, che er sie auftrug, so fährt er übereifrig, che du es verhinderst, mit dem Finger in die Suppe. Jeder Bon kann ganz genau schlechte und gute Eier unterscheiden, die Neger bringen aber lieber schlechte als gute zum Verkauf. Mache es nicht, wie ich es oft sah, daß du jedes schlechte Ei ärgerlich in seine Haare schlägst, — mach es nicht so. Das hilft nichts. Hau den nachlässigen Jungen einmal fräftig durch. Das erspart dir ewige Wiederkehr des Argers. Auf ihn macht aber nur das Eindruck. Und so geht es vom frühen Morgen bis zum späten Abend. Du jagst jede Sache täglich zehnmal und sie wird zwanzigmal salsch gemacht. Gewöhne dich daran, über ihre bizarren Trachten, ihr phantastisches Wesen, ihre Eitelkeit zu lachen und du wirst gewonnenes Spiel haben. So geht es mit dem Bon, so geht es mit dem Träger, mit dem Arbeiter, mit dem Kapita.

Das ist eine Schulung, die man nur langsam durchmacht, und das, was wir Gebildeten schnellerreichen, das werden die weniger Vorbereiteten schwer erlernen.

Wir müssen deshalb gewisse Rücksichten herrschen lassen und immer daran denken, daß wir nicht nur unsere Negervölker, sondern auch die weißen "Aulturträger" zur Kolonisationsarbeit erziehen müssen.

Das aber ist der schwere Vorwurf, den ich der Kompanie mache. Wir kamen in ein Gebiet, das just erst "eröffnet" war und das noch wenig "reüssierte". Die Agenten arbeiten hier unter schwierigen Verhältnissen. Aber gerade desswegen mußte die Kompanie das beste Agentenmaterial senden. Die Kompanie mußte ihre intelligentesten und wohlerzogensten Leute hier arbeiten lassen und nicht Leute, die anderwärts nicht zu brauchen sind, die da "aus Versehen" schwarzer auf ihr Gewissen gesladen haben.



Unter der fuchtel der Gerren, die den Gumor nicht kennen: Der arme Uatobelle wimmert seinem Ende entgegen.



Bilder vom Poggefall: 1. Blid durch das "Cote Cal II" auf die Mukaschi. Unf dem im Certe folgenden Aundgange wurde das Bild zwischen 11 und 12 einzufügen sein.

## Siebzehntes Rapitel.

## Um Poggefall.

Am 23. September trasen wir in Nabeja, dem südlichsten Posten, den die Massaisompanie dis jest am Hauptstrome erreicht hat, ein. Um 27. verließen wir den Plat wieder, um zu Munene zu marschieren. Das Leben in der genannten Station verging angenehm und in angeregter Beise. Ich hatte meine Bapende dei mir, mit denen ich tagsüber ost zusammenkam und ethnologische Zwiesprache hielt. Ningsherum wohnten die Baschilange, eine Familie der Bena-Lulua, deren Eigenart natürlich ebenfalls interessierte. Fernerhin hatte ich in den Tagebüchern vieles nachzutragen, wozu ich dei dem ziemlich eiligen Marsche von Ibanschi dis hierher nicht so recht gekommen war. Der Zeichmer hatte die ethnologischen Bleistististiszen in Tusche auszusühren und zog auch wohl zum Lungoddi herab, um eine Leinwand zu verwerten. Des serneren packte ich Sammlungen zur Rücksendung nach Norden, und endlich — last not least — nahm ich "politische Besuche" entgegen.

Die Politik brachte mir auch an dieser Stätte wieder am meisten Arbeit. Alle Bewohnerschaft war ängstlich, hatte diese und jene Befürchtungen, wollte dies und das, und war unfreundlich oder kriechend, schen oder frech — kurz und gut, ich sah mich wieder peinlichen Verhältnissen und schwierigen Aufgaben gegenübergestellt, die mir alle zunächst unverständlich waren und in die ich mich



Der Pozgefall. Mukaschi.

erst hineinarbeiten mußte. Zu Bogges und Wissmanns Zeiten spielten hier diese Bölfer gar keine große Rolle. Sie waren im Verhältnis zu den anderen Schwierigkeiten eine "bagatelle négligeable"; jest aber, da jene Ereignisse eingetreten waren, die nach dem Ronflikte des Staates mit Ralamba deisen Flucht in diese Gegend mit sich gebracht hatten — jetzt spielten die kleinsten Stämmchen sich als Anhänger Ralambas mächtig auf; dazu kam die Verwirrung, die sich aller Nöpse nach der berühmten Februarschlacht am Luebo bemächtigt hatte; endlich hatten aber auch die Negervölfer selbst von Süden und Westen her sich in Bewegung gesetzt und eine weitere Komplikation herbeigeführt. Schon Max Buchner, Paul Pogge und Hermann Wissmann prophezeiten ein weis teres Vorgehen der Rioque. Im Ansang der achtziger Jahre hatte dieses Bolf schon das ganze Jamvoreich im Süden durchsett, hatte sich bei den Bena-Lulua angesiedelt und bereitete sustematisch den Umsturz vor. Wissmann, die diese Gesahr vollständig erkannten, warfen die Rivque aus dem Bena-Luluagebiet heraus. Der Führer jener Kiogue, der am Hofe Kalambas ausschlaggebenden Einfluß gewonnen hatte, war Mukanjang, von dem ich nachher mehr zu erzählen haben werde. Die deutschen Forscher reinigten also das Bena-Lulualand. Das Muata-Jamvoreich fand keine gleiche Stütze, und somit verfiel das Gebiet der Zerstörung. Der Muata Jamvo selbst ward Ende der achtziger Jahre ermordet, und nun drang die Rioquewelle unaufhaltsam am Tschifappa, Luwoa usw. nach Norden. Hätten die deutschen Forscher die Bena-Lulua nicht geschützt, so würde heute der Kongostaat mit außerordentlich komplizierten

Verhältnissen zu rechnen haben. So hatte er nur die Gefahr zu die das überwinden, Vordringen dieser Bolfsströmung . in die Sankurruländer mit sich brachte. Das hatte allerdings auch in der Nähe von Randa-Kanda unglüdliche Gefechte zur Folge. Es versteht fich von selbst, daß, als Kalamba mit den Wei-Ben von Luluaburg in Streit fam, er sich zu den Nivque auf die an= dere Seite des Nassai wieder zurückzog; und



Kartenffizze mit Überficht meiner Märsche zwischen Kabeja, dem Poggefall und der Stelle, an der wir den Kaffai überfchritten.



sein Nachfolger, Ralamba Moana, hielt natürlich an dieser Politik fest. Wollte ich zu Stalamba, jo mußte ich mit den Rioque Freunds ichaft schließen. Das war wiede= rum schwierig, weil ja die deutichen Forscher, meine Borganger, sich den Rioque gegenüber feindlich gezeigt hatten. Fernerhin wurde meine Situation und mein weis teres Vordringen dadurch erschwert, daß die Rioque mit den Bapensowohl wie mit den Bena Mai lange Jahre

hindurch schwere Ariege gesührt hatten. Bor vierzehn Jahren schon hatten sie die Bena Mai, die zu Wissmanns Zeiten auf dem westlichen User des Rassai ansässig waren, auf das östliche User zurückgeworsen. Dann hatten sie die Bapende ebensalts über den Strom gedrängt. Wenn ich nun von Kabeja kam, so drang ich von dem seindlichen Lager aus vor. Das erschwerte die Ausssührung meiner Absichten. Bis sett hatte ich gehofst, bei den Baschilange eine Unterstützung zu sinden. Leider sand ich sie in einem derart sämmerlichen Zusstande, so durchsetzt von Intrigenlust, Faulheit und kleinlichem Egoismus, daß an das Durchbringen einer größeren Idee bei ihnen nicht zu denken war. Nabeja selbst hatte sich nun schon in die Verhältnisse am Kassai gemischt und hierbei persönlich einen Pseilschuß erhalten. Aber im Grunde genommen blieben diese Baschilange ebenso unbedacht am Wege stehen, wie zur Zeit der größen Organisationen des Landes, zuzeiten Pogges und Wissmans. Sie beharrten

auch heute im Grunde genommen dem großen Zeitsturme gegenüber in fleinlicher Inaftivität und Trägheit.

Aber zunächst mußte ich doch ein Abkommen mit den Baschikange zu tressen suchen, um im Rücken einen Stützunkt zu haben. Daß ich in diesem Lande mich weniger auf die Europäer als auf die Eingeborenen verlassen konnte, war mir lange klar geworden. Nabeja erschien einige Stunden nach meiner Antunst mit einer kümmerlichen kleinen Ziege, um mir zu sagen, er sei ein großer Chef und erwarte von mir, dem Sohne seines alten Freundes Nabassu Babu, ein großes Geschenk. Nabeja war ein kleiner alter Herr mit intrigantschmierigem Gesichtsausdruck, dessen Augen ständig unruhig nach Vorteil suchend umhersirrten, ohne den Blick seines Gegenübers ertragen zu können. Ich erklärte dem Manne, wenn er ein großer Chef sei, so solle er zunächst einmal ordentlich Nahrung sür meine Leute heranschaffen. Mit dieser kümmerlichen Ziege solle er sich auf die Strümpse machen. Er sei überhaupt gar nicht der Bekannte Nabassu Badus, sondern dies sei sein Bater gewesen. Im übrigen sei es richtig, daß ich ein Nachstomme Nabassu Badus und ein mächtiger Chef wäre, der sich unverschämte Forderungen von großen Geschenken nicht gesallen ließe.

Der Edle zog ab und kam nach einer Stunde mit fünf großen Ziegen wieder, die nun von mir gnädig angenommen wurden. Aber für unsere Jünglinge kam nichts. Nabeja, der sich selbst nicht mehr herwagte, ließ sagen, die Baschilange wären selbst zu arm, um auch noch Geschenke austauschen zu können, und er ließe mich bitten, daß ich in sein Dorf käme und mich selbst davon überzeugte. Ich erkundigte mich nun, wie die Leute der Station verpslegt wurden. Da kam denn heraus, daß hier ein noch kümmerlicherer Zustand herrschte als in Djoko Punda. Hier in der Station Nabeja wurden die Arbeiter schon am Sonnabend früh mit Waren mit Nahrungskauf versehen, sie blieben dann Sonnabend und Sonntag sort und benutzten diese Zeit, um in der Entsernung von einem



Bilder vom Poggefall: 2. Aufgenommen nabe dem Strom; Schnellenlinie, Crenn insel, Mukaschi find im thintergrunde sichtbar.

Tagesmarsche ihre Lebensmittel einzukausen. Demnach ist die Folge davon, daß die Kompanie nicht Märkte oder eigene Felder anzulegen versteht, auch eine pekuniär sehr nachteitige. Einmal müssen dem Arbeiter sehr hohe Rationen ausgezahlt werden, und zum zweiten verliert die Faktorei sede Woche von sechs Arbeitstagen einen. Dabei sehe ich ganz davon ab, daß es ein durchaus schlechtes Arbeitsprinzip ist, wenn man die Leute fünf Tage arbeiten und zwei Tage im Lande herumlausen läßt. Montags kommen die Leute nicht erfrischt, sondern abgehept und mit schwerem Kopse zur Arbeit. Systematische Bodenproduktion sehlt hier ganz. Demgegenüber steht sustematische Ausnutzung der Kautschukbestände. Zwischen den beiden scheint es in diesem Lande keine Brücke zu



Bilder vom Poggefall: 5. Aufgenommen nahe dem Strom; der Blick ist mehr nach Süden gerichtet und ruht auf der oberen Schnellenlinie; rechts schneidet das Bild mit der Crenninsel ab.

geben. Das war für mich eine schlechte Sache. Hundert Münder mehr in einem Hungerlande will etwas heißen. Ich konnte somit nichts anderes tun, als sogleich nach meiner Ankunft eine Aufkaufserpedition nach Mai Munene vorauszusenden, die am andern Tage auch wieder kam und den Sohn des Fürsten Mai Munene mitbrachte.

Es war wieder dieselbe schon bekannte Sache: der junge Mai prüste unsere Flinten, betrachtete die Abbildung von Kalamba und ließ sich mit schwarz-weiß-roter Farbe eine Fahne aufmalen, was ihm alles auf seinen Wunsch ein alter imposanter Muschilangestlave explizierte. Dann glaubte er, daß wir Nach-kommen Kabassu Babus seien, sud uns im Namen seines Vaters freundlich ein, in sein Dorf zu kommen und soviel Nahrungsmittel einzukausen, als ich benötigte. Zunächst sandte mir der alte Herr einige tüchtige Ziegen als ersten Gruß. Zu

meinem Erstaunen erschienen nun auch einige Kioque, die sich neugierig alles ansahen, die Flinten prüften — wobei sie sich weidlich zublinzelten — und dann erklärten, am andern User des Kassaisei sei es fürchterlich, und wir sollten da ja nicht hinkommen, denn es gäbe dort nichts zu essen, und die Lioque, ihre eigenen Landsleute, seien ganz und gar unliebenswürdig. Das war deutlich genug.

Am Abend des 23. kam noch eine Deputation: meine eigenen Leute, die mir in sehr schöner Rede auseinandersetzten, daß sie mich bitten müßten, jetzt umzukehren. Sie wüßten sehr wohl, daß ich noch bis zum Diloko (im Massais



Bilder vom Poggefall: 4. Blick von Often her über den kleinen See; im hintergrunde ift die bewaldete Spitze des Palm-Kaps zu sehen.

quellgebiet) marschieren wolle, aber es wäre nicht gut, wenn ich getötet würde, und sie selbst hätten ihre Geschwister und Kinder, und meine Buanga seien ja sehr stark, aber die Rioque seien ganz ungeheuerliche Menschen, hätten fürchterslich viele Gewehre und auch starke Zaubermittel. Summa summarum: "Kehre um oder, so leid es uns des lieben Lohnes wegen tut, wir reißen sedenfalls aus, wenn du weitergehst." Das war die klare Moral der schönen Rede. Ich war mir sehr wohl bewußt, daß mein Trägermaterial nicht gut war, und daß der größte Teil nur auf die Auszahlung des Lohnes wartete, um dann durchzubrennen. Der eine Teil dieser Träger war mir vom Staate geliesert. Sie waren durch Requisition im Lande aufgeboten. Ich habe immer die Erfahrung gemacht, daß in diesem Lande, in dem der Staat immer alles nur zur Hälste tut, solches

Material das Schlechteste ist, während diesenigen Träger, die die Häuptlinge liesern, als zuverlässig erachtet werden können. Denn die Häuptlinge verlangen die Auszahlung des Lohnes und die Leistung der Arbeit; der Staat aber weiß im allgemeinen infolge seiner Schwäche den Forderungen der Diensteinhaltung nicht nachzukommen. Für heute halsen freundliche Worte und einige Scherze.

Am andern Tage ging es in stattlicher Karawane zu dem eine halbe Stunde weit wohnenden Kabeja. Ich hatte meine Polizeisoldaten in ihr Feiertagstleid gehüllt. Sie marschierten in prunkvoller Weise auf. Der Neger läßt sich ja so gern durch solche Außerlichkeiten imponieren. Es wurden sehr schwe Reden gehalten, die meinerseits mehr Ermahnungen, von Kabejas Seite aber überreiche Versprechungen enthielten. Was sollte ich alles haben, Träger, Maniok, Legenden, Wasken, alles, alles wurde mir zu Verfügung gestellt, und ein Blick in die Speicher des Dorses zeigte mir dabei, daß diese faule Gesellschaft selbst kaum genug zu essen hatte und jedenfalls Maniok nicht abgeben konnte. Während ich im Dorse Kabejas war, überredete der insame Patron, wie ich nachher hörte, einige Leute, die ich in Djoko Punda von der Kompaniesaktorei erhalten hatte, sortzulausen. Und die Kerle brannten auch wirklich durch.

Leider erfuhr ich dies erst am Albend des 26., als der wachthabende Navita den Tagesrapport brachte: "Fünf Mann und der gefangene Mupende durchgebrannt! Ein Mann von Nabeja hatte einen guten Weg gezeigt. Einige andere Leute wollen heute Abend flichen." In diesem Falle half also nur eine energische Gegenmaßregel. Ich ging in das Arbeiterdorf, in dem meine Leute lagen, und traf just einen Rioque bei der "Arbeit". Er erzählte, wie die Häuptlinge Moamba, Nabakaba und Mukanjank verabredet hätten, und zu töten. Der Jüngling, der mich nicht wahrnahm, als ich kam, verließ seine Rednerbühne auffallend schnell. Es war eben just wie zu Wissmanns Zeiten. Dann ward das ganze Personal aufgerufen und das Polizeisoldatentum aufgebaut. Um einen weiten runden Plat, in dessen Mitte eine große offene Halle stand, wurden Feuer angezündet. Ringsherum wurden die Polizisten und einige alte zuverlässige Leute als Wachen verteilt. Zett verstanden die überrumpelten Träger die Sachlage. Es entwickelten sich allerliebste Szenen. Zunächst erklärte natürlich jeder, er würde nie im Leben fortlaufen, aber der und der habe das gesagt und sei überhaupt als "solcher" bekannt. Darauf gab ich natürlich ebenso ernsthaft die Versicherung, gerade er solle nur in der Umzäumung schlafen, weil ich doch feine Ausnahme machen dürfe, und ich wisse doch sehr wohl, daß ich gerade auf ihn mich verlassen könne usw. usw. Da lag denn meine ganze, etwa hunderttöpfige Wesellschaft eingefangen und sorgfältig bewacht im Teuerkreise, und es sentte sich ein schwerer dicker Nebel auf die Erde herab, den dann ein ganz besonders Pfiffiger natürlich benutzte, um durchzubrennen.

Am Morgen des 27. September warf ich bei Sonnenaufgang noch einen Maijüngling aus dem Haufe, der mich warnen wollte, lieber nicht nach Mai

Munene zu gehen. Dann marschierte ich ab. Eine spezielle Stizze ber nun jolgenden Märsche ist diesem Rapitel beigefügt (Seite 297). schierten zunächst nach Osten und traten sosort in das Bachsustem des Lupemba ein. Im Lungoddigebiet war noch viel Wald gewesen. Die Gefilde des Lupemba zeigten aber schon die gleiche Bodenform und gleiche Begetation, wie ich sie nachher linksseits des Kassai bei Tschikassa und dann sehr viel später bei Luluaburg gefunden habe. Wir überschritten also eine Grenze, die etwa so charafterisiert werden fann: nach Norden zu Begetation und Bodenform des Plateauabfalles; nach Süden reich gewölbte Hügel ohne Baumwuchs und Wald nur da, wo ihm das tief einschneidende Bett des Talbaches die Lebensmöglichkeit gewährt. Wir überschritten somit den Nordabsturz des jüdafrikanischen Plateaus und befanden uns im Anstieg. Die langen Hügelzüge am Horizont ließen das Tal des Rassai erraten, von Süden her drang das grollende Geräusch des Wasserfalles zu uns: wir vassierten noch das Rumbu- oder Mobabächlein und waren gegen 12 Uhr in dem weit ausgedehnten Dorfe — man fann sagen in dem Städtchen Mai Munene angelangt.

Im Jahre 1884, als die zweite deutsche Kassaierpedition unter Wissmanns Leitung in dieser Gegend weilte, wohnte Mai Munene mit seinem Volke noch auf dem linken, östlichen Kassaiuser. Dann war der Kioquekrieg ausgebrochen, und in — wie die Leute behaupteten — großartiger Schlacht hatte das Kriegs-



Bilder vom Poggefall: 5. felspartie am fleinen Sec.



Bilder vom Poggefall: 6. Blick von einem etwa 20 m westlich des Palm-Raps gelegenen Punkt auf die Rante des Mulumi; über der Kante ist eine Schnellenlinie und auf der rechten Seite im hintergrunde die Trenninsel zu sehen.

glück hin: und hergewogt, aber endlich waren die Bena Mai, das heißt die Söhne des Wassers, zurückgeworsen. Der alte, hochgewachsene, vornehm dreinschauende Fürst, der uns unter einigen hohen Bäumen würdig und freundlich begrüßte, hatte das alles miterlebt. In seiner kurzen Ansprache drückte er sein Bedauern darüber aus, daß weder Rassongo (Pogge) noch Rabassu Babu ihn seinerzeit besucht hätten: immerhin sei er doch sehr erfreut, in mir endlich einen Sproß unseres Stammes zu sehen, und er danke mir, daß ich seiner Ginladung gesolgt sei. Er warne mich gleich heute als ein mir wohlgesinnter Mann, etwa den Gedanken zu nähren, den Rassa zu überschreiten. Auf der andern Seite wohnten sehr schlechte Menschen, und er (Mai Munene) verfüge auch nicht über große Boote, die mich hinüberbringen könnten.

Es war eine Freude, dem alten Herrn zuzuhören, und wenn er auch hin sichtlich des Stromüberganges sogleich einige saftige Lügen einslocht, so vergab ich ihm das doch zunächst sehr gerne. Und dem vornehm gesprochenen Worte solgte alsbald vornehme Tat. Eine lange Reihe von Frauen erschien und brachte sünfzig große Biddiaklöße mit Raupen, Ratten und sonstigem Getier in C1, und zudem zwei Schase, vier Ziegen, zehn Hühner und zwanzig Eier sür uns. Das war in der Tat die Gabe eines echten afrikanischen Fürsten, und meine Leute hatten lange nicht so ausgezeichnet geschmaust. Der Fürst wollte noch weitergehen und große Mengen von Malassu austeilen lassen. Da tat ich aber

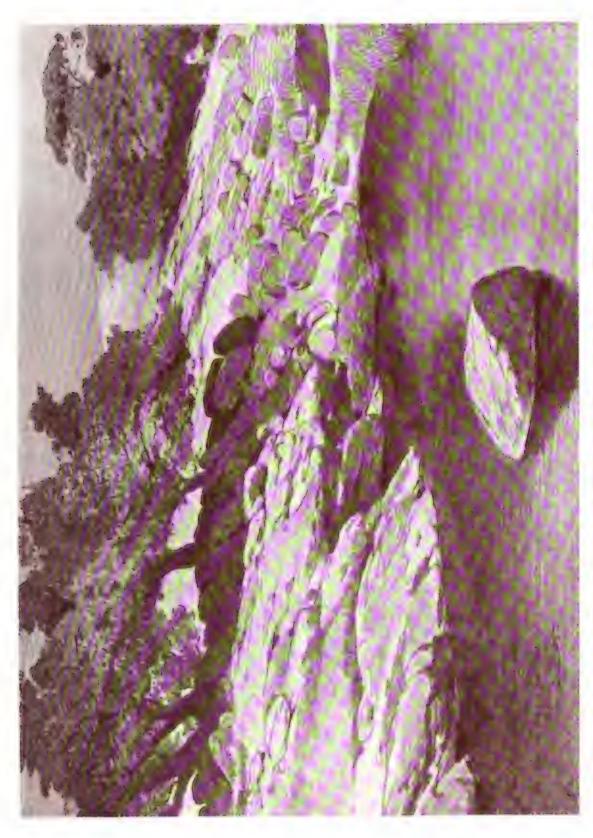

Der Pozzefall. Blick vom kleinen See nach Morden.

no Coogle

Einspruch. Denn der viele Palmwein erzeugt immer Unordnung, da die leicht angeschwipsten Fremdlinge den Frauen der Eingeborenen meist etwas näher zu kommen suchen, als es die diesbezüglichen Gatten wünschen. Das mußte vermieden werden.

In der gleichen ausgezeichneten Weise ging es fort. Der alte Herr zog sich zurück und übergab die Ausstührung aller weiteren Repräsentationspflichten einem seiner vielen erwachsenen Söhne (auch schon 30 bis 40 Jahre zählend). Wir wurden durch das wohl zwei Rilometer lang sich hinziehende Dorf gestührt und gefragt, wo wir unsere Zelte ausschlagen wollten, ob wir unsere Leute direft bei uns zu haben wünschten, in welchem Falle alle umliegenden Hütten geräumt werden würden, ob wir einen Zaun wünschten usw. Wir suchten uns einige herrliche alte Bäume mit umliegenden Gehösten aus und schlugen das Lager auf.

Wie ganz anders war das Treiben der Bena Mai als das der Bapende! Überall waltet der alte Lubageist, echtes Herzichertum, über dem fleinen Städtchen. In Ruhe zog alles Volk von dannen, als ein Sohn des Fürsten sagte: "Nun wollen sie essen." Es war das liebenswürdigste Dorsleben, das ich hier, bei den Pianga und später bei den Bassonge kennen lernte. Heiter und eigentlich nie ungezogen jubelte eine immense Kinderschar auf den Plätzen



Bilder vom Poggefall: 7. Blick von Often her in das "Cote Cal I." Frobenius, Rongo.

umher; sie wurden von den Eltern streng zurechtgewiesen, wenn sich einmal eine zu große Ausgelassenheit oder Zudringlichkeit ihrer bemächtigte. Die erwachsenen Männer saßen behaglich vor den Türen und flochten ihre Körbe, denn diese Leute sind große Korbstechter vor dem Herrn. Die Frauen gingen in die Plantagen, und viele Baschilange und mancher Rioque zogen handelnd ein und aus. Eine Woche lang haben wir das mit angesehen: acht Tage lang haben wir unter den liebenswürdigen Bena Mai gearbeitet, und diese Zeit gehört mit zu meinen erfreulichsten Ufrikaerinnerungen.



Bilder vom Poggefall: 8. Riejenkeffel oder Wajchtöpfe am Sudrande des "Coten Cal I."

Es war eine der angenehmsten Arbeitszeiten. Bald stiegen wir hinab zu den Fällen, bald wanderte ich mit der Flinte auf dem Rücken an die Fälle, um ein gelegentliches Perlhuhn für den Suppentopf zu ergattern, bald plauderte ich mit den Eingeborenen, und sehr oft saß ich an meinem Arbeitstisch unter den hohen Bäumen, brachte meine Beschreibung des Volkes zu Papier, sammelte Legenden ein und vertiefte mich in die geschichtliche Vergangenheit des Landes.

Am Tage der Antunft nahmen wir ein hastiges Mahl zu uns und stiegen dann die leichten Hügelhänge zu dem zwanzig Minuten entsernten Boggefall, der nun acht Tage lang in meine Träume bineinrauschen sollte, hinab. Wohl eine Stunde lang stand ich stumm auf den Felsplatten über dem mächtigen östlichen Wasseriturze, ehe ich weiterzugehen vermochte. Tenn wenn das Leben oben

im Städtchen das Liebenswürdigste war, so ist das Erschauen dieses Falles und das Schen des Richthosenfalles das Großartigste gewesen, was ich erlebte. Ich will es nun versuchen, dem Leser eine Vorstellung dieses hochwichtigen geographischen Punktes zu erwecken.

Der Rassai fließt in diesem Lande in einem großen Bogen nach Nordwesten, ändert also stark seinen von Süden herankommenden Lauf. Oberhalb des Poggebogens, und zwar in einer Entsernung von einer Stunde, nimmt er den Lutschiko auf und ist nun ein schöner, mit waldigen Inseln geschmückter Strom, der ein



Bilder vom Poggefall: 9. Einzeldarstellung eines Riesenkessels, eingegraben in der gels wand zwischen See und Mulumi.

Rubel von — die Bena Mai wissen es ganz genau — süns Nitpserden oberhalb des Sturzes birgt. Auf den Poggesall sließt der Strom mit majestätischer Ruhe zu. Rurz ehe er in die Versüngung des Bettes eintritt, überwindet er eine von Westen nach Osten sich hinziehende, etwa 1 bis 2 m hohe Barre. Auf dem Kärtchen (Seite 298) bezeichne ich dies als "obere Schnellen". Es scheint, als ob der Strom sich hier einen Riß in den Fessenboden arbeitet. Er gleitet weiter und wird nun durch die so zu nennende "Trenninsel" geteilt. Im Osten stürzt er mit gewaltigem Brausen die steile Wand des Mulumi (gleich: Mann) herab, im Westen gleitet er über die Mukaschi (gleich: Frau) tönend und jubelnd in einen Ressel, in dem die Fluten zu mächtigen Wellen herumwirbeln, herab und schießt dann



Bilder vom Poggefall: 10. Einzeldarstellung zerstörter gelsmaffen an der Mauer zwischen See und Mulumi; die Wände von Riesenkeffeln find abgebrochen und die Reste abgeschliffen.

gewaltig durch das enge "Tor" in ein durch Felsplatten charafteristisch ausgesstaltetes Übergangsbecken, in den Poggepool, hinein, in welchem er wieder zu gemächlicher Ruhe kommt. Um Poggepool dürste er wohl mindestens die zehnsache Breite von der Einengung ersahren, zu der er am "Tor" gezwungen wird. Ich habe nun leider diese Fälle nur von dem Cstuser untersuchen und ausnehmen können. Außerdem möchte ich bemerken, daß das Blatt mit den Peilungen, die ich hier ausnahm, vom Winde in den Lemmesall getrieben und mir so entrissen wurde. Immerhin dürste das vorliegende Material schon einiges Wichtige zur Beurteilung der Geschichte dieses interessanten Punktes bringen. Ich gehe nun zur detaillierten Schilderung des Ostusers über.

Mukaschi und Mukumi, Weib und Mann, heißen die beiden Seiten des Wasserfalles bei den Eingeborenen deswegen, weil die erstere in ihrer Wassermasse harmloser, die zweite Fallstelle gewaltiger ist. Über den Mukumi stürzt das Wasser direkt herab, über die Mukaschi gleitet es (wenigstens bei der jest vorhandenen geringen Wassermenge) mehr spielend hinab. Die Felswand ist an der Stelle nördlich der "Trenninsel" jest überhaupt nicht von Wasser bespült. Wenn der Nassai hoch geschwollen ist, mag das ganze Bild sehr viel anders aussichauen. Ich habe möglichst viele photographische Aufnahmen dieser Gegend zu machen versucht, und an deren Hand wird es leicht sein, das Bild zu

flären. Rommen wir von den Hügeln Mai Manenes herab, jo bietet sich uns der Anblid, der in Fig. 2 wiedergegeben ift. Am Horizonte dehnen sich die weiten Hügelrücken des Rioguelandes aus. Den Mulumi sehen wir nicht, wohl aber die Mufajchi, die als weiße Masse etwas rechts von der Mitte des Bildes fledartig erscheint, und außerdem die "Schnellen", die als dunkle Horizontallinie auf der linken Seite des Bildes mitten im Waffer sichtbar werden. Dieser dunfte, obere "Schnellenstreifen" zielt direft auf die "Trenninsel" zu, die in der Mitte des Stromes liegt. Zwischen diesem Strome und der Mukaschi ist ein buschiger Baldstreifen erfennbar, der sich nach der "Trenninsel" zu vorschiebt. Dieser mündet ins Palmkap aus. Die Abbildung 3 zeigt uns den Blid über den Raffai oberhalb des Palmfaps. Vor uns haben wir das felfige Gefälle des Stromes und im Baffer die obere "Schnellenlinie". Wir gehen weiter hinab auf den kleinen "See" zu. Vom Ufer aus erstrecken sich nämlich drei lange Felsrücken in den Strom hinab. An der Spipe des ersten liegt das Balmfap. Der erste Felsrücken wird vom zweiten getrennt durch das "tote Tal I." Ein kleines Rinnfal geht vom Strome oberhalb des Mulumi in dies tote Tal hinein, verschwindet aber unter den Felsen und erreicht, dem Auge unsichtbar, den Strom unterhalb des Mulumi wieder. Neben diesem schmalen Arme liegt ein fleiner Gee.

Der zweite Felsrücken wird von dem dritten, an dessen Spiße der eine Psosten des Tores gelegen ist, abermals durch ein totes Tal getreunt (totes Tal II). Das tote Tal II scheint nicht mehr vom Wasser berührt zu werden. Wohl aber tritt bei Hochwasser der Strom mit großer Arast über das Rinnsal und den



Bilder vom Poggefall: 11. Aussicht vom "Toten Cal II" auf die Mukaschi; der Blick ist mehr nach Westen gerichtet als auf dem folgenden Bilde; gang links die Kante der Trenninsel.

See hinweg in das tote Tal ein. Dann muß dies ziemlich viel Wasser enthalten und das Balmkap wird zur Insel.

Bom hügel herabsteigend erreichen wir zunächst den Sec. Fig. 4 zeigt ihn uns. Im Hintergrunde ragt das Palmkap empor. Wie groß dieser kleine See ist, dafür mag der Leser einen Anhaltepunkt erhalten: ein mächtiger Felsen liegt links im Hintergrunde im Wasser, auf ihm sitt ein Mensch; wie klein erscheint der Mensch im Verhältnis zu diesen gigantischen Massen! Fig. 5 zeigt eine Felspartie an diesem toten See. Die Tasel Nr. XVI bietet eine Zeichnung, auf der wir rückschauend auf den Felsrücken zwischen Tal I und II sehen. Wir gehen über den Weg hinweg und steigen zum ersten Felsrücken, einem westlich des Palmkaps gelegenen Punkt, hinauf. Nunmehrschauen wir (Fig. 6) auf die Trenninsel, im Hintergrund eine kurze Schnellenlinie oberhalb des Falles und dann auf die Kante des gewaltigen Mulumi. Wir gehen zurück und sehen in die westlich des Sees gelegenen Tiefen des toten Tales I. Fig. 7 bietet einen jolchen Blick in die Felstiefe. Gewaltige Steinblöcke füllen den Boden. An der Rante erschauen wir hier Riesenkessel, die wir schon an der Felskante südöstlich des Sees gesehen haben. Fig. 8 zeigt eine Spezialaufnahme der hinter dem Palmkap in die Felsmasse eingebohrten Töpse. Und Fig. 9 sowohl wie Fig. 10 sind Wiedergaben von Zeichnungen, die solche enorme Wirkung des Wassersturzes und durch ihn herumgewirbelte Steinstüde zeigen. Die eine Seite dieser Wassertöpfe ist mit einer glänzenden, bräunlichschwarzen Masse ausgeputt. Wir gehen in das tote Tal II hinüber und nähern uns somit dem "Tor". Natürlich sieht man zunächst die Mukaschi aus der Ferne (Fig. 1). Wir nähern uns dem Ressel und sehen weiter in die östlichen Teile der Mukaschi hinein (Fig. 11). Und endlich treten wir dicht an den Ausgang und sehen mehr nach links. Dieser Blick ist in Fig. 12 wiedergegeben. Der größte Teil der Mukaschi liegt rechts außerhalb des Bildes. Auf der rechten Hälfte ist nur der östliche Teil der Mukaschi, außerdem aber auf der linken Seite die Trenninsel und die mächtige Kelswand unter ihr zu sehen. Wenden wir den Blick noch mehr nach links herum und schauen nunmehr direkt nach Süden, so sehen wir über dem Felsrüden am Lalmkay vorbei am Horizonte die hohen Linien des Mulumi (Kig. 15). Auf diesem Bilde haben wir vor uns über dem tremnenden hohen Rücken links die Palminsel, in der Mitte den Mulumi und rechts den nicht überfluteten Teil der Kelswand südlich der Trenninsel. Wir begeben uns endlich auf die Spipe des hohen Rückens und sehen nun direft in den Mulumi hinein. (Kig. 16. Links wieder das Palmkap und rechts die nicht überflutete Felswand.) Endlich wandern wir über die Hügel weiter nach Norden und erreichen das Ufer etwa bei den unteren Schnellen. Bliden wir nun zurück zum Wajserfalle, so sehen wir in der Ferne das Tor. Wir gehen dann über die großen Felsplatten hinweg, die der Strom in alten Zeiten hier abpoliert hat (Fig. 18).

Tieser Zustand ist nicht immer der gleiche gewesen, bemerkenswert ist aber die Tatsache, daß die heutige Formation noch nicht gar so sehr alt ist. Die Eingeborenen haben von ihren Eltern gehört, daß in alten Zeiten der Mulumi nicht existiert hat, bzw. daß er an einer andern Stelle über die Felsmasse herabsgestürzt ist. Der Spalt, in dem heute zwischen dem Palmkap und der Trenninsel der Mulumi in die Tiese braust, ist verhältnismäßig jung. Er ist auch noch nicht sehr ausgearbeitet und die Felskante noch recht scharf. Bläst der Wind von Süden her, dann steigt das obere Stromniveau etwa 40 cm und die ganze Wasser-



Vilder vom Poggefall: 12. Ausücht vom "Coten Cal II" auf den westlichen Teil der Mufaschi; der Blick ist mehr nach Süden gerichtet als auf dem vorhergehenden Vilde; man ücht über die Felsmaner, die zwischen den beiden toten Tälern verläuft auf die Felswand zwischen Mukaschi und Mulumi und auf die Trenninsel.

menge wird mit einer so enormen Gewalt gegen den Fall hingetrieben, daß die Wasserwogen des Mulumi auf das Palmkap hinspriken, so daß man dann nicht dort stehen kann. Ist dagegen der Wind umgekehrt gerichtet, dann kann man ganz bequem auf der Felskante gegenüber dem Mulumi zum Palmkap hingehen, ohne überhaupt nur naßgesprikt zu werden. Dieser Zustand der Dinge muß nach den Ersahrungen, die ich an den Wassersalten Innerasrikas gemacht habe, jung sein. In der Tat liegen unten in der Tiese des Mulumi mächtige Felsblöcke, welche noch nicht poliert sind, die also jung ausgesprengt sind und noch nicht lange hier liegen können. Wo vordem der Mulumi herabgebraust m, läßt sich sehr einsach nachweisen. Er muß früher in das tote Tal I gestürzt

sein, denn hier haben wir überalt die Riesentegel, welche von den in der brausens den Gewalt der herabstürzenden Wassermengen herumgewirbelten Felsstücken gebildet sind.

Ja wir können sogar annehmen, daß auch dieser nicht der älteste Fall ist. Wenden wir auf unserer kleinen Kartenstizze die Blicke noch etwas weiter nach Norden, so sehen wir, daß jenseits des "Tores" sich ebensalls lange Felsrücken ins Bett hinein erstrecken, die den Felszungen zwischen Tor und Trenninseln sehr gleichen. Und da sehen wir, daß an einem der Vorsprünge nördlich des Tores auch wieder Riesenkessel eingetragen sind. Dies ist die älteste Fallstelle,



Bilder vom Poggefall: 13. felsmaffen am Coten Cal.

die ich nachweisen konnte. Ich glaube mich aber zu der Annahme berechtigt, daß auch nördlich der "glatten Felsplatten", also kurz vor dem Eintritt in den Poggepool, noch weitere alte Fallstellen sestzustellen sind.

Interessant ist es auch zu beobachten, wie die alten Fallstellen verwischt werden. Neben dem "See" führt ein kleines Minnsal nicht nur das seuchte Element, sondern Unmassen lehmiger Erde in das tote Ial. Der Sand schlägt sich hier nieder, und zwar anscheinend nur Sand. Das ist der große Unterschied gegenüber der Bildung des Bodens unter dem Falle. Hier wird nämlich nicht Sand sestgelegt, sondern hier bilden sich regelrechte Konglomerate. Alle die Teile im toten Tale, welche ofsenbar unter dem direkten Drucke des alten

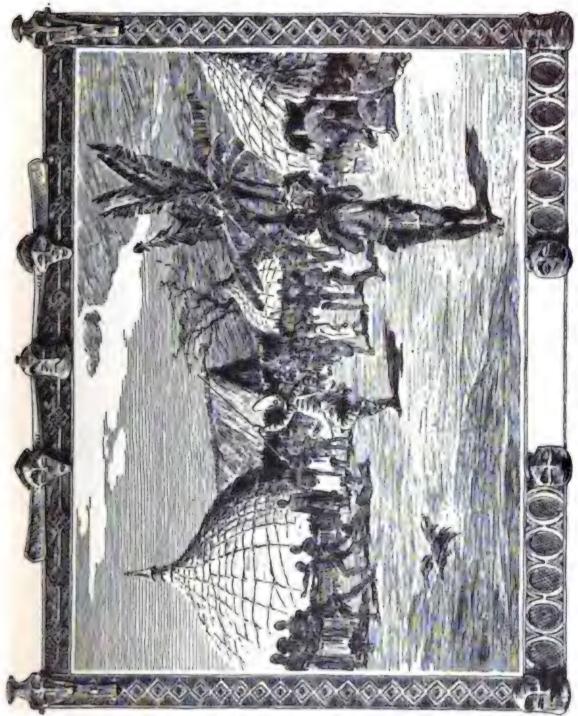

Maskentanz in Mai Munenes Dorf.

Die Ornamente des Rahmens find nach den Sierlinien auf Ropfbanten und haarnadeln, fowie den Umuletelopichen am Galsgehange ber Bena Malmengestellt. (Mach Sebergeichnung.)

Mulumi leiden, sind regelrecht — man möchte sagen — betoniert. Es ist ein gelbslichbräunliches Konglomerat, in dem auch große Felsstücke enthalten sind. Daß das Eisen hier eine große Rolle spielt, sieht man auf den ersten Blick. Nur da, wo noch in jüngerer Zeit (geologisch genommen) die Wassermasse auf den Boden gepreßt hat, nur da sieht man derartige Konglomeratbetonierungen. Da, wo das Wasser lange Zeit nicht hingekommen ist, zerfällt dieses Konglomerat leicht. Ich hosse, daß bald ein Geologe Gelegenheit hat, diesen interessanten Ort aufzusuchen und sehe mich selbst darauf beschränft, diese allgemeinen Angaben zu machen. Auch wäre der längere Aufenthalt eines Botanifers an diesem Falle sehr erwünscht. In dem leichten Nebel, der ständig vom Mulumi auf das Palmstap und auf die Trenninsel getrieben wird, hat sich hier nicht nur eine herrlicher Begetation entwickelt, sondern es wäre auch sehr wünschenswert, die Einwirfung des Pflanzenreiches, und zwar des niederen Pflanzenreiches, auf die hiesigen Bodenverhältnisse kennen zu lernen.

Auf das andere Ufer zu gelangen, war wie gesagt nicht möglich. Während ich peitend, schreibend, stizzierend, Geschichte forschend umberzog, spielten sich allerhande kleine und große Intrigen teils vor meinen Augen, teils hinter meinem Rücken ab. Ich will hier einsach nach dem Tagebuche registrieren.

27. September. Nachdem wir das Lager aufgeschlagen und den ersten Besuch bei dem Poggesall abgestattet haben, tresse ich mehrsach die sonst so harmlosen Mai dabei, wie sie unseren Leuten die Rücken vollügen von der entsetlichen



Bilder vom Poggefall: 14. Felsmaffen am Toten Tal.



Bilder vom Poggefall: 15. Blick vom Coten Cal II aus auf den Mulumi über die Geröllmaffe zwischen den Coten Calern hinweg; im hintergrunde von rechts nach links das Palm-Kap, der Mulumi und die nicht überflutete gelsmauer zwischen Mulumi und Mukaschi.

Nalambagesahr, der Unmöglichkeit, den Strom zu freuzen und von den grauenvollen Batioke (wie hier die Nivque genannt werden). Mai selbst zeigt mir die Narben der Wunden, die seine Söhne im Rivquekrieg empfangen haben, und gibt an, daß am gegenüberliegenden User Mukanjang wohnt, der einmal von Rabassu Babu eine arge Züchtigung ersahren habe und der von Kassongo einmal aus Mukenje (Kalambas Hauptstadt) ausgewiesen worden sei. Lestere Tatsachen sind richtig. Run sei Mukanjang der wärmste Freund Kalamba Moanas und ein Blutsbruder Tissumus. Alles in allem wären die Kioque zudem noch die ärgsten Feinde der Bena Mai, und Bena Mai und Kioque haßten sich bis zum Tode usw. Ich sagte zu Herrn Mai, daß das alles sehr schön sei, daß ich aber doch auf irgendeine Weise zu den Kioque kommen würde.

Abends ist es schon recht dunkel an den Wassersällen. Ich schreibe nur noch sehr mühsam einige Notizen auf, da nähert sich ein alter Neger. Er fragt, ob ich Tschiballaballa (der neue Name, den ich hier empfangen habe), Moana na Nabassu Bud sei. Ich bestätige das, und dann will er in der Tunkelheit noch das Buch mit dem Porträt des alten Nalamba und dem der kleinen Galula sehen. Endlich zeigt er mir den Zettel, den ich schon in Ibanschi gesehen hatte, auf dem Wissmann Wolf den Austrag zur Abgabe eines Geschenkes gab. Es

Berständnis herbeiholen. Der Mann bittet mich aber, es ja nicht zu tun, er sei hier nicht sicher. Es ist eine etwas romantische Sache, die er mir vorträgt: Kalamba habe einen Bruder, Tissumu, der erwarte mich. Kalamba selbst sei vorüberstommen würde. Denn Rassongo sei dort vorübergefommen, und Kabassu Babu sei dort auch vorübergefommen, und da ich ja auch jeht nach Malange (der Einsgeborenenname für Luluaburg) gehen würde, so müsse ich wohl auch da vorüber. Im übrigen würde Kalamba auch hier in die Gegend kommen, ich solle nur zehn Tage warten. Ich sollte ja nicht durch Mukanjangs Gebiet gehen, weil der uns übersallen wolle. Mitten in der Unterredung begriffen, werden wir gestört. Ein betrunkener Bapendejüngling naht schwankenden Schrittes, um mir lallend zu versichern, daß er und die anderen Bapende uns num und nimmer verlassen würden. Benn ich es wünschte, würden sie dis nach Europa mitgehen.

28. September. Es wird viel geschrieben, und Lemme malt. Ich mache eine Promenade den Strom herauf, um nach Booten Umschau zu halten, sann aber nur Finsennäpschen zu sehen bekommen, auf denen nicht einmal Tschikasa und Palia Messo den Strom zu besahren wagen. Mittags untersage ich Herrn Mai das Lügen etwas ernsthafter. Meine Bapende sind schon wieder bezecht und schwören umvandelbare Treue.



Bilder vom Poggefall: 16. Blid von einem etwa 20 m westlich des Palm-Kaps gelegenen Punkt auf den Mulumi; links das Palm-Kap, rechts die nicht überflutete Felsmasse zwischen Mulumi und Mukaschi.

Der Rapport des Morgens: Die Bapende sind in "unwandelbarer Treue" fämtlich durchgebrannt! Meine andern Leute haben fürchterliche Angit. Ich zitiere demnach alle Bena Mai und halte in großer Volksverjammlung ein Mojo. Ich knüpfe dabei an ihr eigenes Kulturgerät an, das zum großen Teil von den Rioque gekauft ist. Außerdem ist die Anwesenheit von Riogue im Städtchen notorisch zu beweisen. Hier einige Sätze meiner flassisch schönen Rede: "Kibantu Mojo (das Volk brüllt einstimmig "Mojo" als Antwort). Ribantu Mojo (das Volf brüllt wieder "Mojo"). Libantu Mojo (das Bolf brüllt wiederum "Mojo"). Die Bena Mai sind die tapferen, guten Krieger, welche allezeit darum gebeten haben, mit den Bena Rassongo (Nachkommenschaft Bogges) Freundschaft zu schließen. Die Bena Mai wollten Freundschaft schließen. (Das Volk brüllte als lebhafte Bestätigung: "Häääähhh!") Die Bena Mai sind auch ausgezeichnete Leute, aber die Bena Mai lügen (allgemeines Lachgebrüll). Die Bena Mai sagen, sie wären die Feinde der Kioque, die Bena Mai lügen. Die Trommel des Häuptlings der Bena Mai ist von den Kioque gekauft. Der Schmuck, den die Frauen der Bena Mai tragen, ist von den Kiogue gefauft. Zede Eisenhade, die die Bena Mai auf den Feldern verwenden, ist von den Riogue gekauft. Die Hütten, die die Bena Mai bauen, haben sie gebaut wie die Kioque. Denn die Bena Mai wohnen zur Hälfte des Tages in den Dörfern der Riogue, und hier haben wir einen Riogue im Dorfe der Bena Mai." Bei diesen Worten hatte ich einen Jüngling, der mir schon längst als Rioque aufgefallen war, aus der Menge herausgesucht, sprang auf ihn zu und zeigte ihn dem Bolf. Der Erfolg ist selbstverständlich wie immer: es wird versprochen, daß alles geschehen soll. Morgen soll ich schrecklich viel Boote friegen. Mai will aus allen seinen Dörfern alle Boote kommen lassen. Mai meint selbst nachdenklich, wir wären allerdings so gut, daß kein Mensch uns etwas tun würde — ausgenommen Mukanjang. Alle Leute scheinen zunächst zufrieden.

Abends schreckt mich merkwürdige Musik auf. Amerikanisch-protestantischer Kirchengesang! Ich gehe den Tönen nach. Da sitzen in einer Ecke meine wildesten Jungen, von denen nicht ein einziger Christ ist. Sie beten aber und singen, wie sie es beim Gottesdienste in Ibanschi und am Luebo erlebt haben. Erst betet Gabuluku; er ist aber nicht im geringsten so satzenhaft, so clownartig wie sonst. Dann betet Bon Mukke, die Blüte der Intelligenz, nämlich der törichteste unter unseren Bons. Dann betet Nengengele, der wilde Jäger, der auf seine Buanga schwört. Sie beten in der Ansprache sehr ernsthaft und ihr Gesang klingt fromm. Es ist ihnen ofsenbar weit mehr als ein einsaches Nachahmen. Ich höre näher zu. Da betet Nengengele: "Und wenn unser Hert doch morgen nach Mukanjang geht, so gib nicht zu, daß er getötet wird." Ich sicht mich leise wieder sort. Ich hatte unter den Leuten eben etwas erlebt, was ich ihnen nicht zugetraut hatte. Diese Bena-Lulua hatten eine Saite in mir berührt, die noch lange nachklang.

- voic

Alles schweigt im Lager und im Dorf. Nur von hier und da vernehme ich noch Murmeln. Plößlich dringt durch das Dunkel der Nacht und die Ruhe eine tiefernste Stimme. Mit dem Klang dieser Stimme senkt sich eine merkwürdige Stimmung, ein bedrückendes, absolutes Schweigen über die Landschaft hin. Dieser Mann sagt im Namen Mai Munenes allen seinen Leuten auf diesen und auf allen Seiten des Stromes ein Mojo. In dem Mojo heißt es, daß, wenn morgen der Krieg ausbräche, so müsse alles auf der anderen Seite bleiben und .



Bilder vom Poggefall: 17. Blide vom Ofinfer des Pogge-Pools aus über das Ofinfer des Rassai auf das "Cor" hin.

dort den Arieg führen. Man solle nur drüben (Dischia), nicht aber auf dieser Seite Krieg führen, und auch der Weiße solle mit seinen Flinten nur drüben schießen und nicht hier. Towoala (es ist gesprochen).

30. September. Der Rapport des Morgens lautet: Von den Trägern der D. J. A. F. E. sind seckzig Leute unter Führung der von der Kompanie geliehenenen Leute entstohen. Ich ruse Mai Munene und teile ihm mit: "Gut, ich werde den Kassai an einer andern Stelle überschreiten." Mai Munene sagt: "Gut, so werden dich die Rioque töten!" Das war etwa das Ende des gottlob unblutig verlausenen Dramas bei Mai Munene.



Uns dem Rioquelande: Charafteristisch geschnitzte Holzleiste in ein Drittel der natürlichen Größe.

## Achtzehntes Rapitel. Ins Rioquegebiet.

Ein Bote eilte nach Rabeja zurück. Er sollte wenigstens das notwendige Trägerpersonal für den vorläufigen Rüchweg zu der Faktorei zurückbringen. So war ich noch zu einem dreitägigen Aufenthalte im Städtchen Mai Munenes veranlaßt. Wir arbeiteten und musizierten über dem Boggefall am Rassai; wir führten Lemmes Gitarre immer mit, und die Bena Mai waren echte Musikfreunde, denen auch auf anderen Gebieten der Kunstverstand nicht ab-Sie rezensierten und fritisierten eifrig die einzelnen Olftudien des Zeichners. Einmal waren zwei Leute nicht ganz einig über die Stelle, die der Meister aufgenommen hatte, und die Sache war ihnen ernst genug, um herunterzugehen an den Fall. Sie entschieden die Sache an Ort und Stelle. Eine Stunde wegen solcher Angelegenheit spazieren zu gehen, das ist für den Meger eine Riesensache, ein Zeichen von fast unerhörter Selbständigkeit und Gewecktheit. Dann wollten sie aber auch selbst etwas bieten, und so tanzte eines schönen Abends ein Massierter durch die Straßen, graulich und schrecklich mit den Waffen drohend und dann wieder grazios mit dem Steiß wackelnd; v, es war jehr schrecklich und doch wieder zu komisch. Vor ihm liesen die Frauen freischend von dannen, während sie hinter seinem Rücken über ihn ulften und übermütig und lustig tanzten. Die Bena Mai meinten, das müsse Lemme auch malen, und als nun unter der Bleististspitze langsam das Bild des Dorfes herauswuchs und dann nachher evenso die Maske des Tänzers, da war der Aubel vollendet. Mir aber war Gelegenheit geboten, den guten Mai Munene gehörig zu necken, denn die Maske des Mannes war eine Rioguemaske, und die Bena Mai hatten gar keinen Verkehr, aber auch gar keinen mit den Rioque nein, sicherlich gar keinen!

Ich war in bester Laune und alle Welt war zufrieden. Ich freute mich in meinem Junern über die gute Lehre, die ich hier empfangen hatte. Denn daß hier unsere Leute ausgerissen waren, das war teilweise die Folge eines Fehlers, den ich begangen hatte, und daß wir hier nicht über den Kassai

kamen, das war die Folge der Verhältnisse. Merke dir eine Lehre, lieber Kamerad: Willst du in Ufrika eine Schwierigkeit überwinden und Grenzüberschreitung oder Flußübergang gegen den Willen der Eingeborenen durchsetzen, so mache das stets schnell zur Tat und ehe der Neger zur Besinnung kommt. Denn der passive Widerstand wird auf die Dauer verstärkt. Dies gilt für den Fall, daß man unter den Widerstrebenden selbst weilt. Mit der Geduld in Afrika, die mit jo sehr viel Recht gepredigt wird, ist es fraglos eine herrliche Sache; sie versiert aber ihre Wirkung unbedingt, sobald der Gegner im passiven Widerstand erstarkt, oder auch, wenn das Abwarten von ihm als Schwäche ausgelegt werden kann. Wir hätten gleich nach unserer Ankunft über den Kassai gehen muffen, dann wäre es fraglos gelungen. Das war damals nicht möglich gewesen, weil ich den Wasserfall und die Bena Mai auf dieser Seite des Stromes studieren mußte. So weit die Schuld der Verhältnisse. Da wir aber nicht gleich den Übergang an dieser Stelle bewerkstelligen konnten, so hätte ich den Gedanken, hier den Kassai zu überschreiten, schnell aufgeben und ihn nicht sesthalten mussen, dann waren unsere Leute nicht durchgebrannt. So, wie ich es machte, war es jedenfalls falsch.

Am 2. Oktober trasen die neuen Träger aus Rabeja ein. Am 3. früh nahmen wir von unseren Freunden herzlichen Abschied. Heiteren Mutes zogen wir am

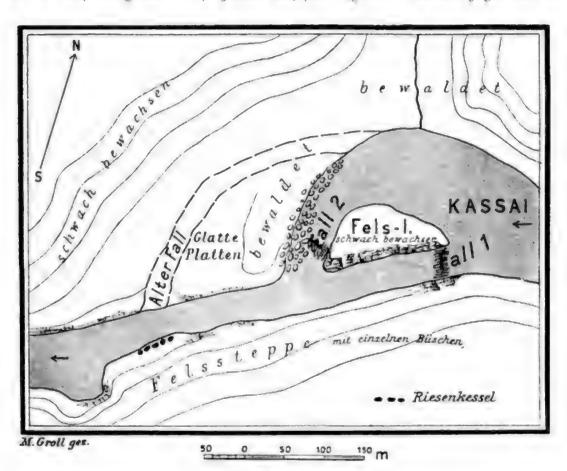

Der Lemme Sall.

User des Rassai nun nach Westen hin. Wir überschritten erst den großen Mobbabach nahe seiner Mündung in den Voggepool und dann später den Lupemba. Hier schon hörte ich das Rauschen der Wassermasse, das einen weiteren Fall andeutete. Es war ein herrlicher, frischer Tag, und ein angenehmer Weg über ein welliges Gelände mit Baumjavanne. Unjere Leute wiegten sich in der Überzeugung, daß es heim- und direft nach Luebo zurückginge. Die Stimmung in der Kolonne war sehr gut, und als das Rauschen vom Strome her immer stärker wurde, begannen unsere Leute die Führer der Bena Mai fröhlich anzuulken, weil die Bena Mai behauptet hatten, einen weiteren Wasserfall gabe Wir überschritten noch ein Bächlein, zogen durch ein breites, heute trodenes Felsbett hin und betraten eine weite Felsplatte, die ohne weiteres erfennen ließ, daß hier einmal die gewaltige Wasserflut des Rassai herübergebraust war, und wenige Minuten später besand ich mich gegenüber einem wundervollen Wasserfalle, dem ich mit den Rechten des Entdeckers einen Namen verlieh: ich nannte ihn nach meinem Begleiter, dem ersten Zeichner, der die Schönheit dieses Teiles Junerafrikas mit Stift und Farbe sestlegen komite: "Lemmefall".

Der Strom hat an dieser Stelle seinen nach Westen gerichteten Bogen beendet, sammelt seine Wasser in einer poolartigen Verbreiterung, stürzt den Fall herunter und tost dann in einem schmalen Felsenkanal in südwestlicher Richtung Die beiden photographischen Abbildungen, welche dem Text hier beigefügt sind, sind von der Landspitze aufgenommen, die unterhalb der Fälle zwischen poolartiger Erweiterung und Kanalbildung liegt. Auch für diese Fälle fonnte ich ein Moment geologischer Vergangenheit feststellen. Die beiden heute bestehenden Fälle werden durch eine Felsinsel getrennt. Fall II muß verhältnis= mäßig alt, Fall I dagegen jungeren Datums sein, denn der Strom war früher in anderer Weise geteilt. Der Fall II stürzte da herunter, wo ich in das Nartenblättchen "alter Fall" habe eintragen laffen. Hierfür sprechen nicht nur die Riesenkessel, welche am gegenüberliegenden Ufer wahrzunehmen find, sondern man fann jogar das alte Bett des Stromes in dem dem Julande zu gelegenen Teile deutlich erkennen. Der Blick den Ranal hinunter ist außerordentlich imposant: tosend und mit dem Geröll spielend, zischend und schäumend brauft der Fluß ungeduldig zwijchen seinen Dämmen einher. Auf beiden Seiten steigen die glatt abgewaschenen Branitwände an diesen Stellen bis 20 m in die Höhe. Hier und da haben sich Inklovenmauern von Geröllmassen ausgeschichtet. Nach Süden zu ist der Rassai hier durch sestgeschlossene Hügel gebändigt und eingesaßt. Den Fall I halte ich für jünger und mächtiger als den Fall II, doch war die Entfernung von unserem Standorte aus zu weit, um die Frage entscheiden zu können. Es gab in der ganzen Wegend kein Boot, jo daß ich die Untersuchung des gegenüberliegenden Ufers unterlassen mußte. Der und wohl einst folgende Geologe muß versuchen, auf die Kelsinsel zu gelangen, sei es per Kloß, sei es durch Schwimmen.





Die Cemmefälle.

Nachdem wir uns sattsam an dem herrlichen Schauspiel erfreut hatten, ließ ich Tische und Stühle ausschlagen. Unsere lette Pastete ward ausgebrochen, und bei dem Genuß des letten Glases Wein vollzog ich den Taufakt. Ich ließ Lemme bei seiner Arbeit zurück und brach dann mit dem größten Teile der Nolonne nach Norden zu auf. Zuerst zog ich über die langgestreckten Savannen-hügel des Lupembagebietes und bog dann in die waldreichen Gebiete des Lungoddi ein, der uns mit drei tief eingeschnittenen Bachtälern beglückte. Um 2 Uhr stand ich wieder auf dem öden Plate vor Kabeja, und zwei Stunden später erschien auch der Zeichner.



Der Cemmefall: Blid von Westen nach Often, vorn links "fall 2", hinten rechts "fall 1."

In großer Eile vollzog ich nun das Umpaden. Was ich nech tun konnte, wurde versucht. Ich ließ den Häuptling Nabeja kommen und unternahm eine letzte Unterredung, um zu erkunden, ob es möglich sei, von ihm Leute zu erhalten. Die Verhandlung zerschlug sich. Denn nun wurde klar, wer meinen Leuten den Weg nach dem Norden gezeigt hat. Es kam heraus, daß Nabeja meinen Flüchtlingen einen Führer gegeben hatte. Die zweite Möglichkeit bot mir die Nompanie. Herr Labrun stellte mir einen Teil seiner Leute zur Verzügung, verband damit aber die Bitte, sich mir anschließen zu dürsen. Ich konnte das unter den obwaltenden Umständen nicht abschlagen, um so weniger, als er uns eine angenehme Gastsreundschaft erwiesen hatte. Sein Wunsch ging offenbar

dahin, auf dem andern Rassausser Verbindungen für seinen Kautschukhandel an zuknüpfen und das Manko in seinem Magazin durch neue Quellenzustüsse von dort zu ergänzen. Hätte ich die Schwierigkeiten vorausgesehen, die mir durch sein Mitgehen erwuchsen, so würde ich seine Begleitung selbstredend abgelehnt und eventuell nur mit einem ganz kleinen Kontingent von Leuten den Marsch unternommen haben.

Um 5. Oftober brachen wir nicht allzuzeitig auf. Zunächst marschierten wir wieder nach Süden auf dem Wege gurud, auf dem wir vom Lemmefalle bergefommen waren. Nach dem dritten Bachübergang verließen wir ihn aber, überschritten den Lungoddi und marschierten dem Massai zu. Eine sehr wenig liebenswürdige Sonne brannte über dem baumlosen Hügelland und uns auf die Röpfe. Bei Uankonko, einem Maidorfe, das ein Sohn Mai Muneues regierte, machten wir Halt. Nach einem frugalen, herrlich mundenden Frühstud von gerösteten Maniotwurzeln und Palmfrüchten stiegen wir den Rassai binab, den wir übersät mit Felsplatten fanden. Weithin ausgebreitet dehnt sich hier die von oben herabgespülte Schuttmasse, die in den Fallgegenden im Diten und Süden losgelöst ift. Diese Stelle, die auch in der regenlosen Zeit überall Schnellen zeigt, joll zur Zeit hohen Wassers von Wirbeln und Sprudeln ange füllt jein. 3ch nannte diese interessante Stelle, welche das südlichste Hindernis lohnender Schiffahrtsentwicklung darftellt: Buchner Schnellen. Buchner Schnellen bis zum Wiffmannfalle bietet der Strom dann ein für flachgehende kleine Dampfer und Stahlboote fehr geeignetes Bett.



Der Lemmefall: Blid nad Gudweifen, den Manal berab.



Der Kaffai bei den Buchnerschnellen: Blid über den Strom.

Dann zogen wir den Kassa abwärts über eine reiche, stark gewöldte Savannenlandschaft, kurze Täler waren stark eingeschnitten. Dem heutigen Mittagsbrande solgte unwermittelt ein Gewitterregenguß. Triesend und über und über mit Lehm besprißt, die reinen Lateritmänner, kamen wir in Tschernanas Dorse an. Tschernana ist ein Bruder Mai Munenes. In einer engen Hütte saßen wir, einige Bissen genießend, beisammen und trockneten uns an einem rauchigen Feuer. Sobald der Hauptguß vorüber war, brach ich wieder auf und führte die Rolonne noch vor Dunkelheit schnell zu dem hier schwach geböschten Flußuser hinab ins Boot. Ehe der Fährmann recht zu sich gekommen war, war alles abgemacht. Ich suhr als erster mit einigen Polizisten hinüber und marschierte in schnellem Marsche das User hinauf. Mit anbrechender Dunkelheit stand ich im ersten Lioquedors dem Häuptlinge Moamba oder Muamba gegenüber.

Die Tatsachen der heutigen politischen Geographie einerseits und der inneren Pflanzen- und Tierwelt sowie der älteren Geographie und Politik anderseits deckensich hier nicht miteinander. Das, was man nach allem Bestehenden, nach dem Einfluß der Bewohner und ihren wechselseitigen Beziehungen als "Angola" bezeichnet, das hatten wir in Moamba erreicht, wenn die Karte uns auch lehrt, daß wir uns offiziell noch im Kongostaate besanden. Aber alles, was wir sahen, war Angola. Und die ganze Zeit, die ich bei den Kioque auf dem linten User des Kassai verbrachte, habe ich den Eindruck nicht verloren, daß ich mich in Angola besände. Zunächst das Land. Die Savanne ist bier meist mit hoch gewachsenen Bäumen bestanden, die ihrer Verwandtschaft nach wohl den apselbaumartigen Gebilden, die dann und wann die weiten Sügelslächen des

rechten Kassainsers schmücken, zugehören, die aber weit stärker und frästiger ausgebildet sind als ihre östlichen früppelhasten Bettern. Es ist eine schöne Parklandschaft; man gewinnt überall den Eindruck, sich in einer großen Obstpflanzung zu besinden. Unter den Bäumen mehren sich die Farrenkräuter, so daß wir richtige Farrenwiesen durchwandern. Zuweilen schlagen sie über unseren Köpsen zusammen. Die frästigen Stämme der Parkbäume sind nicht grau wie die früppeligen im Westen, sondern sast schwarz.

Die Leute tragen andere Mleider, ja das Trachtenbild ist vollständig geändert. Da ist das Lusentuch der Frauen, das wir nur dann und wann einmal bei den



Der Raffai bei den Buchnerschnellen: Blid ftromab.

Napende oder in Mai Munenes Torse als Ausnahme antrasen, ständig vorhanden. Auch bei jungen Mädchen ist schon die dazu gehörige Schürze über den Busen gebunden. Um die Hüsten liegen teure Perlschnüre. Die Stosse sind sast durchsweg europaischer Herfunst und nicht wie die von den Kompanien des Kongostaates importierten einsarbig oder gestreist, sondern außerordentlich bunt und karriert. Es ist eben der Handel der portugiesischen Westküste, der hier mit seinen Welten brandet. Die Männer tragen Rock und Hose, vor allen Dingen aber Zipselnungen, und die Hännerlinge mächtige Peterinenmäntel. Der Bogen ist verschwunden, in seder Männerhand ruht ein Gewehr. Die Eingeborenen trinten nicht mehr nut der Hand oder aus schön geschnitzten Bechern, sondern aus Glasern europaischen Ursprungs. Bielsach sieht auf dem Feuer ein Emailles

gefäß zum Kochen. Die Häuser sind aus Stroh, meist mit einer Drehtür versehen und besitzen schloßartige Sicherungsvorrichtungen. Der Häuptling sitt auf einem hübsch geschnitzten Stuhle, dessen Ursprung aus europäischer Quelle fließt, den aber die Eingeborenen nach europäischem Vorbilde sehr eigenartig nachgeschnitzt haben. Allenthalben werden Regen- und Sonnenschirme allerlei Art getragen, dazu taucht das verschiedenartigste Luxusgerät auf, das wir niemals auf dem andern Rassaufer, auch nicht bei den Weißen gesehen haben. In einem Dorse ward uns der Palmwein in einer Waschwasserfarasse aus schönstem Porzellan gereicht. In Tschisammas Dorse wollte ich etwas nageln, sofort brachte mir ein Rioque einen Hammer herbei. In einem Dorse wurden mir — Nachttöpfe, von einem Manne in Kabasaba sogar ein nicht ganz heiler Irrigator, einmal ein lateinisches Brevier usw., und sehr häusig ein kleines Wessingfruzisig angeboten.

Und so wie das Land und das Besitztum der Menschen ist, so sind auch sie selbst ganz anders. Es sind gelbbraume Gesellen mit geschäftigem Besen, viele mongolenartig dreinschauend, dazu aufdringlich wie die Rheinweinreissenden. "Beißer, dies Kruzisir muß dir gut stehen!" flang einmal der Zuspruch. Nur daß der Unglücksmensch das Wort Musischi — Zaubergerät — statt Kruzisir anwendete. Ein andermal flärte mich ein ganz Beitgereister darüber auf, daß ein richtiger Europäer karrierte Hosen tragen müsse, natürlich solche, wie sie der gute Kenner selbst am Leibe trug, und die er mir gern überlassen wollte, um meine europäische Ehre retten zu können.

Schon hieraus ist zu ersehen, daß die Kivque nichts weniger als friegerisch gegen uns auftraten. Sie waren die liebenswürdigsten Menschen der Welt, und ich konnte somit unsere Angsthasen gründlich auslachen. Langsam fanden diese sich in die Situation und erkannten bereitwillig die hier herrschende, kulturreichere Gesinnung an, welche zunächst die, für echte Neger sehr wichtige Magenfrage, ausgezeichnet löste. Denn reicher kann ein Negerdorf nicht sein, eiliger können Frauen nicht Essen bereiten, und herrlicher können Erdnüsse nicht geraten. Natürlich alles will bezahlt sein.

Ja, alles will bezahlt sein, auch die Geschenke. So raffinierte Ausnutzung der Geschenksitte kannte ich noch nicht. Freund Moamba, der gar ehrbar und immer sovial lächelnd in meiner Nähe weilte, sah kaum, daß mir irgendein Gegenstand gesiel, so "schenkte" er ihn mir auch schon. Ein Stuhl ist hübsch, ich erwähne das. "Nimm ihn, er ist dein!" Ein Schwein ist besonders groß, ich mache meine Begleiter darauf ausmerksam. Gleich ist Moamba zur Stelle: "Nimm es, es ist dein!" So geht es in einem sort. Nachher arbeite ich. Ein Mann kommt auf meinen Arbeitstisch zu: "Moamba hat dir mein Schwein geschenkt." Ich sage: "Ach so, das war nicht Moambas Schwein, und du willst es zurückhaben?" Der andere antwortet entrüstet: "Das ist geschenkt", und dann mild lächelnd: "du kannst ihm ja auch etwas schwesen." Ein anderer Mann

kommt: "Moamba hat dir meinen Stuhl geschenkt." Ich sage: "Ach so, jest willst du ihn bezahlt haben?" Der andere entrüstet: "Bezahlt? Geschenke bezahlt man nicht, schenke mir etwas."

Am anderen Tage ein, zwei, drei, vier usw., im ganzen zwölf Häuptlinge! Alle kommen mit so großen dicken Schweinen, wie ich sie vordem in Afrika nie sah, und ein jeder ist schon von vornherein in den Gedanken, daß ich die Gabe nicht annehmen könne, beleidigt. Und so will sich die schlaue Bande eiligst meiner Stoffe bemächtigen. Selbstverständlich alles mit der größten Liebenswürdigkeit. Natürlich hält das mein kleiner Warenvorrat nicht auf



Mus dem Rioquelande: Cypifche Dachfirste.

die Dauer aus, aber immerhin mußte ich doch eine ganz große Portion von Schweinen akzeptieren, und war recht froh, als Herr Labrun sich bereit erklätte, den Posten für die Kompanie zu übernehmen. Zulest habe ich mich sehr diplomatisch aus der Affäre gezogen. Ich hatte unglücklichers bzw. glücklichers weise noch Messingdraht bei mir, der in diesem Lande gar teinen Wert hat, weil er momentan im Übersluß vorhanden ist. Ich schenkte für die Schweine nicht Stosse, sondern Messingdraht, und schleunigst hörten die weiteren Zusuhren aus. Alles in allem war meine neue Freundschaft recht teuer.

Im übrigen war das Leben bei Moamba am 6. Oftober 1905 hochinteressant. Auch hier gelang es, allerhand alte Fabeln aufzustöbern, mit deren Niederschrift ich sogleich begann. In Tschisamma und Nabakaba konnte ich die kleine Sammlung noch bedeutend erweitern. Allerdings hatte ich hier verschiedene Sprachschwierigkeiten zu überwinden. Zu meinen zwei Hilfsdolmetschern kam noch ein dritter; und nun mußte seder Sat von einer Sprache in die andere übersett und dann noch einmal nachkontrolliert werden, ehe ich eine simgetreue Übersetung erreicht hatte.

Dann kamen die Frauen des Dorfes — ein neuer Geschäftstrick — und tanzten, tanzten den Zeichner der Expedition direkt in Begeisterung, daß er sogleich zu Papier und Feder griff, um einige der allerdings allerliebsten Szenen



2lus dem Rioquelande: Itanfa, eine Rioquefrau von "reiner Raffe."

softzuhalten. Der Refrain eines letten alten Abschiedsliedes lautete am 6. Oktober abends: "Tschiballaballa ist ein Sohn Kabassu Babus, und er hat viel Stoffe und Perlen und Salz, Matabischi, Matabischi!" Das lette Wort Matabischi bedeutet Geschenk.

Es kamen fröhliche maskierte Bakischi vom Nachbardorse herüber, denn es war nebenan just Beschneidungszeit. Sie tanzten — ein neuer Geschäftstrick. Die Maskentänze der Bakischi waren früher gar seierliche Zeremonien, hier aber klang ihre Stimme lieblich und im höchsten Fistelton vibrierend: "Matabischi!" Es führt bei den Lioque alles zu Geschäft, Geschenk, Einnahme.



Aus dem Rioquelande: Die Frauen führen ihren Betteltang auf; im Vordergrunde spannt ein Mann über dem gener eine Tangtrommel.

Gleich am ersten Abend ist Moamba in distreter Weise zu mir getreten und hat mich gestragt, ob meinen Leuten nicht das Essen sehr viel besser schmecken würde, wenn die Frauen es in abendlicher Plauderstunde tête-a-tête überreichten. Ich suchte lächelnd die Lösung dieses Problems abzulehnen, indem ich bemerkte, das ginge mich nichts an, das sollten die Leute machen, wie sie wollten. Mir wäre es nur recht, wenn sich die Lioque mit meinen Leuten recht ansreundeten. D Himmel, daß ich den letzten Satz aussprach! Als ich abmarschierte, trat Moamba zu mir und sagte freundlich lächelnd: "Die Rioque haben sich mit deinen Leuten sehr gut angefreundet, besonders die Frauen, willst du ihnen nicht ein Geschenk machen?" Ich sage nochmals, hier wird alles zum guten Geschäft. So versluchte ich im Innern meinen Satz von der guten Freundschaft.

Ich lernte die Rioque zunächst nur von der allerbesten Zeite kennen, und eine eingehende Besichtigung meiner Gewehre steigerte noch ihre freundschaftlichen Gefühle. Die Gewehre waren hier im Rioquelande offenbar eine Freundschaftsgarantie, wie die großen Armeen in Europa, denn alle Nivque saben die Gewehre an und richteten das Maß ihrer Liebe zu mir oftentativ nach der gaht der Waffen, der Büte der Schlöffer und dem Umfang der Patronenkiste. Das alles war für die Wertschätzung maßgebend, der gegenüber meine eigene Person wohl weniger in Betracht fam. Aber am Ende des 6. Oftober fam zu guter Lett doch noch eine fleine Explosion zustande, wenn auch nur eine ganz fleine. Sie war so tupisch wie möglich. Tschikaja hatte Zwiebeln gefauft, ein Wasserglas voll für einen Ropf Salz. Das ift nach hiesigen Begriffen ein ausgezeichnetes Geschäft. Der Zwiedeln aus hofernde Züngling fam nun in voller Wut zu mir: "Ich will zwei Röpfe Salz haben." "Alha, das Experiment ift da." Biele Rioque ftanden um mich herum und saben gespannt zu, was das werden würde. Ich fühlte sofort, daß es



Canz in einem Kioquedorf.

Die Ornamente des Aahmens find den gehämmerten Muftern der Rioquemessingschmude entnommen.

eine Kraftprobe war. Der Mann brüllte immer lauter. Er wiederholte seinen Sat immer wieder und dann fam das große Wort: "Was willst du mit deinen Gewehren gegen uns, deine Leute haben ja kein Pulver." Sogleich fühlte ich, um was es sich handelte. Offenbar war unter den Leuten Mißtrauen entstanden hinsichtlich der Füllung der Patronenkisten. 3ch lächelte also mir und zog eine Neummillimeter-Patrone aus der Weste heraus, (ich habe in Afrika stets Vatronen in der Weste), gab dem Manne die Vatrone hin und sagte dazu: ich schenke sie ihm für seine Zwiebeln, wenn er jedoch den Krieg wünsche, würde ich ihm eine zweite schenken, aber aus dem Gewehr. Dann rief ich zwei Polizisten und ließ ihn ruhig fortführen. Der auscheinend von Raserei betroffene oder solche nur marfierende Mann hatte gleich den Mut, die Patrone auf- und Im Hintergrunde wurde die mitzunehmen. Alle Kioque gingen mit fort. Patrone untersucht. Nachher ließen sie sich auch von den Polizisten Patronen zeigen, dann ift nie wieder eine Schwierigkeit vorgekommen.

Der 7. Oktober sah uns in ein anderes Rioquedorf einziehen. Wir wanderten etwa vier Stunden am linken Ufer des Tschikappa entlang durch Buschsaume und über mehrere Seitenbäche hinweg nach der nächsten großen Anssiedelung, dem Dorfe Tschifammas. Grade dieser Marsch lehrte mich erkennen, wie emsig die Rioque nach Norden vorwärts drängen. Wir trasen nämslich nicht weniger als vier große, mindestens 75 Köpse umfassenden Horden, Männer, Weiber, Kinder und Sklaven, die Schweine, Ziegen, Ochsen und einige Kühe mitsührten. Sie waren in provisorische Strohhütten gelagert und harrten bestimmter Order, durch die sie von den großen Chess nach irgend einer Richtung gerusen wurden. Sie arbeiteten während der Reisen für Lohn in den durchwanderten Ortschaften und wandten sich dann demjenigen Orte zu, der ihnen die beste Aussicht für die Zukunft zu bieten schien.

Dorf war neuerdings der vielen herrschenden Krankheiten wegen verlegt worden; es war unordentlich, die Jugend rüpelhaft und bettelhaft, die älteren Generationen zudringlich. Das ist mir auch hier wieder im Rioquegebiet aufgefallen: die Dorfgemeinschaften sind in der Art ihrer Bewohner sehr verschieden. Die Tschisammaleute waren frech, die Rabakabas würdig und ehrbar, die Moambas jung, keck, durchaus freundlich. Diese Unterschiedlichkeit ist wohl sicher eine Folge des Bordringens der Kioque auf der Grundlage persönlicher Leistungsfähigkeit des Führers, wie ich in dem folgenden, ethnographischen Bande aussühren werde. Die Persönlichkeit des Chefs ist maßgebend, das ist die Sache. Und der Häuptling Tschisamma war siehr unliebenswürdig.

Das erste, was er uns erklärte, war, wir dürsten nicht weiter ziehen. Nach Südosten zu wohne Mukanjang, nach Osten Nabakaba, beide hätten erklärt, mich töten zu wollen. Im übrigen dürsten wir bei ihm bleiben, so lange wir wollten, wobei stillschweigend dazugesetzt werden muß: so lange wir noch

Besiktümer hätten. Herr Labryn meinte, nun müßten wir umkehren, aber daran konnte ich hier, wo kein schweres Hindernis vorlag, nicht denken. Die eben abgegebene Erklärung Tschisammas ließ altzudeutlich Angola-Diplomatie durchscheinen; seder Ches will den Reisenden möglichst ausquetschen, ehe er die leere Schale dem Nachbarn überläßt. Natürlich hatte ich keine Lust, Zitrone zu spielen, und sandte einige, mit der Landessprache vertraute Leute der Kompanie nach Rabakaba und ließ unsere Ankunst ankündigen. Übermorgen würden wir kommen.

Den andern Morgen benutte ich zu einem Spaziergange zum Tschikappa hinab. Ich sagte von meinen Absichten nichts und pilgerte durch das Dors hin. Um Rande nahm ich einen Mann am Arm, dersich ansangs weigerte, mir den Weg zu zeigen, aber ich redete ihm so freundlich zu, daß er wohl nicht anders konnte. Als er zurücktam, wurde er von Tschisamma gründlich abgekanzelt: keiner dürse mir den Weg über den Tschisappa zeigen. Ich hörte das und sauchte dann meinerseits Tschisamma an, woraus ein lieblicher Nachmittag entstand.

Ein dicker Tau bedeckte alle Gräfer, so daß ich zum Ausringen durchnäßt am Flusse aufam. Die Stelle, an der ich zum ersten Male den Tschi-

Hans kyeller fall

Tschifamma 50

Hobenlinien ungefahr rom 10 zu 18m --- Reiseraute

Der Cichikapa oder Cichikappa mit Schütt-Klause und Bans Mueller fall.

tappa sah, ist eine sehr eigen-Ein mächtiger, fahler, artiae. glatt gewaschener Felsen ragte früher als Sperrblock in der Mitte des stark eingeengten, torartigen, felsigen Flußbettes empor. Heute ist der Weg rechts vom Sperrblod troden und nur auf der linken Seite ift ein ichmaler Weg für den Fluß geboten. Da nun ringsum alle Felsen auf 20 bis 40 m Höhe völlig glatt abgewaschen sind, da mich nichts zu der Annahme berechtigt, daß der Fluß an Wasser eingebüßt hat, da oberhalb diejes Tores, der "Schüttklause", mächtige Geröllblöde lagern, da ich auf der einen Seite des Telsentores, auf dem linken Ufer, wieder mächtige Bohrlöcher (Riejenkeisel) feststellen konnte, so nehme ich an, daß früher hier



Die Schütt-Klause: Blick von Suden nach Morden.

eine Stauung bestanden hat, daß somit das Wasser höher ging und dadurch diese Bildung entstanden ist. Da weiter südlich von uns ein sehr besteutender Wassersall im Tschikappa nicht mehr sestgestellt werden kounte, so haben wir wieder die Tatsache vor uns, daß das gesamte Niveau der Wasserhöhe sich gesenkt haben muß. Uhnliche Unnahmen drängten sich mir später beim Studium des Luluas, Luilus und Lubilaschbettes auf. Die Senkung der Flußbetten ist im ganzen südlichen Kassaibecken eine ähnliche.

Mittags hatten wir einen Frauentanz mit Matabischi-Mefrain, danach spielte sich die bereits erwähnte Zwiesprache wegen meines "unerlaubten" Besuchs am Tschifappa ab. Dann tauchte ein betrunkener Rioque-Nobile auf, der sich meinen Leuten gegenüber einiges herausnehmen wollte und von Tschifanuma selbst durchgeprügelt und mit einer Wache versehen wurde. Abends kamen die Leute von Nabasada zurück und brachten den Bescheid: "Weshald seid ihr nicht schon heute angesommen, wir erwarten euch mit Ungeduld!" Herr Labrun machte den Borschlag, wir möchten mit Kabasada wegen der Übersahrt verhandeln. Ich sehne das ab und schisse drei Polizisten zum Strome hinab, die sich heimlich des Bootes bemächtigen und darin ihre Nachtruhe verbringen. Von Zeit zu Zeit lasse ich in der Nacht einen Mann hinuntergehen, der sich nach dem Besinden des Bootes und meiner Polizisten umsieht. Um Abend studiere ich noch die Sterne und versuche ihre Namen bei den Kioque sestzustellen. Tschisamma beschließt den Tag mit der Erstärung, er werde uns nicht weglassen, sondern einige Tage dabehalten.

Am andern Morgen brach ein strömender Regen vom Himmel hernieder. Ich überließ meinen beiden Herrn die Nachhut und rückte, ohne mich viel um Tschisamma zu kümmern, zu der Stelle hinab, an der meine Polizisten das Boot bewachten. Die Lioque machten schöne Lugen, als ich mich so gar nicht um ihre Erlaubnis kümmerte, legten aber als echte Neger der vollendeten Tatsache gegenüber keinen Widerspruch ein. Der Weg sührte etwas nördlich der

Schüttklause über den heuer 40 bis 50 m breiten Fluß. Meine Wachtposten standen in bester Ordnung bei Boot und Ruder. Die Rioque verlangten nun Zahlung für die Übersahrt voraus. Ich schlug das ab und erklärte, daß nachher bezahlt werden würde. Als ich mit meiner Abteilung am anderen Ufer anlangte, war noch nichts von dem Troß meiner Herren zu sehen. Ich nahm an, daß sie jeden Alugenblick kommen müßten und marschierte nun, da meine Arbeit erledigt war, unter Rücklassung eines Postens am rechten Ufer des Tschikappa nach Norden. Es brangen schon befannte Brummtone, die hier immer einen Wasserfall verraten, an mein Dhr. Von "Marschieren" konnte man bei diesem Vorstoße allerdings kaum reden. Ich mußte mich durch das Gebüsch durchhauen und winden. Es war eine rechte Aletterpartie, ein boses Gefrauche, zumal nach einiger Zeit der Sumpfboden mächtig aufgetürmten Felsblöden Plas machte, zwischen denen breite Risse und Alüste gähnten. Unten zwischen den Blöden Wasserstrudel, oben Urwald und Lianen. Endlich gelang es, bis zu dem Wasserfalle vorzudringen, der leider auch verwachsen ist, so daß kein Plat aufzufinden war, von dem aus man hätte in der Eile gute photographische Aufnahmen machen können. Ich gab ihm zum Andenken an den Begleiter Wissmanns den Namen "Hans Mueller-Fall". Befanntlich ist der etwa in gleicher Entfernung von seiner Mündung in dem Luwoa befindliche Wasserfall nach dem verstorbenen Bruder Hans Muellers benaunt, jo daß nun beide Fälle dieser nebeneinander herrinnenden Flüsse den Namen je eines der Brüder tragen. Das Bild, das dieser Basserfall bietet, ist ein typischeafrikanisches. Die ungeheuer üppige Begetation, die hier Felsen sprengt und Bachläufe ausfüllt, wuchert um das Felsenwerk in mächtigem Bogen empor. Ein Wirrwarr von Felsblöcken und Wasseradern durchzieht das westliche Ufer, während im Osten der Fluß um zwei Felsinseln herum nach Norden vom höheren Niveau auf das tiefere hinabprasselt. Rein Weg führt bis heute zu diesen Basserfällen. Sie liegen im Urwalde man kann sagen vergraben, denn auch die Jäger und Fischer dringen hierher nicht vor. Die Rioque haben eine abergläubische Scheu vor dieser Stelle und wagen es nicht, zu ihr vorzudringen. Die Leute in Rabafabas Dorf, die von meinem Besuche des Plates vernahmen, behaupteten steif und fest, ich würde innerhalb zweier Tage sterben.

Bon dem Wassersalle zur Übergangsstelle zurückherend, sand ich eine große Unordnung vor. Herr Labrun hatte die Aufgabe übernommen, die Nachhut zu beaussichtigen. Er hätte infolgedessen die zulet auf dem anderen User bleiben müssen. Leider hatte er sich aber zu früh übersetzen lassen und nun weigerten sich die Rioque, das Boot mit den letzen Lasten zu uns zurückehren zu lassen. Die Sache regelte sich schnell, aber es stürzten infolge der schlechten Aussischt wieder verschiedene Lasten ins Wasser, vor allen Tingen der Matkasten Lemmes, der gottlob wieder ans Tageslicht kam. Dagegen schwammen einige Lasten mit ethnologischen Sammlungen auf Nimmerwiedersehen den

Tschikappa hinab. Herr Labryn erhielt an dieser Stelle die Nachricht vom Tode des so schmählich behandelten Kapita und hatte von diesem Moment an den Kops verloren.

Sobald alles erledigt war, marschierte ich an der Spise der Kolonne nach Südwesten vorwärts. Ich hatte Grund, froh zu sein, denn das letzte größere Hindernis war überschritten, und ich durste hoffen, in einigen Tagen entweder bei Kalamba oder bei Muata Rumbana zu sein. Einen von diesen beiden interessanten Punkten hoffte ich auf jeden Fall erreichen zu können, und dann wollte ich am Luwva entlang nach Golongo zurücksehren. In Kabakaba lernten wir in dem Häuptling einen würdigen alten Herrn kennen, der in echt patriarchalischer Weise über die auf den Höhen ringsum verteilten Vörser herrschte. Als Lager wurde uns eine mächtige runde Halle angewiesen, unter der ich unsere Betten und meinen Arbeitstisch ausschlagen ließ. Bon da aus hatte ich einen Blid über die Abhänge und über die Täler, und das alles war so lieblich und so ähnlich den deutschen Landschaften, daß ich sast vergessen konnte, in welchem Erdteile ich mich besand, und mich unwillkürlich in Thüringens Bauernhäuser hinüberträumte.



Mus dem Rioquelande: Ein typifder alterer Mann.



Unf dem Rückmarsche aus dem Kioqueland: Der erste Blick auf das Kassaital, dessen nördliche Randhügel im Bintergrunde sichtbar sind, und zwar von der Kante des letzten zu überschreitenden Bachtales aus.

## Meunzehntes Rapitel.

## Durch Zungerland zurück.

Alber wir waren in Afrika und unter den Negern und Kautschuthändlern, und das lernte ich gar schnell bedeuten, denn beim Mittagsessen eröffnete mir Herr Labrun, daß ihm der Mann, "der niemals geschlagen worden war", in Nabeja weggestorben sei, und daß er unterwegs jest von seinem Chef, dem Herrn Konings, den Beschl erhalten habe, mir alle Träger zu entziehen und durch Baschilange, also Eingeborene des Häuptlings Nabeja, zu ersesen. Bei dieser Mitteilung glaubte ich aus den Wolten zu sallen. Herr Konings mußte selbst wissen, daß es unmöglich war, von dem Häuptling Nabeja Leute zu erhalten. Ich fragte mich, was diese Geschichte bedeuten solle, denn es war augenscheinlich, daß sich die Kompanie in ihr eigenes Fleisch schnitt, wenn die sett angesangene Reise nicht weiter gesührt würde. Für mich war es nicht so wichtig, sie fortzuseßen, als sür die Kompanie, daß sene Gebiete eröffnet

würden. Ich fragte Herrn Labrun, was er vorhabe. Er sagte mir, daß er uns zunächst nicht zu Kalamba, wohl aber zu Muata Kumbana begleiten wolte. Über den Wert dieser Zusage war ich mir flar und bemerkte gleich zu Herrn Lemme: "Der streikt sicherlich noch ganz!" Um andern Morgen meinte Herr Labrun, er könne mich kaum bis zu dem Muata Kumbana begleiten, wohl aber zum Luwoa, am dritten Morgen, er könne nicht mit mir gehen, weil sein Abteilungsches ihm das übelnehmen könne. Als er am vierten Morgen wieder davon ansangen wollte, erklärte ich kurz, er möge nach Kabeja zurückschren, ich würde den Weg allein mit Herrn Lemme den Tschikappa hinab machen, er solle mir wenigstens die Golongo die Träger lassen. Zwar wäre es sest möglich gewesen, mit den Kioque, unter denen ich glücklich angekommen war, ein Abkommen zu schließen, demzusolge sie mich zu ihrem Freunde Ka-

lamba oder Muata Rumbana zu begleiten hätten, aber diese Unternehmung wäre natürlich jehr teuer gewesen, und ich sah feine Veranlassung, jest noch einen Schritt in die-105 Gebiet, mit hauptsächlicher Beriidiiditigung des Borteiles der Stompanie, zu unternehmen.

der Mitte JII Dorfes Maba= kaba ragte die Spike der mächtigen Verjammlungshalle, der Riota, unter der wir unfer Lager auf schlugen, zum Himmel. Hier arbeiteten wir während dreier herrlicher Tage. Es war eine offene Halle, und als in awei aufeinander



Bilder aus der Umgebung von Enebo: Austritt aus dem Mischangawalde.

folgenden Nächten mächtige Tornados über das Land rauschten, wurden wir in unseren Betten erst tüchtig mit Staub und dann mit Wasser überschüttet. Es war aber ein so herrliches Leben hier, daß uns das wenig ausmachte.

Vor unsern Augen spielte sich das Stück "Leben am Hofe eines großen Rioquefürsten" mit ständig buntestem Szenenwechsel ab. Von allen Eden kamen fleine Häuptlinge in langen Zügen hin. Sie setten ihre Stühlchen zu Boden, bildeten mit ihren Anhängern schöne Gruppen und vollführten die drolligsten Begrüßungsgesten. Alle zehn Minuten erschien am Nachmittag ein anderer Bug. Der alte schlaue Rabakaba wußte unsere Gegenwart in der Weise auszunuten, daß er alle diese kleinen Dorfmeier kommen und Tribut bezahlen ließ. Das mußte einerseits auf uns einen guten Eindruck machen und anderseits seinen Leuten imponieren, daß die weitgereisten, hohen Gaste unter dieser Riota weilten; endlich füllte das Verfahren jeinen Beutel. Daß alle diese fleinen Herren ihre Hauptaufgabe darin sahen, uns forschend zu betrachten und mit den Portugiesen zu vergleichen, dazu uns vorzügliche Geschäftchen anzubieten, das versteht sich von selbst. Bei diesem Vergleich blieben sie nicht immer stumm und gaben auf Bunsch erbetene Ausfunft. Danach war die von zehn Portugiesen bewohnte große Station Nahungulu nur fünf Tagemärsche entsernt, während der Weg zum Muata Kumbana bei gutem Ausschreiten nur vier Tage in Anspruch nahm. Um alle Eventualitäten zu erwägen, fragte ich, ob ich wohl Träger erhalten könnte. Die Antwort lautete: "In Rahungulu: ja, bei Muata Rumbana: nein!" Sie jelbst wollten mich, wenn ich noch einige Tage bliebe, bis zu einem der Fürsten begleiten. 3ch hatte Gelegenheit, unter den Rioque einige vielgereiste Leute zu sehen und über ihre Wanderungen, die sie in einem großen, nach Norden offenen Bogen über den Lulua geführt hatten, zu sprechen. Ich erhielt hier die Bestätigung der Tatsachen, daß in jenen Ländern die Eingeborenen noch in Pfahlhäusern wohnten, daß dort drüben und zumal bei den Ranioka leicht ethnologische und historische Forschungsresultate zu erzielen seien, und so beschloß ich, jett nach Luebo zurückzusehren und später mich diesen südlichen Ländern nochmals, und zwar auf dem anderen Luluaufer, zuzuwenden. Dort konnte ich dann sicher die hier schon gewonnenen Aufflärungen über die Bölferverschiebungen im Guden vervollständigen.

Noch einmal wurde ich irre, denn noch einmal tauchte der alte Bote Kalamba Woanas des Nachts bei mir auf. Er teilte mir in verstohlener Weise mit, Kalamba sei von seinem Bruder herbeigerusen und auch auf dem Wege nach Süden. Mukanjang zu besänstigen, wäre nun eine große Schwierigkeit. Ich möchte also noch warten. Die Unterredung brachte mich in die Versuchung, meine Pläne nochmals zu ändern; glücklicherweise verplapperte sich aber der alte Herr und sagte: "Es könne noch 10 bis 15 Tage dauern, die Kalamba komme." Wenn das der Neger zugab, dann waren es sicher noch 20 Tage, und das war zu lange Zeit für mich. So blieb ich denn bei meinen Absichten



Elefantenweg im Palmenfumpf des oberen Kambambai.

Sure Congle

und ließ Ralamba sagen, er solle, wenn er an den Rassai zurückehre, auf eine Nachricht von mir warten. Ich würde ihm mitteilen, wann ich zum oberen Lulua marschierte, und dort könnten wir uns dann treffen. Somit hatte die Verhandlung mit dem Nachkommen des alten Rabassubabusrenndes ihren Abschluß erlangt. Zwar trat ich später in Luluaburg mit Ralamba Moana noch einmal in Beziehung, aber auch dann scheiterte das Projekt des Zusammenskommens. Hätte Herr Konings mich damals nicht durch seine Torheit — als welche sich sein Vorgehen später entpuppte — daran gehindert, meinen Weg



Bilder aus der Umgebung von Luebo Der Luebo mit dem IV. C. der faktorei; Blick stromauf.

zu Malamba sortzuseßen, so wäre der Nompanie manche Ersahrung erspart geblieben. Ich mußte selbstverständlich als Grund, weshalb ich jest mein Bersprechen, zu ihm zu marschieren, nicht einhielt, angeben, daß die Nompanie mir die Träger entzogen hätte. Die Leute Nalambas ersuhren dies ja sowieso von den Leuten Labruns, welche genau informiert waren.

Die Folge war die, daß Malamba mit großer Energie die Faktorei dieser Gegend angriff und vollständig niederbraunte. Später unternahm dann der Staat einen Mriegszug "zur Aufklärung" dieses Gebietes. So hat die Kompanie, statt einen Borteit aus dieser Gegend zu ziehen, einen schönen Verlust einsteden müssen. Zwar war Mai Munene in diesem Feldzuge auf seiten

der Nompanie, aber der Verlauf der Feindseligkeiten, über die ich übrigens nichts weiter gehört habe, weil ich nach Europa zurückfehrte, kann die Torheit des Herrn Konings nicht wieder gut gemacht haben.

Bon Nabakaba nach Golongo oder überhaupt dem Norden zu führten vier Wege, nämlich erstens der, auf dem wir gekommen waren, zu Tschisamma, ein zweiter am Tschikappa entlang, ein dritter längs des Luwoa und ein vierter zum Muata Numbana. Für mich konnten leider nur die beiden ersten in Betracht kommen, da mir die Träger nur für kurze Zeit überlassen wurden. Noch ein-



Bilder aus der Umgebung von Luebo: Der Luebo: in der Mitte des bintergrundes in der kleine Luebofall zu erkennen

mat nach Nabeja zurückzutehren, der Gedante widerte mich an. Anderseits mußte ich mir überlegen, ob der Weg am Tichitappa entlang möglich sei, dem win hörten, daß er "tussua" sei, das heißt, "er war gestorben", also nicht mehr begangen. Zeit zehn Jahren gehen höchstens Jäger diese Straße, dem sie suhrt dirett durch das Grenzland, das im Rioques und Bapendelriege verwüstet wurde. Bis zum Rassai hin steht bein Dors. Demnach hatte ich einen Marsch von etwa 50 km oder zehn Stunden nach meiner Verechnung zu überwinden, die sich nachher als richtig erwies. Das Schlimmste dabei war, das um ans pum seindlichen Rwausgebiete kamen und am Rassai von den am

gegenüberliegenden User wohnenden Bapende übergesett werden mußten, eine Sache, deren glücklicher Ausgang nicht so ganz sicher war. Denn die Bapende griffen jeden aus dieser Gegend Kommenden an, hatten erst vor kurzer Zeit in Tschikassa einige Kioque weggeschnappt und hatten auch die von Dsten vorsdringenden Kautschukhändler in die Flucht geschlagen.

Tropdem wählte ich den letteren Weg; die Schwierigkeit der Verödung konnte ich durch den Ankauf großer Vorräte von Erdnüssen in Nabakaba überwinden. Ferner sagte ich mir: "Wenn Tschikassa Schwierigkeiten macht, versuchen wir es etwas weiter nördlich gegenüber Nassimba." Gesagt, getan! Beim Sonnenausgang erfolgte der Ausbruch. Wir marschierten den alten Wegzurück dis zum sinken Tschikappauser und schwenkten dann nach Norden ab.

Erst ging es über herrliche Savannenhügel, über Quertäler, durch ein abgebranntes Rioquedorf, weiter zwischen dichtem Baumwuchs, durch zwei niedergebrannte Bapendedörser, die nur noch an einigen schwarz verkohlten Hauspfeilern und einigen heiligen Ropspfählen erkennbar waren. Weiterhin stiegen wir in ein Tal hinab, und damit war auch glücklich Weg und Steg zu Ende. Die Polizeimannschaft nußte mit ihren Faschinenmessern einen Gang in den dichten Urwald durch Lianens, Stechpalmens, Busch- und Gräserdickichte hauen. Es war kein leichtes Ding, aber das Glück begünstigte uns; als wir aus dem Dickicht traten, lag vor uns, den Abhang hinauf ausgebreitet, ein mächtiges Maniokseld, ein sich selbst überlassenes Gesilde aus der alten goldenen Zeit des Friedens.

Es war Mittag, reiche Mengen von Maniok, kein Weg, also rasteten wir und warteten zwei Stunden lang darauf, daß die ausgesandten Pfadfinder mit guter Botschaft zurücklehren möchten. Wir hatten stramm ausgegriffen, konnten uns also wohl die Ruhe gönnen. Dann kamen zwar die Pfadfinder, aber die gute Botschaft blieb noch aus. Also dirigierte ich den Marsch zunächst nach dem Kompaß. Gerade dieser Tag war glühend heiß; die Grasmasse hinderte das Vorwärtskommen und strengte die Beine recht an. Es war kein sonderliches Vergnügen. Besonders stark flagten die Leute, als wir ein weites Tal mit Busch ohne Psad durchschreiten mußten. Wie wir jedoch auf die Höhe kamen, da ward bald ein Weg entdeckt. Es war kein Rioqueweg mehr, sondern einer der Bapende, die von Zeit zu Zeit noch über den Strom kommen, um ihre alten Palmweinbäume zu zapfen. Go führte dieser Weg natür-Jest begann ein angenehmes Wandern, erft am Rande lich der Kähre zu. eines Bachbettes leicht auf- und dann deisen Sügel wieder leicht herniedersteigend. Dies andere Tal wässert schon direkt in den Rongo ab. Wir waren nicht mehr im Randlande des Tichifappa, nicht mehr im Innern, wir befanden uns auf dem Abstiege zum Hauptstrome. Unser heutiges Ziel, der Rand des Strombettes, konnte nicht mehr fern liegen. Noch einmal hielt uns die Entdedung eines Ananasseldes eine Viertelstunde auf, noch einmal mußte ich

ein ermutigendes Mojo geben, wir querten dann das neben uns liegende Tal, stiegen ziemlich schroff wieder empor auf einen tahlen Rücken, dann sah ich mit dem Fernrohr schon die Hügelkonturen von Nassimba und noch ein wenig später alle die lieben Nester von Anno dazumal, Tschiposko, Nassaniche, Tschifassa, nur das sie heuer alle auf dem linken und nicht mehr auf dem rechten User liegen.

Bald darauf ließ ich das Lager aufschlagen, ein richtiges Teldlager in der wilden Savanne. Es war sast Sommenuntergang, und unsere Leute verstanden sowieso nicht gleich den Angolaträgern ein provisorisches Laubhüttenlager aufzuschlagen. So schliesen wir denn zum erstenmal nicht in einem Dorse, sondern mit unseren Leuten allein in der großen weiten Einsamseit. Alle Bezvölserung war von uns durch den Strom getrennt. Es war eine herrliche fühle Nacht, aber für die Leute ein wenig zu kalt. Brennholz war nicht in der Nähe und nur aus großer Entsernung mühsam herbeizutragen. Mit dem Abend senste sich ein Nebel herunter, der alles starf annäste. So froren dem unsere Burschen, aber sie schliesen tropdem gut, denn wir hatten ja heute ein gut Stück Wegs überwunden.

Am 13. Oftober stiegen wir das letzte Stück des Abhanges zum Massai hinab und erreichten diesen dann innerhalb zehn Minuten. Das User des Massai ist auch hier nicht bewaldet, nur einige Büsche hängen am User über der Flut.



Bilder ann der Um jebnug von Enebo: Minndung des Enebofinfies, Blick fromauf



Bilder aus der Umgebung von Luebo: felfen auf dem rechten Luluaufer unterhalb der Luebomundung.

Aus dem Buschwert heraus begannen wir zu den Bapendedörsern hinüber zu rusen. Der Nassai, den wir übrigens breiter schätzten, als Wissmann, trug die Stintmen gut. Aber auf den ersten Anrus ersolgte seine Antwort. Es war mir selbstwerständlich, daß ein großer Teil der Bewohnerschaft der sich wie eine Perlenkette auf den Hügeln am Nassai hinziehenden Dörser uns mit großer Ausmerksamkeit beobachtete. Die Ruse wurden fortgesetzt, und dann kam — und das war ebenso selbstwerständlich — die Mitteilung, wir sollten gefälligst weiter stromab gehen und uns von Nassimba übersetzen lassen. Man schrie hin und her. Ich selbst verstand nichts von den Gröhltönen, wie die Eingeborenen sie verwenden, um sich über den Strom hin verständlich zu machen. Endlich wurde mir der Rapport erstattet, die Bapende würden mich, weil ich ein Sohn Nabassu Babus sei, zunächst allein, nur in Begleitung von zwei meiner Leute, hinübernehmen. Natürlich nahm ich den Vorschlag an.

Tas Boot taucht unter den Büschen drüben auf. Ich lege den Parabeltumfarabiner zurecht und steige als erster hinein. Palia Messo und ein Kapita begleiten mich. Im Fluge sauft das Boot hinüber. Um anderen User harren einige
alte Leute, die mich eingehend ausstragen. Ich erzähle einiges von Anno dazumal. Sie bestätigen meine Schilderung alter Verhältnisse indem sie sagen:
"Kuschimma nasch!" das heißt: "Du lügst nicht." Es bedeutet dies ins Deutsche
übertragen: "Bas du da sagst, stimmt; so war es." Dann sehe ich ihnen noch
auseinander, wo früher ihre Törser gelegen hätten, dort, der Fähre nach, Tschipotso, da Tschisassa, da Bumba, da Nassansche. Die alten Herren sehen mich
starr an, daß ich das alles weiß, ohne semals früher im Lande gewesen zu sein.
Um das dem Alter nicht geziemende Erstaunen nicht zu zeigen, halten sie die
Hand vor den Mund. Die Probe ist bestanden, es ist tlar, ich din ein Sohn
Nassongos und Kabassu Badus, sonst könnte ich das nicht wissen, denn sein der

Zeit Nabassu Babus hat kein rechter Weißer mehr das Nassauser überschriften. Zwei Boote kehren zurück. Eilig gleiten sie jett hin und her. Es sind genbte Fährleute, und in einer Stunde ist das Übersetzen vollendet. Wir steigen zu den Dörfern hinauf, wo bei Malasu und Erdnüssen noch über die alten Zeiten und den Wechsel der Verhältnisse geplaudert wird.

So war ich denn im Freundschaftsfreise, und die Bapende Tschikassas und Tichipotfos, Endeffes und Jakuffus und wie die Rester alle heißen mögen, wollten uns gar nicht wieder fort lassen. Die Häuptlinge meinten, wir müßten bei ihnen schlafen. Neulich hätten wir bei ihrem Rivalen Rassimba übernachtet, und der Häuptling Tschikassa sei ebenso mächtig wie Kassimba usw. usw., so daß aus allem erhellt, daß der Teil der Bapende, der zu Pogge und Wijfmanns Zeiten schlimmster Art gewesen, und der die Agenten der Kompanie tatsächlich angegriffen und immer zurückgewiesen hatte, der einzige war, bei dem wir ohne die geringsten Schwierigkeiten vorüberkamen. Leichtes Hügelland, alles bedeckt mit Anpflanzungen, zog sich vor uns hin. Es war ein angenehmer Marsch, der uns nach 21/2 Stunden zu Raffimba brachte, deffen joviales Lächeln und noch eine Nacht fesseln wollte. Das Lächeln aber galt sicher nicht uns, sondern unseren Geschenken. Ich lehnte alles ab und zog alsbald weiter nach Majchi. Ich hatte gehofft, von Kassimba Boote zu erhalten, die uns eventuell noch heute bis nach Golongo hätten tragen können. Die Verhandlungen zerschlugen sich aber und ich rückte nach Maschi. Che wir dieses liebens würdige Dorf erreichten, nahm ich noch ein erfrischendes Bad im Lubile. Wie erstaunte ich, als die Felder, die bei unserem vorigen Besuch noch nicht die ersten Sprossen zeigten, jest mit Regerhirse besät waren, deren hohe Halme über unseren Röpfen zusammenschlugen. Der nächste Tag führte uns durch den Wald an der Verbreiterung des Raffai vor Tschimpuku vorbei, durch das Dorf mit dem langen geizigen Häuptling, und — begleitet von strömendem Regen um 4 Uhr durch den Golongo umgebenden Sumpf in die Faftorei hinein.

Unsere Ausrüstung war nun recht ärmlich geworden. Alles, was ich hatte weggeben können, war für Sammlungen verbraucht. Unsere Aleidung war sehr start mitgenommen, denn man darf nicht vergessen, daß wir seiner Zeit von Ibanschi abzogen mit der Absicht, einen Ausstug von noch nicht zwei Wochen zu unternehmen, und daß wir nun schon über vier Wochen unterwegs waren. So eilte ich mich nach Möglichteit. Am 14. Oktober trasen wir in Golongo ein. Am 17. verließen wir den Plaß. Die Zwischenzeit ward ausgefüllt mit einem Ausstuge auf das andere Nassaufragen stattsand, mit dem Vrdnen, Sammeln und Meinigen der Sammlung und mit einer energischen Auseinandersetung mit Herrn Nonings. Wir waren in der Station ziemlich zahlreich. Neu angekommen war ein Italiener, der das, was er an Körpergröße und äußerer Liebenswürdigseit nicht besaß, durch lautes Schreien und unmäßiges Ruhmreden zu erseben

judite. Der Herr schien mir der würdige Ersat für den demnächst wohl nach Europa zurückschrenden Herrn Labrun zu sein. Er paste vollständig in die eigenartige Gesellschaft, die diesen Sekteur im allgemeinen auszeichnete, und von der Herr Adriausen, der am 15. von einem Ausstuge zurückkehrte, augenehm abstach. An diesem Tage tras auch Herr Konings, Abteilungsches des Sekteur "Huit", ein. Denmach suchten wir uns am 14. mit dem Italiener zu verständigen, verstanden uns am 15. mit Herrn Adriausen, und setzen uns am 16. mit Herrn Konings auseinander. Ich fragte ihn, wie er dazu käme, das sämtliche Trägerpersonal mir plößlich und grundlos zu entziehen, wo er doch wohl den Austrag der Kompanie, mich in weitgehendster Weise zu unterstüßen, noch nicht vergessen haben dürste. Ich fragte ihn serner, ob er mir nicht selbst mitgeteilt habe, von dem Baschilauseckes Kabesa seine ordentliche Leute nicht zu erhalten. Herr Konings war sehr klein und gab alles zu. Ich teilte ihm mit, welche Zustände in seiner südlichen Station herrschten, und daß er selbst dassur verantwortlich sei. Am Abend entwickelte sich dann sene Unterredung,

die ich im 16. Kapitel erwähnt habe, in deren Verlauf Herr Konings die eigenartigsten Ansichten über das zufällige Totschlagen der Neger entwickelte. Darauf ward weiteres neues Trägerpersonal, als Ersak für das, welches ich jeht nach Kabeja zurücksenden mußte, requi-



Bilder aus der Umgebung von Luebo: felfen in der Mitte des Lulua unterhalb der Luebomundung.

riert. So konnte ich nach Erledigung aller dieser wichtigen Dinge daran denken, wieder aufzubrechen. Vorher aber erfolgte, wie gesagt, noch ein Ausflug zu den Bapende auf das andere User des Nassai. Ich hatte gehört, daß in einem Dorfe Dschitangu eine ganz besonders schöne Schnikerei auf dem Häuptlingshause stände. Die sollte noch gezeichnet werden.

Die Sache erwies sich als richtig. In herrlicher Farbenpracht ragte die Stulptur zwischen den Büschen über den Zaun hinweg zum Simmel empor, und alles wäre sehr schön gewesen, wenn die Häuptlingssamilie von Tschitangu mir sowie dem Zeichner nicht den Eintritt in den Zaun verboten hätte. "Mein Beiser darf in den Lupangu!" erklärte alles Bapendevolt mit dem Brustton würdigster Baterlandsverteidiger. Ich setze mich also auf einen Holzblock am Eingang des Dorfes und zog das Haupt des Dorfes an meine Seite zu einem kleinen Fragespiel: "Nemist du Mai Munene?" "Ja, ich kenne ihn." "Es ist ein sehr großer Häuptling; er hat mir erklärt, daß, wenn ich über den Kassai und zu den Kioque ginge, ich sterben würde. — Kennst du Tschisamma?" "Ja, ich kenne Tschisamma." "Tschisamma ist ein sehr großer Häuptling; er hat mir



erklärt, wenn ich über den Tschikappa bei seinem Dorf ginge, würde ich steben. — Kennst du Tschikangu?" Tschikangu grinst: "Ich bin Tschikangu." "Tschikangu ist ein nicht sehr großer Häupkling; er will mir verbieten, in sein Lupangu zu gehen; sich, ich bin über den Kassai gegangen und nicht geskorben. Ich bin über den Tschikappa gegangen und nicht geskorben. Iest gehe ich in Tschikangus Lupangu und werde auch nicht sterben." Die Gesichter sind verdust. Ich gehe einsach durch die Zaunkür, alles hat die Sache nun verstanden und brüllt vor Lachen. Es ist ja im Grunde genommen so einsach, mit diesen großen Naturskindern sertig zu werden. Ein passender Redescherz, das Volk lacht, und die Hälfte ist immer gewonnen.

Auf zwei Wegen konnte ich nach Luebo zurückgelangen. Das einfachste wäre natürlich gewesen, nach Noumbi zu gehen und von Noumb den alten Weg einzuschlagen. Das sagte mir aber nicht sehr zu. Im geographischen sowie im ethnographischen Interesse erschien es mir äußerst wünschenswert, die östlichen Länder zwischen dem Raffai und dem Luebofluffe aufzusuchen, das heißt also, bis zum Häuptlinge Lukengo bei Golongo zurückzukehren und dann einen mehr nordöstlichen Weg einzuschlagen. Auf solche Weise hoffte ich das zentrale Pla= teau, das zwischen dem Luebo und Rassai liegen mußte, und dessen Eigenart mich wegen der Randhügel am Raffailauf intereffierte, in dieser hohen Linie zu überschreiten. Ferner mußten in diesen Ländern Völker heimisch sein, welche als Halbzwerge oder gar Zwerge auzusprechen sind. Im Jahre 1883 hatte Paul Pogge, ehe er von Mukenje zur Küste zurückehrte, einen Abstecher durch diese Länder zum Zusammenfluß des Lulua und Kassai unternommen. Er hatte das Land mit sehr wenig Leuten durcheilt und im Grunde genommen, nach seinen Berichten, nicht sehr viel Auffälliges gefunden. Es war das aber eine sehr schlecht vorbereitete Reise, der Forscher war ermattet und frank, hatte sehr schwache Hilfsmittel und hat einen eingehenden Bericht nicht mehr verfaßt. Somit konnten die Angaben, die ich in Bindundu erhalten hatte, daß in jenem Lande Batschoa (Zwerge) des Fürsten Ndumbi wohnten, doch richtig sein. Was Pogge im übrigen gesagt hat, daß das Land nämlich außerordentlich arm sei, wurde mir leider bestätigt. Die bei mir jetzt wieder ein- und ausgehenden Einwohner des Hinterlandes gaben an, daß dort drüben weder Hirje noch Maniok, noch Mais, noch Erdnüsse gebaut würden. Das machte mich bedenklich, aber ich hatte die Möglichkeit, von Golongo starke Vorräte zu kaufen und verfügte noch über einen Reservesack mit Reis. Ferner war die Molonne sehr schön einmarschiert, und ich konnte somit hoffen, den Weg, der sechs bis sieben Tagemärsche in Anspruch nehmen mußte, ziemlich schnell durcheilen zu können. Endlich traute ich auch den Angaben der Eingeborenen nicht recht, da ich schon gewohnt war, daß von allem, was sie schlechtes sagten, immer der größere Teil übertrieben war.



Machtmarfdy nady Luebo.

So kaufte ich denn einen bedeutenden Borrat von Erdnüssen auf, verteilte große Rationen unter die Leute und brach am frühen Morgen auf. Es war heut just ein Monat vergangen, seitdem wir den Weg von Lukengo nach Golongo auf dem Hermarsch kennen gelernt hatten. In Lukengo wandte ich mich ostwärts zwischen Hügeln hin, die ich schon am 16. und 17. September gepeilt hatte.

Der Weg, den wir am 17. und 18. Oktober zurücklegten, führte fast durchweg durch kahles Hügelland. Erst stiegen wir in das obere Kambambaital hinab und überschritten am 17. Oktober ein halbes Dupend Kambambaizuflüsse. Die Dörser hinter Lukengo entsprachen schon dem Inpus, den wir nun ununterbrochen antressen sollten. Jämmerlich kleine Häuser, aufsallend kleine Menschen, Anbau fast fehlend. Leider hatte ich nicht die Zeit, unseren Troß genügend zu

beobachten — zehn Stunden hintereinander seine Aufmerksamfeit in angestrengter Weise der Itinerar-Aufnahme zuwenden zu müssen, genügt in diesen Ländern als eine Mannes leistung —, und so kam es, daß die Träger schon an diesem Tage alle Erdnüsse — ich kann mich nicht anders ausdrücken — auffraßen. Es waren sehr bedeutende Mengen. Das Dorf Rassala, in dem wir übernachteten, war die Wohnstätte der vom Kaffai aus am weitesten Diten vorgedrungenen nach Kautschutsammler. idiwarzen



Gelande am Lubambi; typische Querzungenlandschaft.

Erst am 19. mittags trasen wir wieder einen seiner Berussgenossen an, und zwar war dies ein von Luebo vorgedrungener "Nautschukneger". Das Zwischensgebiet war wüst und unbesucht. Sogar die Reger scheuen sich in diese Regionen vorzudringen.

Hatten wir am 17. die unangenehmen, tief eingeschnittenen Zuflüßchen des Kambambai überschritten, so ging es am 18. zunächst über den 15—20 m breit dahinfließenden Kambambai selbst, dessen sumpfiges Bett mit herrlichsten Palmen geschmückt war, dann auf einer "Querzunge" zwischen vielen kleinen Quellen, endlich im Bette des Lubambi auswärts. Diese "Querzungen" muß ich erklären: die Abwässerungsspsteme dieser Länder entsprechen dem Gerippe eines einfachen Blattes. Wir haben zunächst die Hauptrippe, die in den Blattstengel übergeht. Das ist im vorliegenden Falle der Kambambai. Wir haben dann eine Reihe starter Nebenrippen, in diesem Falle den Lubambi.

Alle diese Gewässer sind sehr tief in den lehmigen, lateritartigen Boden eingeschnitten. So kommt es, daß von dem Plateau aus immer zwischen zwei Nebenrippen eine "Querzunge", vom Hauptplateau zwischen zwei Nebenbächen nach dem Hauptflusse zu, vorragt. Aber auch diese "Querzungen" des Hauptplateaus, welche die Wasserscheide zwischen zwei Flußsnstemen darstellen, find nicht intaft, sondern in sie sind von beiden Seiten, nach den Nebenbächen zu, fleine Quellbäche tief eingeschnitten. Gelingt es, auf die Höhenlinie einer solchen "Querzunge" zu kommen, so hat man einen angenehmen Marsch. Ich konnte das gerade hier am Lubambi sehen, und ich werde dafür noch ein schr gutes Beispiel bieten können, das wir am 27. Dezember am Lulua kennen lernten. Die Betten der Nebenbäche sind durchaus verschieden, und es scheint sich das danach zu richten, ob der betreffende Nebenbach in der Hauptrichtung des ganzen Einwässerungssnitems fließt, oder ob er in der entgegengesetzten Richtung dem Hauptwasser zueilt. Ich glaube im allgemeinen sagen zu können, daß die in der Hauptrichtung der Plateausenkung fließenden Gewässer großen Tiefgang, schmalere Betten, breiten sandigen Boben, die hingegen gegen den Sinn der Hauptsenkung dahin rinnenden Gewässer sumpfige Betten ohne charafteristisches User, vielen Schlamm und keinen Sandboden aufzuweisen haben.

Juteressant war das Bett des oberen Lubambi, welches wir an diesem Tage, zum zentralen Plateau emporsteigend, eine Zeitlang durchwanderten. Tal war ziemlich breit, das Bett in dem eigentlichen Talboden ohne hohe Userböschung direft eingeschnitten, der Talboden selbst nur von Gras bestanden. Lediglich an dem niederen User des Baches stand Busch und Wald. Außerdem zog sich der Wald an den Talwänden in die Höhe. Auf dem Rücken der zu beiden Seiten hintaufenden Querzungen war die übliche einfache Buschsavanne. Während der Bach wenig Sand auswies, war der Talboden mit einem seinen Sandschleier bedeckt, durch den überall der schwarze Boden durchichaute. Ich habe solche Gestaltung sehr oft gefunden und immer beobachtet, daß, wenn ein unbedeutendes Bächlein durch solchen breiten Talboden zieht, es immer auf einer Seite bleibt, nie etwa in Windungen von einer Seite zur andern und zurück gleitet. Dazu kann ich noch eine Beobachtung machen, die den Sandschleier des Talbodens betrifft. Von Zeit zu Zeit verdichtet sich diese seine Dede zu höheren Wellen, zu ganz leichten Sanddunen, benen gewöhnlich' eine lange Strede schwarzer Erde folgt, von welcher der Sand zur Düne zusammengesegt wurde, und zwar vom Winde, nicht vom Wasser. Ich habe das bei verschiedenen Windstößen beobachtet und kann es mit ziemlicher Bestimmtheit behaupten.

Der Aufstieg zu dem Dorse der Bena Malenge, der gegen Mittag erfolgte, führte aus diesem lieblichen Tale durch den Böschungswald empor. Es war ein jämmerliches Dors, eine jämmerliche Bewohnerschaft. Zwei Ziegen liefen





Bilder aus der Umgebung von Luebo: Die Insel, auf der die Schlaffranken untergebracht find; am Boden fitzen einige dieser ungludlichen Geschöpfe.

umher, das war der ganze Meichtum dieser Leute. Es tat mir wirklich leid, aber ich mußte diese requirieren, denn wenn unsere Herren Träger sich gestern überfraßen, so barmten sie heute schon jämmerlich über das Hungergessühl, und ich wußte, daß wir noch härteres vor uns hatten. Außerdem ersuhr ich jest, daß mein Reissack in den Kambambai gestürzt, dann ausgerissen war und seines Inhalts sich entledigt hatte. Also mußten die Leute wohl oder übel hergeben, und wenn ich sie natürlich auch doppelt bezahlte, so nahm ich doch wahr, daß ihnen das Scheiden der Tiere schmerzlich war. Im übrigen hatten die Leute absolut nichts. Es waren Jäger, die nie Gartenland umbrechen. Sie bringen ihre Beute drei Tage weit zu Ndumbi und tauschen dafür etwas Maniok ein. Ihre gewöhnliche Nahrung besteht aus Kampotto, einer wilden Waldbatate. Nicht ein einziges Huhn war in dem Torse zu sehen. Ich gab den Leuten außer der Bezahlung für die Ziegen ein gutes Geschenk und forderte sie aus, sich bei Ndumbi neue Ziegen zu kaufen.

1

Eine Stunde nach Mittag verließen wir diesen Ort, um die mit Savannen bedeckte Wasserscheide zu den Zustüssen des Mischanga, eines Hauptbaches des Luebo, zu überschreiten. Weithin erstreckten sich hier die langen Rücken, und ich konnte aus ziemlicher Entsernung erkennen, daß sich nach Norden zu die Duellsenkungen des Lubi oder des Maudi befinden mußten, welche Hauptbäche

wir auf dem Marsche von Luebo zu den Wissmannfällen in ihrem unteren Lause überschritten hatten. Wir stiegen zu den Mischangabächen hinab, und da lag nun das Dorf Bena Kassalla ziemlich ausgedehnt, aber bewohnt von Zägern und daher wieder gänzlich bar aller Nahrungsmittel. Somit war es sein rechtes Dorado für uns. Wir hatten aber noch Huhn und Schokolade. Die letztere ward verzehrt und das Federvich unter die Leute verteilt. Schlasen wir, dann verzist man am schnellsten, daß der Magen leer ist. Und wir schlasen wie die Ratten unter dem wundervollen blauen Himmel.

Und dann bricht der 19. Oftober an, und noch ehe die erste Morgenröte die Welt verschönert, marschiert die D. J. A. F. E., behaftet mit einem ausgesprochenen Appetit, dem lachenden Tage entgegen. Es ist ein schwieriger Tag. Auf der Rolonne lastet der drückende Hunger, der nie lieblich ist, und dann gilt es ein Tal nach dem anderen auf- und abzusteigen. bis zum nächsten Morgen nicht weniger als zwölf Täler und Sümpse zu Das Gejammer der Leute ist sehr deprimierend. Bon Zeit überschreiten. zu Zeit kommen wir durch ein Dorf. Aber es ist nicht zu erwarten, daß wir etwas zu effen bekommen, denn überall ist es dasselbe: die Eingeborenen haben selber nichts. Wir sind nun schon mehrere Tage stramm marschiert, und wenn ich auch die Lasten schon sehr klein geballt habe und an Gewicht fortgenommen, was irgend möglich ist, so tritt doch zutage, daß der große Teil der Leute an der Grenze der Kräfte angelangt ist. Bis gegen Abend geht es noch leidlich, dann merke ich, daß im Hintergrund verschiedene Leute schlapp

werden. Zu effen gibt es nichts. Also was tun? Ich entschloß mich zu einer Teilung. In vier Abteilungen sollten die Leute vier verschiedenen Dörfern zustreben, um wenigstens das Notwendigste auftreiben zu können. Und fünfundzwanzig Mäuler sind befanntlich leichter zu füllen als hundert. Außerdem rückt der Neger dann, wenn er zu viele sieht, gar nichts heraus. Leider benutte der Teil des Trosses, der mit uns gehen follte, den erften Bald, um sich auf einem Jagdpfade zu verirren. Wir hatten jett nur noch ganz wenig Leute bei uns. Im Mussojabache brach ich ein und versant bis über die Hüften im Moorwaffer, welches über mir zujammenspritte. Da ich fühl wurde, hieß es nun, sich bis zum Schwißen warm



Roftumbild: Wie ich nach dem Wald mariche von 22 Stunden ausfah.

marschieren. Im Dorse Tschiniamas, das wir gegen 5 Uhr erreichen mußten, wollte ich mich umziehen und das Nachtlager ausschlagen. Aber unsere lieben Leute kamen nicht, und nun stellte sich heraus, daß wir einsam und verlassen ohne alle Reiserequisiten dastanden. Das geht im vorliegenden Falle nicht; kein Chinin, kein Bett, gar nichts zum Unabbern und Beißen, das Lagern in einem übermüdeten Zustande, — das geht nicht. Da heißt die Parole: wieder auf, und entweder wir trefsen die Leute im anderen Dorse, oder wir müssen heute noch bis Luebo marschieren!

Wir finden die Leute nicht. In schwarzer Nacht tappeln wir auf dem ichmalen Waldwege, den kein Mondstrahl beleuchtet. Sehr selten leiste ich mir ein Streichholz für die Kompaßbeleuchtung. Nur kleine Leuchtkäfer sind in dem großen schwarzen Walde zu sehen. Dann kommen wir in ein Dorf, in dem wir Dl leihen können und haben nun eine Fackel. Es wird weiter marschiert. Später geht der Mond auf, und nun ist es ein wundervoll romantischer Marsch. Die Übermüdung ist längst überwunden. Die Nerven erschlaffen in diesem Augenblick noch nicht. Vielmehr quillt der Sinn für die tiefe Loesie, für die Wanderung in diesen Ländern und bei dieser Mondscheinpromenade auf. Wir steigen noch dreimal über tiese Bachbecken, dann öffnet sich der Wald, Anlagen werden sichtbar. Um 3 42 Uhr sind wir im ersten Dorje der Bena Luebo angelangt. Die Faktorei ist nur noch zwei Stunden entfernt. Wir klopsen die schwarzen Bewohner des Dorfes heraus. Schlaftrunken sind sie doch freundlich genug, einige Maniokwurzeln und einige Maiskolben an dem schnell angeblasenen Feuer zu rösten. Wir lagern im Mondscheine auf dem Dorsplate. Dann brechen wir wieder auf und marschieren weiter durch die wunderbar schöne Nachtwelt, bis wir gegen 4 Uhr in Luebo eintreffen.

Wir sind über 22 Stunden marschiert und haben an diesem Tage doch nicht mehr als 50 km Lustlinie durchwandert. Aber es war Hügel- und Sumpstand. Meine Leute kommen erst zwei und drei Tage später. Keine Last ist verloren, kein Stück aus den teilweise nur schwach verschlossenen Bündeln entwendet. Der Marsch stellt die größte Strapaze dar, die ich in Afrika erlebt habe. 1)

<sup>1)</sup> Wenn bei dieser und ähnlichen Gelegenheiten übermäßiger Anstrengung seiner von uns und unseren Leuten unangenehme Folgen davontrug, so sühre ich das zum Teil auf richtige Behandlung zurück. Daß wir uns troß der häusigen gründlichen Durchnassung in Sumps und Regen nie eines der in Afrika so sehr häusigen Schnupsensieder, das so sehr oft mit Malaria verweckselt wird, zuzogen, verdanken wir fraglos teilweise den ausgezeichneten Eigenschassen der Lahmannschen Wäsche. Diese bleibt, da sie porös ist und nie versitzt, siets durchlässig und erschwert der Haut nicht frästige Transviration, die hier Lebensbedingung ist. Fernerhin verabsolgte ich nicht nur uns, sondern dann und wann auch den Leuten nach anstrengenden Märschen, dei Durchweichung oder allen Zusuänden, die sür Fieder disponieren, einen krästigen "Bittern" und Chinin. Der "Schnaps", der mir in dieser Hinsicht ostmals ausgezeichnete Dienste geseistet hat, war der einsache Bittere von Dr. Mampe.



## dwanzigstes Rapitel. Nochmals zu Bakubavölkern.

Nachdem wir dergestalt unentwegt und mit gutem Erfolge umhergewandert waren, beschloß ich, eine längere Ruhepause für uns und die Leute einzuschalten. Als Lagerpunkt hatte ich nach ernster Überlegung Luebo außerforen. Aus-

sammlungen waren jest zu verpaden und nach Europa zu schiffahrtsstraße. Große Sammlungen waren jest zu verpaden und nach Europa zu schiden. Das nicht notwendige Expeditionsgut sollte den Sankurru hinauf bis nach Lussambo, wohin wir auf dem Landwege marschieren wollten, vorauswandern. Hier an der Wasserstraße konnte ich die großen Bretter, die mir Rollege Thilenius aus Hamburg gesandt hatte, zu Risten zusammenschlagen und diese dann vollpaden. Im Inlande wäre das, des langen Transportes wegen, nicht möglich gewesen. So sind wir denn vom 19. Oktober bis zum 11. November, also wähzrend dreier Wochen, wieder in emsiger Lagerarbeit. Herr Lemme hat sich schon in Mitschaftla als ein Genie in der Ristensabrikation entpuppt. So sieht uns denn der Leser eitsettieren, kistenmachen, packen.

Das zweite, was mich veranlaßt hatte, Luebo Ibanschi vorzuziehen, war bessen Lage zwischen den beiden Völkern der Bakete (und zwar nördliche Bakete=

familien) und den Bena Luebo, die zum Luluastamme zu rechnen sind. Allerhand Fragen waren näher und näher gerückt. Die Tuschimuni bedursten der Ergänzung und vor allen Dingen mußte ich Ausschau halten nach den Quellen jener wundersamen Moral, die hocherhaben über jeglichem modernen Import ihre Burgzinnen aus nebeliger Ferne durchschimmern ließen. Weiterhin sehlten noch allerlei Belegstücke sür das Museum, und so zog denn manche kleine Kolonne meiner Boten unter der bewährten Leitung alter Leute in die Lande, um die Eingeborenen zusammenzurusen und zu veranlassen, ihren heiligen Kram, ihr Wissen in religiösen Dingen und ihre sonstigen Güter herbeizubringen.

Nengengele und Palia Messo waren die Leiter dieser kleinen Unternehmungen, in deren Gesolge alle paar Tage schwarze Bürger herbeieilten; aber auch andere Leute dienten mir als Schlepper, um die Männer und Wissenden heranzuzitieren.

In meinen häuslichen Arbeiten mancherlei ins reine zu bringen. war die Beschreibung der Bena Mai und Kioque an Ort und Stelle vollendet worden, aber die Bavende harrten noch des Abschlusses ihrer Ethnographie, und in der Mythologie der Bena Lulua bejand sich mehr Material im Manuffript als in der Reinschrift. Der Zeichner führte inzwischen seine mit Bleistift entworfenen Sfizzen mit Tusche aus, widmete sich am Luebo afrikanischem Baumschlag und bearbeitete seine auf der langen Reise teilweise etwas mitgenommenen Distudien. Für manche Stunden nahm uns auch der gesellschaftliche Verkehr in Unspruch. Da waren die Herren der amerikanischen



herr hubin, Chef des Staatspostens Luebo, dem ich mehrere der vorstehenden photographischen Aufnahmen verdanke, mit guter Sischbeute.

Mission, deren weitangelegter Schulunterricht in gebührender Weise meine ehrliche Bewunderung erweckte. Dann war da der Vertreter des Staates, HerrHubin,
Bürgermeister von Luebo, der mir verschiedene Photographien abgab und auch
einiges entwickelte, was besonders eilte. Ferner wohnte hier als unser Nachbar Herr Landbeck, der Fastoreileiter der Nassaisompanie, und endlich hatten wir die Freude, auch Herrn Lescrauwact, den Inspesteur der Nompanie, bei uns vorsprechen zu sehen, und ich konnte ihm meine wohlgemeinten Ratschläge hinsichtlich der Entwicklung des "Sesteur Huit" geben: Verlegung von Golongo und Kabeja, Sendung eines Stahlbootes auf den oberen Kassai, sosortige Entlassung des größten Teils der Ugenten und die Versetung des neu angekommenen Agenten, der mir wenig geeignet erschien, die schwierigen diplomatischen Berhältnisse der Region zu regeln. Dann erschien auch ein Steamer vor unserer Haustür, der den größten Teil der Sammlung und des Gepäcks nach Lussambo mitnahm. Nun konnte ich daran denken, mich für weitere Reisearbeiten und Wanderungen zu rüsten.

Nach meinem früheren Reiseplane wäre mit der Fertigstellung des Manujkriptes und Absendung der Sammlungen die Summe meiner Aufgaben hier im zentralen Rassaibeden gelöst gewesen, denn das, was ich auf einer Reise nach Muschenge im Norden Ibanschis hätte erreichen können, war bei Ndumbi zu meiner großen Freude ichon erledigt worden. Das in Ibanichi liegende Gepad hätte direft nach Bena Mafima und per Dampfer zum Sankurru gehen können. So war dann meine Müdkehr in diesem Sinne nicht mehr nötig. Die vergleichende Arbeit in Luebo brachte aber allerhand neue Gesichtspunkte zutage, die mich veranlaßten, noch eine Rundtour im zentralen Gebiete zu unternehmen. Ich komme hier auf das zurück, was ich schon im ersten Rapitel sagte: Es ist nämlich für unsere heutige Zeit und für unsere entsprechenden wissenschaftlichen Arbeiten nicht mehr das Wandern, die Wanderarbeit, sondern das Rasten und die Lagerarbeit ausschlaggebend. Ich habe mit großer Strenge mir selbst gegenüber den Grundsatz sestgehalten: tagsüber ins Sfizzenbuch, abends ins reine. Es ist das nicht ganz leicht, und es gehört eine ziemlich bedeutende Selbstüberwindung dazu, diesem Grundsate stets zu folgen. Laufe eines späteren Bandes werde ich vielleicht Belegenheit haben, dem Leser einmal zu schildern, wie umfangreich die Tätigkeit eines Erveditionsführers unter diesen Verhältnissen zumal dann ist, wenn er durch seine Erfahrungen zu der Aberzeugung gelangt, daß er unumgänglich notgedrungen alle erpeditionstechnischen Angelegenheiten selbst regeln muß. Hat man einen durchaus praktischen Begleiter, der nicht infolge der Tropentemperatur erschlafft, dann mag es anders jein. Aber nicht nur auf der Wanderung ist diese Tätigkeit des täglichen "Insreineschreibens" notwendig, sondern es gehört von Zeit zu Zeit eine Paufe im Aufnehmen und Registrieren als Ergänzung dazu. Es gilt gewissermaßen nochmals ein "Insoberreineschreiben", es gilt alles nochmals zu vergleichen. Erst dann kann man erwarten, daß man die Lücken in seiner Renntnis auffindet. Das ist der Rupen des Arbeitens während langer Lagerpausen. Ich habe es auf diese Weise zustande gebracht, daß ich meine sämtlichen Manustripte fast druckreif mit nach Hause brachte. Es sind etwa 2700 Quartseiten, also ein schönes Stud Schreibearbeit. Ich fann aber nun auch sagen, daß ich hinsichtlich der Punkte, deren Beobachtung ich mir vorgenommen habe, wirklich verhältnismäßig lückentojes Material besitze. 3ch fann diese Methode den Rollegen nicht warm genug empsehlen und ich hoffe, daß die reichen Ergebnisse, welche ich erzielen konnte und die im Laufe der nächsten Rahre ja das Licht der Öffentlichkeit erblicken werden, den Beleg dafür erbringen,

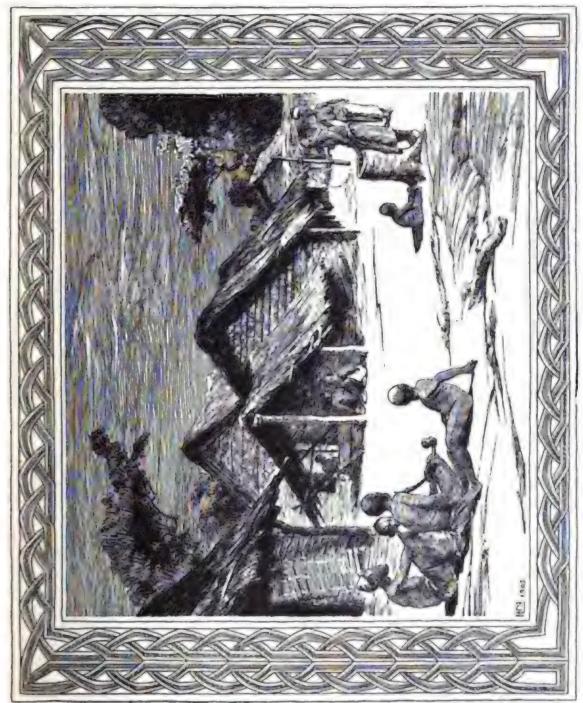

## Piangadorf.

Die Ornamente des Nahmens find einem Batubamufter nachgegeichnet.

daß ich verhältnismäßig wenig Zeit in Ufrika vergeudet habe, und daß diese Arbeitsweise praftisch ist.

Redenfalls lehrte mich derartige Nonzentration und vergleichende Arbeit in Luebo erkennen, daß eine möglichst umfassende Umgrenzung der Bafuba und der Bena Lulua dringend wünschenswert sei. Die West- und Südwestländer der Bakuba hatte ich im Laufe der vergangenen Vilgerfahrt tennen gelernt. Den Diten und Norden konnte ich während der Rückreise auf dem Sankurru von Luffambo zum Raffai umschreiben. Es fehlte also noch der Übergang von Züdosten zu den Bena-Lulualändern. Auch sagte ich mir, daß gerade hier die Bena Lulua ebenfalls sehr interessante Inpen zeigen müßten. Das war der Grund, weshalb ich mich entichloß, noch einmal nach Norden zurückzugehen. Als wir am zehnten November über den Luebo setten, fam mir das fast vor wie ein "Vonvornbeginnen". Mit aller Gewalt zog es mich nach dem Südosten zu den Pfahlbau Bakete, Maniofa, Baluba, Bajjonge, aber es war das Pflichtgefühl, welches mich veranlaßte, noch einmal nach Ibanschi die Schritte zu lenken und das Buch der



Pradifilide der Bakubakunft: Plufchftoff der Bienge.



Pradifinde der Bafubakunft: Pluschftoff der Buichong.

Grobentus, Rongo.

Bölferkunde dieser Länder Seite für Seite zu lesen, nichts, nichts zu überspringen und mich nicht vorschnell dem letten Abschnitt zuzuwenden. Das etwas drückende Gefühl einer gewissen Reiseunlust und Depression verstärtte sich, als ich am gleichen Abend einen höchst unnötigen Streit im Lager von Rapungu zwischen einem fremden, seindlich gesinnten Mufete und einem unjerer harmlojesten Jungen zu schlichten hatte. Um andern Tage erreichte ich Ibanschi, wo und herr van Cauteren und die amerikanischen Missionare einen herzlichen Empfang bereiteten, und wo die Bena Buschong der edlen Mama Lufengo sich für Sonntag zu ethnographischem Zwiegespräch bereit erflärten. Huch versprach mir die Fürstin die Zusendung von 30 Trägern für beabsichtigten Ditmarich. Alber während sie Busammentunft einhielten, vergaßen sie faulheitsgemäß das Erscheinen der Träger, und ich mußte jie dann am Montag mit Energie zu Arbeit Pflichtgefühl auregen. Alle Dieje Mis umb

stimmungen vergingen aber, als ich glücklich im ersten Piangadorfe Ibunschi eintraf.

Es zeigte sich nun, daß das Rückschren in diese Länder und das Aufsuchen dieses Stammes durchaus lohnend sei. Die nächsten Tage, die wir unter den Pianga verbrachten, zählen zu den wertvollsten der Reise. Nonnte ich doch nun das Leben in einem so recht unberührten Basubagebiet sehen und beobachten, und es erwies sich, daß die Pianga diesenigen waren, welche noch das meiste Gut aus der alten Zeit des blühenden Kunstgewerbes besaßen. Hier verstand ich dies Kunstgewerbe auch vollkommen. Bei Ndumbi hatte ich ja schon einen tieseren Eindruck gewonnen, aber das Haben der Leute um die "Burg" des Biengefürsten war doch allzumruhig, um ein wirkliches und behagliches Plaudersstündchen und Zwiegespräch austommen zu lassen.

Welche Ruhe herrichte dagegen hier in den Piangadörfern. Die langen, breiten Straßen mit den großen Häuserkästen erschienen schon als der Ausdruck der Solidität. Damals, als Wolf in das Buschonggebiet kam, war alles noch nervös vom Bürgerkriege, der vor kurzem in Ibanschi geherricht hatte. Alles war außerdem aufgeregt, weil er doch der erste Weiße im ganzen Bakubalande war, der wie der Blig aus heiterem Himmel hier hineinsuhr. Unsere Pianga hatten schon sehr, sehr viel von den Weißen gehört, sie waren zudem auf unser Rommen durch die Boten Lukengos vorbereitet, und nicht ein einziger Mensch machte auch nur e in e unmötige Bewegung, wenn wir in einem Dorfe einzogen. In Gruppen saßen die Leute vor den Häusern oder in den merkwürdig großen Doppelsenstertüren. Sie saßen da wie die Bronzestatuen, als ginge sie das Heramahen des wunderlichen Fremdlings gar nichts an. Nur gemächlich wandten sie wohl einmal nach uns den Nopf. Erst nach einiger Zeit erhob sich unter ihnen doch das Dorfhaupt, kam mir entgegen und grüßte: er schlug mit seinen Händen gegen die Hände des Aussammenden und dann gegen die eigene Brust.

Dies Dorsoberhaupt zeigt uns eine Hütte; er weist unseren Leuten einen Teil des Dorses an und betont dabei, daß von meinen Leuten seiner die Grenzen zum anderen Dorse überschreiten dürse, wenn es nicht in meiner Begleitung sei. Erst wenn wir unseren Tisch und Stuhl aufgeschlagen haben, und wenn wir bei einer Tasse Tee für eine halbe Stunde den Gliedern Ruhe gewähren, erst dann erheben sich die biederen Pseisenraucher und kommen langsam, ganz langsam näher, betrachten uns und setzen sich wohl auch neben uns, natürlich immer mit dem Pseischen im Munde. Nie drängt sich die Boltsmenge stürmisch und tumultuarisch heran, wie ich dies bei den Buschong und Bienge-Bakete und, wenn auch in ganz anderer harmloser Weise, bei den Bena Lulua beobachtet habe. Wenn die Pianga nachher ihren Kram zum Kause herbeibringen, so entwickelt sich nie das habgierige Überstürzen und Hasen. Nie hat ein Pianga das Wort: "Rimm meins zuerst!" ausgesprochen, das ich sonst so häusie Bianga

graphiichen

Mram

einst die Herrscher, das Fürstenvolf der Bakuba waren, ehe sie ihr Amt den Buschong abtraten.

Bei Noumbi genügte das Vorzeigen eines Bufchmeffers und eines Stud Stoffs, um naufluft zu erweden. Die Vianga zeigten aber zunächst überhaupt feine Luft, auch nur das fleinste Stückhen meinen Sammlungen beizufügen. Sie jagten fehr einfach: "Wir haben nichts." Und zeigte ich nun auf eine ihrer ichön geschnitten Tabakspfeifen, wie sie jedermann in der Hand hatte, so führte der Besitzer sie schleunigst hinter seinen Rücken, lachte und behauptete, es sei nicht die seine. Allerdings ist es auch ein schlechter Unfang, wenn man bei den Bafuba mit dem Gebot auf eine "Golo na Mafanj", auf eine Tabatspfeife beginnt. Es ist sein liebstes Gerät. Alles Frauengut wird gern verkauft, aber das einzige Männergut, die Tabakspfeife, wird aufs Sorgjamste gehütet. Erst wenn der Strom der Begeisterung für den Sandel stärfer ins Fließen geraten ist, erst dann darf man hoffen, dieses wertvolle Stud zu erwerben. — Der handel um ethno-



Prachtftücke der Bakubakunft: Plüschstoff der Pianga.



Prachtstüde der Bakubakunft: Plufchtoff der Pianga.

ist für den Ethnologen das beste Mittel, mit den Eingeborenen gut Freund zu werden. 3ch erachte den Handel in diesem Sinne dirett für unser wichtigstes Berkehrsorgan. Des wegen will ich hier einiges darüber beifügen. 3ch habe diesen Bunkt eingehend studiert, erst theoretisch und dann lange genug praftisch. Deswegen fann ich jehr schöne Ratschläge erteilen. Der Handel mit ethnographischem Aram ist gewissermaßen die große Landstraße, die in eine Interessengemeinschaft und zu einem Einverständnis mit dem Reger binüberführt. Man vergesse nie, der Neger ist durchaus Materialist und Positivist schlinunster Sorte. Er fragt sich zuerft und vor allem anderen: "Was will der Fremde?" Daß der Fremde nur fommt, um das Land zu sehen, das glaubt er auf feinen Fall, denn das fann er nicht verstehen. Sagt man bas zu dem Neger, so steht er dumm da, absolut



Prachtfiude der Bakubakunft: Pluichftoff der Bangende.

dumm, und der einzige Ausweg, der ihn aus dieser Berwirrung herausführt, ift die einfache Erklärung: "Du lügst." Er wird das ja meistenteils dem Europäer nicht jagen, aber er ist davon überzeugt. Denn der Neger sieht, daß der Europäer aus jeinem Lande unendlichen Reichtum und wundervolle Sachen bes praftischsten Berates, die zuverläffigsten Waffen, eine Überfülle von Aleidern usw. mit sich bringt. Und der Neger, der nie selbst etwas tut rejp. durchführt, was nicht in irgend einer Beise einen Rußen für ihn bringt (wenn auch nur einen eingebildeten) und der nur dann sich einmal der fünstlerischen Regung, den Runsttrieben, der Unterhaltungsluft hingibt, wenn die Langeweile getötet werden joll oder wenn das Zusammenjeten ein behagliches Schwaten produziert, dieser Reger wird es nie glauben, daß sich jemand der Mühe einer jolchen Reise unterzieht, bloß um etwas fennen zu lernen. Also eine solche Erflärung veranlaßt den Reger nur einsach zum Mißtrauen. Nun gibt es aber ein Mittel, dieses Mißtrauen sehr

schnell zu überwinden: man muß nur im Neger die Überzeugung erwecken, daß man etwas für sich Wertsvolles aus dem Lande herausziehen will. Tuschimumi, Legendenkram und Histörchenüberlieserungen können nach seiner Ansicht unmöglich etwas Wertvolles sein, denn der Neger ist nicht gewöhnt, derartige Dinge bezahlt zu sehen. Es sind nicht reale Gegenstände. Daß der Europäer Kautschuk kaust, versteht der Neger, es ist etwas Handgreisliches. Allso lieber Ethnologe, wollen Sie sich dem Neger verständlich machen, wollen Sie sein Mißtrauen überwinden, so müssen Zie seine Überzeugung, daß Sie einen Nutzen aus ihm erzielen wollen, bestätigen. Es ist das sehr einsach, Sie sagen ihm, daß Sie wohl einen Nutzen dabei haben: nämlich den ethnographischen Aram, der in Europa wertvoll sei.

Das Einhandeln von ethnographischen Gegenständen bringt zudem für den Neger angenehme Empfindungen mit sich. Den Nautschufhändler schäpt der Neger an sich nicht, denn Nautschuf mußerst gewonnen werden, die Gewinnung bringt Arbeit,



Prachtfille der Bakubakunft: Plufchftoff vom Sankurru.

viel Arbeit mit sich, und Arbeit ist für ihn stets etwas Verabscheuenswürdiges. Den Elsenbeinhandel villigt der Neger dagegen, denn das Elsenbein braucht man nicht erst zu bearbeiten, das ist vorhanden. Just ebenso ist es mit dem ethnographischen Aram. Der ethnographische Aram ist ja vorhanden, er braucht nicht mehr angesertigt zu werden. Demnach werden Sie, lieber Ethnologe, dem Neger sosort sympathisch, sowie Sie ihm die Möglichseit, Wertvolles ohne Arbeit zu verdienen, gewähren.

Also mit dem ethnographischen Handel ist des Negers Verständnis im allgemeinen immer gewonnen. Wenn nun der Weiße kommt und der Neger sieht, daß er den "Tschintu" (Sache der Eingebornen) kausen will, so ist er zwar etwas erstaunt, daß der Europäer, der sich viel Schöneres und Besseres machen kann, solche Dinge erstrebt, aber er billigt die Sache. Und nun ist es die zweite Frage, ob er sich auch damit besassen will. Als praktischer Händler liebt er, erst ein wenig zuzusehen und nachzuprüsen, was ein anderer wohl bekommt, ehe er selbst sich auf die Geschäftschen einläßt. Der Ansang ist also deshalbschwierig, weil eben immer einer darauf wartet, daß ein anderer die Probe macht. Ist der Ansang gemacht und gelingt es, die ersten Käuser zu besriedigen, so steigert sich gewöhnlich das Angebot sehr schnell und es ergreift eine gewisse Werkaufswut die Masse. Die ersten sind zögernd, alle Nachsolgenden können aber nicht eilig genug befriedigt werden. Es ist dann wie ein Furor, der über die Menge kommt. Das will ich nun etwas des näheren aussiühren:

Es ist oft über die zu zahlenden Preise gesprochen worden und unter den Kollegenkreisen ist man merkwürdigerweise auch heute noch vielfach der Ansicht, daß der Europäer die Preise mache; es ist also noch niemals das rechte Wort gesprochen. Im ethnographischen Eingeborenenhandel ist das nicht der Fall. Wenn in diesen Ländern die Kompanie oder der Staat die Preise für den Kautschuthandel, den Elfenbeinverkehr und das Arbeiterengagement vorschreiben, so ist dies nur möglich, weil sie im Konzessionsgebiete konkurrenzlos sind und über eine Suprematie verfügen, die einem entschiedenen Absolutismus gleichkommt. Es ift eine, wenn auch im gewissen Sinne berechtigte Vergewaltigung, deswegen eine Vergewaltigung, weil der Eingeborene eigentlich für alles seine Preise hat. Ganz unwahr ist es, wenn man glaubt und behauptet, daß man mit einer Spieldose oder mit einem Regenschirm wunder was erreichen kann. Das wird als Geschenk hingenommen, aber nicht für den Handelszweck. Ich betone, daß jeder Gegenstand, von der einfachsten Ralebasse bis zum wertvollsten Speer, vom Palmbaum bis zum Stein, von der Hütte bis zum Strohbundel, seinen festen Preis hat. Es handelt sich also um die wichtige und schwierige Frage, wie man den Preis erfährt. Man kommt vielleicht mit einem Wertmesser, den der Eingeborene bisher nicht kennt, mit Aupferringen oder mit Perlen usw.; jowie aber diese Wegenstände auf den Markt gebracht sind, haben jie josort für den Gingeborenen einen Börsenwert. Es dauert das feine fünf Minuten. Über den

Wert bestimmt entweder der Voltsgeschmack oder das Bedürsnis. Also wird die neue Ware in das Sustem der bisherigen Werte einsach eingereiht. Meine lieben Kollegen sehen also, daß der den ethnologischen Problemen nachgehende Gelehrte in diesen Läudern auch praktisch sein und sich dem Handelsproblem zuwenden muß. Es ist sein Verznügen, aber es muß sein. Es handelt sich dabei gar nicht darum, ob man teuer oder billig kauft, es handelt sich einsach darum, ob man es versteht, die Eingeborenen sich zugänglich zu machen, ob man den Gegenstand erhält. Dieser einsachen Frage wegen, die eine Grundfrage ist, muß sich der Ethnologe mit diesen Dingen besassen.



Bausban der Bena Enlua: Dorfftrage bei den Baqua Kabollo.

Um bald eine Alarheit über diese Marktverhältnisse zu erzielen, ist es das praktischste, sich möglichst wenig selbst um die Angelegenheiten zu kümmern. Wan muß Bertrauensteute unter seinen Bons haben. Die schwarzen Jungen sind intelligent genug, um schon nach wenigen Bochen zu lernen, um was es sich für den Europäer handelt. Man gehe nicht etwa selbst auf den Markt um zu kaufen, sondern man lasse die Jungen handeln. Man werse dann und wann ein prüsendes Auge darüber, und man wird sehr bald im klaren sein, 1. welchen Wert die Gegenstände, die man wünscht, bei den Eingeborenen haben, 2. welchen Wert die Eingeborenen den Gegenständen, die man ihnen bringt, zuerkennen.

Allerdings muß das Auge des Ethnologen immer darüber wachen. Er muß gewissermaßen unbeobachtet teilnehmen an den Austaufgeschäften. Diese

schwarzen Auskäusers sind stets allzubereit, einen uralten und zerbrochenen Gegensstand zurückzuweisen, weil er eben nicht mehr zu benutzen ist. Denn man versgesse nie, daß der Neger nicht begreisen kann, wenn wir Europäer den "Unverstand" (wie er es neunt) haben, solche Dinge einsach in den Wuseen aufzubeswahren. Der Neger nimmt an, wir benutzten die Schminkbüchse, um unsere Schminke hinein zu tun, den Bogen, um daheim damit Krieg zu führen, die Almenbilder zu religiösen Zwecken usw. Denmach wird der Neger auch nie recht begreisen können, weshalb ein uralter zerbrochener Gegenstand mir wertvoller ist, als ein neu hergestellter, dem überhaupt jede Spur der Besnutzung sehlt.

Das Schwierige ist, wie gesagt, immer der Ansang, der Beginn eines ethnologischen Handels in einem neu erschlossenen Gebiet. Auch hierfür habe ich im Piangagebiet ein neues Nezept ersonnen. Wenn es irgend möglich ist, beginne ich damit, daß ich einen möglichst freundschaftlichen Verkehr mit den Frauen anbahne, und das gelingt bei allen weiblichen Wesen dieser Erde bekanntlich am schnellsten auf dem Wege über die Sprossen, die sich auf der Doristraße herumtreiben. Man schenft einem sechsjährigen kleinen Mädchen, das hinter der Mutter hertrippelt, einige Verlen. Man schäkert mit dem Baby, das auf der Hüfte der Mutter reitet, man gibt einem fleinen Buben eine Trompete oder eine Schachtel Soldaten, das sind immer die besten Anfnüpfungsmittel, in Europa wie in Ufrika. Die Mütter sind dann meist gerührt. Man nähert jich den Häusern und gudt natürlich zunächst nur von außen hinein. lasse man sich das eine oder das andere herausreichen, gebe es aber möglichst schnell wieder zurück. Denn aller Augen harren gespannt, ob der Weiße auch ganz ehrlich ist oder ob er den Gegenstand einfach behält. Denn jeder Eingeborenenfürst, der über großen Einfluß verfügt, nimmt seinen Leuten einfach fort, was ihm gefällt. Das fürchtet man von Europäern natürlich zunächst Wenn man den ersten geschenen Gegenstand entsprechend lobt und zurückgibt und dies dann mehrfach wiederholt, überkommt die ganze Gesellichaft eine gewisse Ruhe, das Gefühl des Vertrauens. Die Leute wissen nun schon, daß der Weiße nicht raubt. Nun frage man bei einer weiteren Sache nach dem Preise. Dieser weitere Gegenstand, mit dem man den Handel eröffnen will, darf für die Eingeborenen nun fein Wertstück sein, um alles nicht, sonst ist die Sache von vornherein versehlt. Man muß dazu eine möglichst wertloje, und zwar stets einer Frau gehörige Sache auswählen.

Die Männer sträuben sich zunächst und meinen, für ihren einsachsten Kram Schäße erzielen zu können. Man lasse zunächst alten Männerbesiß aus dem Spiele und wähle Körbe und Töpfe oder irgendwelche Dinge, die keinen individuellen Wert besißen, sondern zu Dußenden auf dem Markte zu kausen sind. Mit dem gewählten Gegenstande und der Besißerin derselben geht man zunächst zu dem Plaße, auf dem der Weiterkauf betrieben werden soll, einem

Plate, der möglichst schattig in der Nähe des Arbeitstisches des Weißen gelegen ist.

Man bezahle nun für das erste Stück nicht viel mehr, als das Ding bei den Eingeborenen wert ist; das muß man vorher durch seine schwarzen Jungen ausklügeln sassen. Aber man mache ein hübsches Geschenk und betone, daß dies Geschenk nur im Ansang gegeben wird. Sofort wird sich eine allgemeine Zu-



Enkanda, das Gberhaupt der Bagna Rabollo raucht.

friedenheit auf die Befichter aller Zuschauenden herabsenfen. Alugenblick ist zu benugen, man äußert Wunich jeinen und überlaffe dann den weiteren Gana ber Dinge den Bons. Die Frauen geben ihre Sachen gewöhnlich den Männern, damit diese fie aushöfern, und endlich kommen auch die Männer mit ihren eigenen Bejigtümern heran. Natürlich gilt es, für den Anfauf der sehr jdnver zu erwerbenden Ahnen- und Heiligenbilder oder gar Masten nunmehr den richtigen Moment der Verkaufsluft abzupassen. Begeisterung steigert sich zuweilen sehr schnell und wird dann derart intensiv, daß jeder alles, was

er besitt, zu verkausen geneigt ist. Dann flaut die Stimmung aber auch ebenso geschwind wieder ab und es greift eine "tühlere" Marktlage Plat, die nicht so leicht wieder aufgestischt werden kann.

Lieber Kollege, der Sie dieses lesen und der Sie das vielleicht recht trocken und langweilig sinden, glauben Sie mir, daß, wenn Sie ihr vergleichendes Material mit nach Hause bringen, daß, wenn Sie eine eingehende Sammlung der portommenden Formen des Völterbesitzes erzielen wollen, daß Sie dam nicht umhin können, sich dieser nicht gerade sehr angenehmen und bequemen Handelsarbeit zu unterziehen. Übrigens ist Theorie viel leichter als Praxis, und man wird unter den verschiedenen Stämmen je nach ihrer Eigenart verschieden verschren müssen. Da ich aber der erste Jünger unserer Wissenschaft war, der mit ethnologischen Aufgaben Innerafrika aufgesucht hat, so glaube ich, daß es meine Pflicht ist, mich hierüber auszusprechen, und zwar mit Betonung der Umstände, die ich vorgesunden habe. Die Sache ist leicht ermüdend und ost sehr langweilig. Zudem ist sie anstrengend, da sie eine ständige Kontrolle der angesammelten Menschenmenge und dessen, was zum Kauf angeboten wird, beansprucht. Führt man die Arbeit aber durch, so erzielt man auch schöne Ressultate. Also üben Sie sich getrost erst in Therorie und dann in Praxis.

Auf folche Weise gelang es mir mit Hilse des Sammelns und meiner schwarzen Sammlungsauffäufer in das beste Verhältnis mit den Pianga zu kommen. Awei Fliegen wurden so mit einem Schlage geflappt. Ich erhielt meine Museumsjammlungen und erwarb die Freundschaft der Leute. Das Leben in den Dörfern der Pianga war ein wirklich behagliches, das Wandern ein recht beschwerliches. Es zieht sich hier der Wald des Luchla hin. Meine Reiseroute hatte ich so gewählt, daß ich nördlich des Weges, den Wolf seinerzeit gegangen war, nach Diten bis an die Wassericheide der Lombellobäche marschierte. Hier gelang noch ein Einblick in das Leben der Selenga. Dann wandte ich mich nach Süden und marschierte durch die Bena-Luluadörser der Rabollo, Noutu, Dehla usw., also über Punkte, die Wolf auch berührt hatte. Auf einer südlich des Wolfschen Weges verlaufenden Linie kehrte ich ebenfalls durch "Lulua-", dann aber durch Baketegebiet nach Luebo zurück. Auf diesem Rückmarsche hatte ich aber wieder den Luchla zu überschreiten. Die Tributäre des Luchla fließen tief eingeschnitten zwischen den Waldhügeln. Er selber rinnt in einem mächtigen Sumpsbette von etwa einer halben Stunde Breite durch den Wald dahin. Jest waren die Wasser hoch und somit die Vassage erschwert. Eine halbe Stunde bis an das Zwerchfell im kalten Waffer herumzulaufen, gehört nicht gerade zu den Annehmlichkeiten, vielleicht ist aber gerade die Wildheit dieser Gegend der Grund, weshalb sich in den vergrabenen Dörfern der Pianga das Multurgut so sehr viel besser erhalten konnte, als in denjenigen der Buschong, Rajong ujw.

Man kann sich kaum einen stärkeren Gegensatz denken. Die ernsten hochmütigen Pianga mit ihren breiten, ruhigen Straßen, mit den großen Häusern einerseits; die zappeligen kleinen Bena Lukua, die ewig lachend in dem bunten Durcheinander der kümmerlich kleinen, regeltos über eine weite Fläche zerstreuten Hüttchen umherlausen andererseits! Um 16. November um ½9 Uhr durchzogen wir das letzte Piangadors. Um 9 Uhr kamen wir über den Rissalu, das



Bausban der Bena Sulna: Butten im Dorfe der Bagna Cfchaba.

heißt den Marktplat, auf dem sich von Zeit zu Zeit die Lulua und die Pianga zum Austausch ihrer Produkte treffen. Derartige neutrale Märkte befinden sich rund um das Bakubagebiet herum. Um 10 Uhr jubelten uns die ersten Baqua Kabollo entgegen, lachend, plappernd und so glücklich, einen Weißen und den Moana Kabassu Babu unter sich zu haben, daß man meinen möchte, ihre Seligkeit hinge davon ab, möglichst nahe dabei sein zu können und möglichst emsig den Trägern und Soldaten beim Transporte von Flinten und Gepäckless zu können.

Der alte Häuptling war einer jener Stammeshäupter gewesen, die Wissmann im Jahre 1886 zusammenries, um sie unter die politische Oberhoheit Kalambas zu stellen. Der alte Herr war nun schon recht klapprig und setzte mir mit tiesem Bedauern und unter häusigem Seufzen auseinander, daß es früher, als er jung war, doch viel schöner gewesen sei. Früher wären die Leute so sleißig für ihre Häuptlinge tätig gewesen. Heute täten sie alle gar nichts mehr, die Söhne, die Schwiegersöhne, die Stlaven und die freien Leute, alle täten nichts, alle wollten sie nur immer wie der Weiße in der Tipopa sahren.

O biederes uraltes Lied der Alten: "Als ich noch jung war!" Wie hätte ich auch ahnen können, daß man mir das in Afrika so häusig vorsingen würde, da ich doch dachte, daß es eine nordische Melodie sei, ein nordisches Liedchen der Großeltern, der Kassectanten, Kannegießer und summa summarum aller wür-

digen älteren Leute, die selbst von ihrer Jugend noch die beste Erinnerung aus den Zeiten ihrer beseeligenden Torheiten, die Erinnerung an ein edles Dasein, an glüdliche Verhältnisse und schnelleren Blutfreislauf bewahrt haben. Ach, ich habe das in Afrika noch gar jo oft gehört! Nachher kam ich zu den Baqua Aputu, die mir dasselbe Lied vorsangen, und wie viele alte Leute aus Angola, wie viele alte Leute Kalambas haben es mir dann in Luluaburg vorgesummt! "Alls ich noch jung war", das ist hier die Melodie, die sich auf diese Zeit wie auch auf das Zeitalter Kajfongos und Nabajfu Babus bezieht. Es geht durch das ganze Volk der Lulua das ausgeprägte Gefühl, daß es in jenen alten Zeiten hochgeschätzt und wert gehalten sei, daß es jest aber auf ein jämmerliches Niveau der etwas stumpssinnigen Rautschukarbeiterei heruntergedrückt sei. Es geht kein frischer Zug mehr durch dies Land. Heut kann sich kein Mensch mehr durch Mannestat und wahre Tüchtigkeit anders auszeichnen, als indem er in den Wald geht und Nautschuf schröpft. Die Zeit ist langweilig geworden, die Leute drängen zum Gelde, zum Reichtum, der hier in schlechten Baumwollenstoffen und Salzsäcken verkörpert ist. Man hat es nicht verstanden, die Schwungfraft dieses Volkes aufrecht zu erhalten, und so kommt es, daß sie mit einer gewissen Berechtigung die alte Melodie so sehr häufig vor sich hersummen.



Bausban der Bena Eulna: Butte und Dachfirft im Cichabadorie; die Butte verrat Riogne-, der Dachfirft Bakubaeinfluß.

Bei den Kabollo gab es reiche Arbeit für den Zeichner: Tätowierungen. Diese Reise brachte auf dem Gebiet ganz ungeheure Resultate, und die interessante Liniengruppierung, mit denen die alten Lulua ihre Köpfe zieren, konnten zu Dupenden in die Stizzenbücher eingetragen werden.

Unsere Leute hatten dieses neue Interessengebiet meiner forschenden Ethnoslogenseele gar bald herausgespürt und nun lief alles um die Wette, tätowierte alte Damen einzufangen: Bons, Polizisten und Träger. Durch freundliches Zureden machte ich Herrn Lemme die Sache höchst angenehm, gab zudem wieder ein möglichst gutes Beispiel, indem ich mit gleicher Emsigkeit der Mythensforschung nachging. Es ist wirklich erfreulich, was alles auf diese Weise einsgeheimst wurde.

Der Rückmarsch durch das Gebiet der Bakete förderte wieder andere Arbeitsbestrebungen. Es gelang, eine alte, selbständige Stilvariante herauszuschälen. Aber sonst war hier kein angenehmes Leben. Die Bakete zeichneten sich durch schwöde Habitaht, unliedenswürdigen Egoismus und durch erstaunliche Ungastlickkeit aus. Es ist sehr eigenartig zu beobachten, wie verschiedenartig diese Stämme troß ihrer engen Nachbarschaft sind. Der 21. November verschlechterte die Reisestimmung noch insofern, als er schweren Negen heranführte. Wir haben auf der Piangareise täglich Himmelswasser zu verzeichnen gehabt, und zwar meist am Morgen. An diesem Tage war es aber kein einsacher Afrikaregenguß mehr, sondern es wurde ein guter deutscher Dauerregen daraus; aber gewandert mußte sein, denn die Zeit drängte. Somit langten wir dem glücklich aufgeweicht am Lulua gegenüber der Station am Mittag dieses Tages an. Die letzte Reise im Zentralbecken war abgeschlossen. Ich konnte mich nunmehr mit ruhigem Bewußtsein dem Wandern nach Osten, dem Studium der Völker auf dem südsafrikanischen Hochplateau zuwenden.



Der Blick von Lulnaburg nach Norden über den fluß bin.

## Linundzwanzigstes Rapitel.

## Wissmanns Luluaburg.

Die Arbeiten am mittleren Raffai find abgeschloffen. Mit gutem Gewissen kann ich nunmehr diese Wegend verlassen und mich neuen Aufgaben zuwenden. Dadurch, daß ich die zunächst etwas unbeabsichtigte Reise in das Rioquegebiet durchführte, war ich auf neue Bahn gedrängt worden. Die Aufflärung, die ich in Mange hinsichtlich der Bassongo-Mino und der Mongo im großen Rongobogen erhalten hatte, ließ es mir weniger wünschenswert erscheinen, den Schwerpunkt meiner Tätigkeit und Forschung nach dem Norden zu verschieben, wie ich dies ursprünglich vor hatte. Anderseits hatte ich immer mehr von ethnologischen und religiösen Aberlieserungen aus dem Guden vernommen. Die eigenartige Moral, die mit dem Riambakultus in alten Zeiten verbunden war, beauspruchte im weitesten Umfang mein Interesse. 3ch mußte mir ferner jagen, daß das Ausgangszentrum, aus dem die alte Bakubakultur hervorgegangen sein müsse, so weit entfernt liegt, daß es nicht möglich sein könne, eine Auftlärung während dieser Reise zu erlangen. Endlich war es mir deutlich geworden, daß die heutigen Bassonge nichts anderes sein könnten als Balubaverwandte, und daß die Lubaverwandtschaft durch eine Reise nach dem Süden aufgeklärt werden könne. Im Süden wohnten auch die Pfahlbau-Bakete. Alles in allem also blieben viel mehr Anhaltspunkte für ersolgreiche Forschung in südlicher als in nördlicher Richtung.

Es ist vielleicht hier am Plate, nochmals auf die Eigenart der heutigen Forschung gegenüber den alten Vionierreisen einzugehen. Es handelte sich früher darum, vor allen Dingen eine allgemeine Übersicht über die Tatsachen

des gänzlich Unde kannten zu gewinnen. In alten Zeiten war deswegen die Energie der Wanderleitung und des Durchbruchs das Anzuerkennende. Heute liegen die Verhältnisse ganz anders. Unsere neue Aufgabe ist es, jo wie Nachtigal den Einzelheiten der Sonderforschung nachzugehen. Deshalb bezeichne ich auch Nachtigal als den Gründer der modernen Afrikaforschung. Wer von uns jetzt hinausgeht, um in diesem Lande reiche Neuntnisse einzuheimsen, der muß sich darüber flar sein, daß er sich wohl ein Programm machen fann, daß er aber dies Programm nicht als eine eiserne Schiene betrachten darf, auf der er dahimollt. Im modernen Afrikasorscherleben ift nicht die Energie des Durchbrechens, sondern die Durchsührung der Beobachtung und Abrundung der Erkenntnisse maßgebend. Bon Europa aus kann man nicht übersehen, wie man jolche Reisen, wie ich sie in Afrika unternahm, durchführen wird. Man fann nur sehen, wie sie zu beginnen sind. Die Erfenntnisse, die unter wegs gezeitigt werden, müssen darüber bestimmen, nach welcher Richtung der Schritt weiter zu lenken ist. Es gilt dies natürlich hauptsächlich für die Forschung des Ethnologen, in beschränttem Maße aber auch für den Geographen im weiteren Sinne, wenn es für diesen vielleicht auch leichter ist, bei den Entwürsen zu bleiben, die in Europa vorbereitet worden sind. Das Sichanpassen an die aufzuklärenden Verhältnisse ist demnach eine erstrebenswerte Beweglichkeit des Kührers.

Ich hatte schon, ehe ich zur Piangareise aufbrach, an den kommandierenden Rapitän Buffanno die Bitte übersandt, mir 200 Träger von Luluaburg aus



Wie die Belgier gewöhnlich reifen: In der Cipoja.

zuzusenden, und hoffte, bei meiner Rückfehr sie schon in Luebo vorzufinden. Das war aber nicht der Fall, und somit requirierte Herr Hubin, der Bertreter des Staates in Luebo, 40 Leute. Ich selber hatte jest 70 Mann im Dienst, und mit diesem Kontingent brach ich am 26. November auf. Die wichtigsten Lasten führte ich bei mir. Alles weitere blieb zunächst liegen und sollte von den Leuten aus Luluaburg geholt werden. Wir waren aber noch nicht weit gewandert, da kamen uns 100 von Kapitan Buffanno entsandte Leute entgegen, so daß an diesem Tage noch die ganze Rolonne mit allem Gepäck in Bewegung gebracht werden founte.

Etwas nach 7 Uhr brach ich auf. Herr Landbeck begleitete uns noch einige Schritte in den Wald bis auf das Plates au hinauf, und dann ging es im gewohnsten energischen Marschtempo dem Often

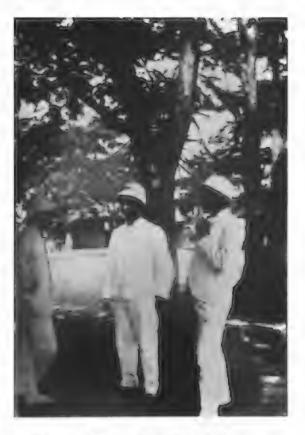

Unfere Gastfreunde in der Luluaburg: In der Mitte Rapitan Buffanno, links sein Idjutant, Centnant Suino und rechts der Leiter der Farm.

zu. Der Weg von Luebo nach Lussambo, den die Nautschukkolonnen der Nompanie und die Staatsbeamten jest gehen, ist ein wenig nördlich der Straße gelegen, die seinerzeit Ludwig Wolff eröffnet hat. Nur wenige Luluastämme wohnen heute noch an diesem Wege. Der Staat hat an zwei Punkten, nämlich bei Kalamma und bei Fariala, Batetelasöldlinge angesiedelt. Andere Ortschaften, wie Nakamba und viele Weiler in der Gegend von Napulumba, sind von südslichen Baluba gegründet worden, die, dem Hauptstrome des Verkehrs und Nautschukhandels folgend, vom Südosten aus in das Land gekommen sind. Bei Luluaburg endlich ist der ganze Stamm Jappu Japps (also Bassonge) angesiedelt worden. Demnach entrollt sich hier vor den Augen des Wanderers ein vielfältiges Völkerleben.

Den ersten Abend verbrachten wir in dem Dorse Tschisari bei Bena Lulua. Mancherlei hübsche Tätowierung wurde hier gezeichnet, und die Bassongeträger, welche Bussamo mir geschickt hatte, entpuppten sich als geschickte Geschichtenserzähler.

Am 27. November hielt ich eine große Parade ab. Ich verfügte nun über 230 Leute und stellte sest, daß in der letten Nacht schon einige in Luebo vom Staate gestellte Männer entslohen waren, Sklaven der Zappu Zapps, die

fürchteten, daß, wenn sie nach Luluaburg gingen, ihnen dort Unannehmlichfeiten bereitet werden könnten. Außerdem habe ich an diesem Tage das erste Palaver mit den Zappu-Zappträgern gehabt. Mit außerordentlicher Pünktlichkeit trat ein schöner Zug ihres Volkscharakters, Geschicklichkeit im Stehlen, hervor. Dann priigelte ein Zappu-Zappmann eine Frau meiner alten Leute durch, weil sie ihm nicht Biddia bereiten wollte. Es ist eine radaulustige und turbulente Gesellschaft. Wie ganz anders benehmen sich die stolzen Batetela, deren Niederlassungen ich passierte, und in deren Dorfe heute gelagert wird. Abends kommen die Batetela Farialas zu mir und erklären, daß zwei Enten gestohlen sind. Ich lasse alle meine Leute zusammenkommen und untersuche die Schulterfäcke. Es wird festgestellt, daß im ganzen eine Ente gekauft ist. Bei der Prüfung der vorhandenen Speisereste zeigen sich aber nicht weniger als elf Entenbeine. Angenommen, daß von der gekauften Ente zwei Beine noch vorhanden wären, ist doch damit unerlaubte Entenerwerbung erwiesen. Die Sache wird noch schlimmer, da sich herausstellt, daß die zwei Beine der gemausten Ente schon gegessen worden sind. Ich habe also lauter gestohlene Die Geschicklichkeit der Bajjonge im Stehlen ift ge-Entenbeine vor mir. radezu überraschend. Später habe ich fogar Gelegenheit gehabt, aus der Berborgenheit heraus jolche Diebereien selbst mit ansehen zu können. Die Bassonge machen es so: Zwei oder drei Leute hocken sich in der Nähe einer fleinen Hühner- oder Entengruppe nieder. Einer geht harmlos promenierend rund umber. Seine Unschuldsmiene läßt feinerlei Zweifel über seine Aufgabe zu, denn der Muffonge fieht eigentlich nur harmlos aus, wenn er etwas Schlechtes Die am Boden Hockenden werfen von ihrer Biddiamahlzeit kleine Broden den Tieren zu. Die Tiere kommen harmlos näher, ist eines nahe genug, jo genügt ein jehr geschickter Griff an die Rehle, ein furzes Herumschlenkern in der Luft — das Tier ist ohne jedes Geräusch getötet und wandert nun in den Sad. Die Diebesgenoffen verschwinden harmlos im Busch, um das Rupfen Wirklich anerkennenswert dabei ist, daß die Bassonge sich nicht vorzunehmen. gern mit schlechtem, magerem oder gar altem Weflügel abgeben, denn sie sagen mit Recht, daß alte Enten gar nicht gut schmeden. Sie suchen junge, schöne Tiere heraus. Die Raffiniertheit geht so weit, daß man es fast nicht glauben sollte. Als wir bei Randa-Randa lagerten, da haben meine guten Zappu-Zappträger mit ihren Biddias die etwas mageren Enten der Soldaten des Staates settgefüttert und sie dann erst zu sich genommen. Geradezu erstaunlich muß es tlingen, wenn ich im Gegensate hierzu berichte, daß in der Stadt von Lupungu, welche aus mehreren Riesendörfern zusammengesett ist, fast niemals ein Diebjtahl vorkommt — Notabene den eigenen Bolksgenoffen gegenüber —, jeder Durchreisende wird desto schlimmer geschröpft. Der Grund der Wohlerzogenheit ist der, daß die Leute zu der Überzeugung gekommen sind, eine starke Zauberfrast töte jeden, der in Lupungus Staat einen Diebstahl bei den Bolfsgenossen

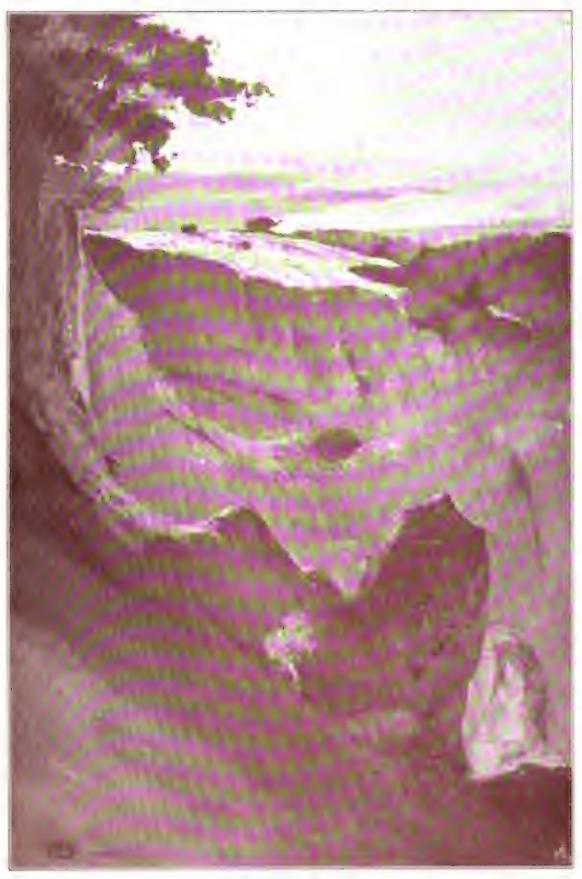

Cateriteinsturz

wage. Der praktische Reisende freut sich derartiger Winke. In Luluaburg erhielt ich Runde von diesem religiösen Respekt der Bassonge, und habe dann, da ich sah, daß auch meine Lasten diesen Leuten nicht heilig genug waren, deren Heiligkeit dadurch zu erwecken gewußt, daß ich dieselben mit in Salmiakgeist gelöstem rotem Ton bespritzte. Es ist sodann von den diebstreuen Bassonge nie mehr etwas aus einer Last gestohlen worden.

Der Morgen bes 28. November war vollständig verregnet. Da ich hier Gelegenheit hatte, mich mit den mir noch ziemlich unbekannten Batetela anzufreunden, schob ich den Abmarsch die zum Mittag auf und lenkte dann die Schritte der Kolonne nicht auf der üblichen, breiten Landstraße nach Südosten weiter, sondern marschierte direkt dem Osten zu. Der Grund hierfür war die Hoffnung, ein besseres Verständnis für bestimmte geographische Eigenarten der Region, in der ich mich besand, gewinnen zu können. Um letzten Marschtage waren wir mehrkach an eigentümlich tief eingeschnittenen Bodensenkungen vorübergekommen, wie sie seinerzeit Mueller im Luwvagebiet gefunden. Mein Vorgänger Wolf hatte seiner Sankurrukarte mehrkach "Einsenkungen" und "Kessel" eingetragen von 50 bis 100 Meter Tiese. Von den Bakuba hörte ich, daß derartige Vildungen auch am Nordrande ihres Gebietes, südlich des Sankurru in der Lubuddi-Region vorkämen. Es handelt sich hier also um eine Erscheinung, die nicht vereinzelt ist, sondern bestimmte Zusammenhänge mit dem Vodentupus in



Das Grab des Lentnant Bans Mueller, der 1884 bei dem Ban der Lulnaburg starb, in dem Justande, in dem Wissmann es den Offizieren des Kongostaates übergab. Nach Wissmanns Publikationen. Vergleiche damit die Casel XXIV, die zeigt, wie es aussah, als wir es wieder entdeckten.



D. M. Grott. gez.

Ein durch typische Sateriteinstürze durchbrochenes Sand.



D"M Groll gez

Etigge eines Cateritemfinges bei gariala

diesen Länderstrecken erraten läßt. war gesagt worden, daß, wenn ich mich etwas nach Nordosten wende, ich noch weitere und auffallendere GT" scheinungen ans treffen würde. Das envies sich als rich-Obenstehend tig. gebe ich eine Sfizze des Landes, welches wir an diesem Tage überichritten.

Zunächst möchte ich darauf hinweissen, daß die Darsstellung, die Wolf auf seiner Karte hat eintragen lassen, den Tatsachen nicht ganz entspricht. Zeder derartige Kessel ist

nämlich der Beginn, resp. die Burzel eines Tales. Es fließt stets ein Gewässer aus ihm heraus. Das hat Wolff übersehen. Die Kessel haben in dieser Gegend eine Tiese von etwa 80 bis 120 Meter. Die Wände sind absolut kahl. Es tritt überall der bräunlichtote Laterit zutage. In der Tiese des Kessels besindet sich eigentlich stets ein Sumps, ein Quellsumps oder eine Sumpswiese. Aus der Sumpswiese tritt das Bächlein ziemlich stark, bei etwa 40 om Tiese etwa einen halben Meter breit, hervor. Der Sumpswiese schließt sich längs des Baches immer Wald an. Vorherstehend habe ich die möglichst genaue Aufnahme eines derartigen Quellkessels wiedergegeben und hierunter den Querschnitt beigefügt. Man sieht, wie schröf die Wände hier einstürzen. Diese Quellkessel sind offenbar in Bewegung begriffen und ich konnte Einzelheiten der Bewegung hier, und später im Lubesu-Quellgebiet, beobsachten. Das Erdreich bricht hier und da schalens oder muschelsvrmig heraus.



Querschnitt des nebenstehend ffiggierten Sateriteinsturges.

Dann lagert sich unten der abgestürzte Boden an. An den Rändern dieses Einbruches bleiben zunächst Zinnen stehen, der obere Talrand bekommt dadurch das Aussehen eines Alceblattes. Man wandert von Zinne zu Zinne am Rande der muschelförmigen Buchtung entlang. Anders ist das Bild auf dem Boden solcher Ressel. Hier sind zwischen den Zinnen die Schuttablagerungen erhalten. Aus der Sumpfwiese schwemmt nun das Wasser den Schutt langsam das Tal Deshalb find diese Abslüsse keine klaren, sondern lehmgesättigte Wewässer. Die seitliche Mauer des Tales wird nun gesestigt durch den Pflanzen-Wo das Wasser fließt, da entwidelt sich an seinem Rande Buschwerk und Wald. Buschwerk und Wald kriechen an der Böschung empor. Wir haben es hier mit einer Erscheinung zu tun, die uns durch die Schilderung Richthofens aus China genügend bekannt geworden ist. Das, was hier vielleicht nicht unintereisant ist, beruht darin, daß die Abtragung des Geländes in ständigem Fortschreiten begriffen ist. Ich werde, wenn ich später Ahnliches von den Ländern östlich des Lubilasch Sankurru zu schildern habe, auf diese Dinge noch einmal einachen.



Schematische Darftellung eines für den stüdlichen Rand des Kongobeckens charakteristischen Lateriteinsturges.

Gegen Abend überschritten wir den Lulengela, stiegen die starke Talböschung, welche sämtliche Gewässer zwischen Lucbo und Luluaburg in unangenehmer Weise auszeichnet, empor, und ich befand mich in dem Dorfe Baqua Kabundu, einem Weiler eines Häuptlings mit Namen Kalamba.

Wir waren in einer sehr umfangreichen Ansiedelung angelangt. Nicht nur der Ort, auch die Menschen interessierten hier. In dem Dorse war ein schwarzer Lehrer der amerikanischen Mission ansässig, der eine große Halle ausgeführt hatte, unter der jeden Tag ein Morgengottesdienst und Schulunterricht abgehalten wurde. Ein außerordentliches Bildungsbedürfnis war, wie bei allen Luluavölkern, auffällig. Immerhin waren die Leute doch noch nicht so christlich,

daß sie nicht über einige wertvolle Legenden und alte Mythen versügten, und mit dem Christentum war auch nicht die alte Tätowierung wegzuwischen gewesen, welche dem Zeichner wieder Gelegenheit zur Tätigkeit bot. Bei solchem Stande der Dinge entschloß ich mich, einen Tag länger zu bleiben und die günstige Gelegenheit, ein abseits gelegenes, sich selbst überlassenes und ohne direkten, ständigen, äußeren Einsluß entwickles Christendorf zu beobachten, auszunutzen. Allerhand aus alter Zeit ward berichtet und niedergeschrieben. Der Häuptling selbst, der leider gleich am ersten Tage das Geschenk erhielt, war wohlbeschlagen und außerordentlich bettelhast. Er quälte mich den ganzen Tag, und hieraus ist wieder zu ersehen, daß man nie vor seinem Abmarsch das Gastgeschenk geben soll. Am 30. November gegen Mittag trasen wir in der Station Kapulumba ein, wo uns 1. die "Liede" eines alten deutschen Forschers, 2. ein siedens-würdiger Ugent (Herr Großmann), 3. die Diebereien der Zappu Zapps, 4. ein hübsches Fieder und 5. Tätowierungen und Mythen der Eingeborenen bis zum 2. Dezember in der nötigen Bewegung erhielten.

An diesem Tage, dem 2. Dezember, überschritten wir den Mujau und marschierten dann über die Hügel hin, erst zu dem Dorse Zappu Zapps und dann in die gute, alte Luluaburg.

Eine lange Palmenallee führt zu der alten Aulturstätte, der ältesten, die nach dem Maßstabe unseres europäischen Eingreisens das Kassaigebiet heute hat, empor. Gar oft erlebt man in Afrika das Gefühl der Enttäuschung. Vieles stellt sich der Reisende in seiner Phantasie anders vor, als es in Wahrheit dreinschaut. Und so tut er immmer am besten, sich auf etwas von vornherein vorzubereiten, was mindestens einer Enttäuschung gleichkommt. Um 2. Dezember

habe ich keine Enttäuschung erlebt. Ich habe das palmengeschmückte, grün eingehüllte Residenzlein oben auf der Hügelkuppe, so, wie ich es mir vorgestellt, liegen sehen. Und es ist wunderlich: war es die Nachwirkung der Briefe Hermann Wissmanns, war es die Folge des jahraus jahrein gehabten Vorahnens dieses Kennenlernens, die das mit sich brachte? Jedenfalls sühlte ich mich hier vom ersten Tage an heimisch. Sehr mag hierfür noch gesorgt haben, daß zum ersten Male, seit wir das Rassaibeden betreten hatten, hier eine "europäische Ansiedlung" erreicht war, in der der Kautschukhandel keine Rolle spielte. Auch in den belgischen Missionen spielt er eine sehr bedeutende Rolle. Es wurde dort sast noch mehr vom Rautschuk gesprochen als in den Faktoreien,

und in den amerikanischen Missionen waren wir nur stundenweise zu Besuch. hier nun lebten wir 16 Tage lang, jern von dem Kautschuktrubel der weißen und schwarzen Welt. Hier lebten wir zwischen Leuten, die sich alle Mühe gaben, uns das Leben angenehm und erfreulich zu gestalten. Auch in dieser Hinsicht war es gar nicht, als wenn wir in einer Station des doch immerhin fast belgischen Kongostaates angelangt wären. Chef dieser Gegend war der Kapitan Buffanno, ein feiner, italienischer Offizier, sein Abjutant der kleine Leutnant Suino, ebenfalls ein Italiener, und der Chef der Rinderzucht von Luluaburg ein Mann, dessen holländischer Inpus außerordentlich markant war. Sier lebte man sein Leben für sich. Hier gab es nicht nur verschiedenartig selbstgemachte schöne Mattaroni, hier gab es nicht nur jeden Tag frische Milch und frische Butter, frisches Obst und heitere Mienen — o, wie haben wir geschwelgt in diesen Luxusartikeln —, hier gab es fein Mißtrauen, das von vornherein in dem fremden Ankömmling etwas anderes wittert, als er barstellen will und wirklich ist.



Ethnologischer Besuch in Luluaburg: Ein Moëna Lulua tanzt uns den Maskenreigen vor.

So fühlte ich dem hier in Luluaburg zum ersten Male, wie eine gewisse Spannung von mir wich. Seitdem ich den Kuilu verlassen habe, habe ich eigentlich überall mit "Soupçons" zu rechnen gehabt. "Soupçons" bei den Eingeborenen, "Soupçons" bei den Beißen! Kein Mensch wollte glauben, daß wir einsache, harmlose Leute einer wissenschaftlichen Expedition sind. Jeder sah mich als etwas Besonderes an, als etwas Unangenehmes. Der eine für einen heimlichen Spion des Staates, der zweite für einen englischen Unterhändler, der dritte für einen geheimen Aufsichtsrat von deutscher Seite. D, wie mancher biedere Kautschukmann hat mich bei Seite genommen und mir zugeflüstert: "Na, na, sagen sie es mir mal ganz ruhig, was sie eigentlich im Lande wollen.



Bilder der Enbaeinwanderung: Großer Martt bei Euluaburg.

Sehen sie mal, sie müssen nicht glauben, daß ich das etwa nicht längst ahne!" Oder es klang mir auch wohl im kleinen Areise der begrenzten europäischen Taseln das taktlose Wort zu: "So harmlos, wie sie aussehen, sind sie nicht. Natürlich sührt sie noch irgend etwas anderes hierher." Sier unter den Italienem und "Luluabürgern", die nie so recht mit dem Kongostaat verwachsen sind, und die außerordentliches Verständnis sür meine Arbeitsbestrebungen hatten, hier wurde mir zum ersten Male klar, welch peinliche Situationen sich eigentlich immer eingestellt hatten, wenn ich mit den Weißen zusammengekommen war.

Es gab noch andere Gründe, die mir den Aufenthalt in Luluaburg so sehr lieb machten. An den alten Hausstellen konnte ich seststellen, wo Wissmanns Haus, wo sein Bulvermagazin gewesen, seine Bosten gelagert, seine Speiseräume gestanden hatten. Inzwischen war alles abgebrannt und neu auf-

gebaut, aber die Bäume auf dem Hofe sind noch dieselben, die einst Wissmann eingepstanzt hat. Eine ernste Aufgabe stand mir hier noch bevor. Unten am Lulua mußte ein treuer Kamerad der alten Expedition, der Leutnant Franz Mueller, begraben liegen. Als ich zum oberen Kassai gekommen und mit den Missionaren zusammengekommen war, hatte ich mich sogleich nach dem Zustande des Muellerschen Grabes erkundigt. Ich ahnte nicht, daß es überhaupt vergessen und verschollen war, und stellte meine Fragen eigentlich nur zu dem Zwecke, den Herrn Gelegenheit zu geben, das Grab ein wenig herrichten zu lassen, und so Veranlassung zur Ausübung stets willkommener Kourtoisse zu geben. Denn nach 20 Jahren waren wir hier die erste Deutsche Expedition; damals war dieser Offizier gestorben bei der Gründung der Luluaburg, er war das Opser dieser Gründung, denn das Fieber, dem er erlag, zog er sich



Bilder der Enbaeinwanderung: Marktigene.

bei der Überwachung des Lehmstichs zu. So war es naheliegend, daß die Wission, welche den Friedhof bei Luluaburg in Ordnung hält und die in ge-wissem Sinne uns auch verpflichtet war, ein wenig für ein erfreuliches Außeres des Grabes Sorge trüge.

Es war aber ganz anders. Allerdings hatte die belgische Mission einen Friedhof bei Luluaburg angelegt, aber das Grab eines Leutnants Mueller war nicht daselbst. Es war "vergessen"; es ist das um so mertwürdiger, als der Leiter dieser Mission, Herr Cambier, schon seit langen Jahren in diesen Ländern seine Tätigkeit ausübt und auch schon ausgeübt hat, als das Grab den Offizieren von Luluaburg noch bekannt und von ihnen gepslegt wurde. Da das Grab nun aber seitwärts des Nirchhoses, nämlich unten am Lulua gelegen ist, wurde es einsach "vergessen". Auf unsere Anregung hin wurde es gesucht; alle alten Leute Wissmans und Pogges kannten natürlich die Stelle, und so wurde es auch gesunden. Ein Maisseld war darüber angelegt worden. Wie anders hätte zum Beispiel die französische Nation in solchem Falle gehandelt! Ein Kamerad Leutnant Muellers, Dr Wolf, starb einige Jahre später auf französischem Kolonialboden Junerafrikas, im Hinterlande von Tahome. Us die Franzosen den Ort erreichten, begingen sie eine ehrende Feier. Sie halten, soviel ich weiß, diesen Plat hoch in Ehren. Dabei hatte Dr Wolf



Bilder der Lubaeinwanderung: Marktigene.

für die Franzosen nichts getan, Leutnant Mueller hatte aber jene Festung mitgebaut, die heute noch als der Mittelpunkt des Kassaibedens die Länder, dem Süden zu, beherrscht. Ich füge diesem Kapitel die Zeichnung bei, die in Wissmanns Publikation vom Grabe Muellers gegeben ist, und als Tasel reproduziere ich die Zeichnung, die der Zeichner in meinem Auftrage angesertigt und dem Bruder des Verstorbenen überreicht hat. Für den Fall, daß diese Stätte abermals "vergessen" werden sollte, bemerke ich, wie man am einsachsten den Platz wiedersindet. Das Grab ist in der Luftlinie ohne Berücksichtigung der magnetischen Abweichung auf 225 Grad von Luluaburg aus am linken User des Flusses zu suchen. Die Sandsteinselsen, die über ihm thronen, werden immer die Möglichkeit geben, es wieder zu sinden, und außerdem lebt die Erinnerung an diesen ersten weißen Verstorbenen unter der Eingeborenensbevölkerung lebhast fort.

Die alten Freunde meiner Vorgänger Pogge und Wissmann, nämlich Nalamba und seine Familie, sind nun längst von dannen gezogen, einige einer höheren, besseren Welt zu, andere auf dieser Erde, aber in eine Gegend, in der ihnen der Kongostaat und der Kautschukhandel nicht allzunahe sind. Wenn man Bissmann gegenüber auf das Kapitel Kalamba zu sprechen kam, so ergrimmte dieser gerechte Mann auss bitterste. Er machte der Kongoregierung den schweren Vorwurf, daß sie die "armen Baschilange" "insam" behandelt habe. Ich sehe davon ab, die Vorgänge dieser traurigen Vergangenheit hier



Das Grab des Centnant Franz Mueller.

zu wiederholen. Leider erfuhr ich auch von den Europäern nichts, was nicht geeignet gewesen wäre, die Ansichten Wissmanns zu bestätigen. Das Land im Süden, wo einst Sangula Meta ihre Reden gehalten hat, wo Ralamba den feierlichen Handgruß entbot und der Sausminister die Drafelpseise schmauchen ließ, die Gegend, wo der alternde Pogge seinen Gemüsegarten in größter Armlichkeit gebaut hatte, kam mir jest recht verwaist und vereinsamt vor, und an die alten Zeiten erinnerten mich unter ben Menschen eigentlich nur die Angolesen, die seinerzeit mit den deutschen Erpeditionen ins Land gekommen und sich hier niedergelassen hatten. Ich hatte beschlossen, diese alten Leute, in denen allen die Erinnerung an die großen Zeiten der Bergangenheit noch lebendig ist, zu beschenken, und so ließ ich sie denn eines Tages zujammen kommen und versammelte sie mit der Erlaubnis des Rommandanten Buffanno auf dem Hofe der Luluaburg. Da kam der alte Germano, dann Humba, Simao, Antonio, und wie sie alle heißen mögen. Einige, wie zum Beispiel Sumba, waren greisenhaft alt geworden. Andere, wie Simao, hatten sich wunderbar erhalten. Sie alle begrüßte ich nun mit einem freundlichen Mojo und jeder erhielt zur Erinnerung an die alten Zeiten eine hübsche wertvolle Gabe. Ich wollte ihnen so zeigen, daß die Söhne Rabassu Babus, daß die Deutschen noch der Taten gedenken, die mit ihrer Hilfe ausgeführt worden jind. Ich entbot ihnen ein Mojo, das mir selber etwas mehr zu Herzen ging, als es sich für einen Ufrikaforscher schickt. Mit den letten Briefen von da-



Bilder der Enbaeinwanderung: Marftigene.

heim hatte ich die Nachricht erhalten, daß Hermann Bissmann, der väterliche Freund meiner Expedition und mein Vorgänger, verstorben sei. Um die deutsche Kassaierpeditionen ist es eine eigene Sache. Als seinerzeit Wissmann die zweite Kassaierpedition über die Küstenstufe Afrikas in das Juland führte, da begegnete ihm sein aus dem Innern zurücksehrender Lehrer und Vorgänger Pogge. Und der starb wenige Tage nachher. Als ich die dritte Kassaierpedition den Strom hinaufsührte, da starb der Leiter der vorigen, Hermann Wissmann.

Ich sagte das den Leuten, und es wurde manches Auge seucht. Es ist gar nicht zu glauben, wie sest eingegraben in das Herz dieser Bölker die Erinnerung an diese beiden großen Leute, Pogge und Wissmann, lebt. Es ist nicht nur die Erinnerung an die Zeit "Als wir noch jung waren", die solche seste Anhängelichkeit erklärt, sondern es ist auch die Tatsache nicht genug zu betonen, daß es seitdem in diesem Teile Afrikas nicht Leute gegeben hat, die als treue Freunde der Eingeborenen und gleichzeitig als ihre ernsten Mahnherren und Lehrer so ungemeinen Einfluß gehabt haben, wie Pogge und Wissmann.

Ich wunderte nich nicht darüber, daß nun allerhand Wünsche laut wurden. Soweit es in meiner Macht stand, gab ich ihnen nach. Aber der eindringslichsten Bitte, es möge doch wieder ein Kabassu Babu ins Land kommen, der konnte ich nicht willsahren. Ich vertröstete auf spätere Zeiten und erinnerte daran, daß die Leute ja hier selbst glauben, die guten und großen Altvorderen würden wiederkehren und größeren Segen ins Land bringen. Ich erinnerte daran, daß auch in der christlichen Religion ein derartiger Satz sei, und daß die ganze Menschheit dadurch zur Araft und zur Tüchtigkeit angehalten werde, daß sie die Hosssung auf eine bessere Jukunst nicht verliert. Wer sich unter meinen Lesern etwa einbildet, daß der Eingeborene dieser Länder den Sinn solcher Worte nicht versteht, der irrt sich sehr. In diesem Land lebte ich in einer Zentrale der Intelligenz, unter Bauernvölkern, welche in ihren Mußestunden größeren und freieren Gedankengängen nachhängen, als der Europäer im allzgemeinen annimmt. In dem Werke der Ethnographie dieser Löller habe ich gar manchen Beleg dasür zu bringen.

Die alten Leute gingen bei mir aus und ein. Es war ein ständiger Wechsel von Besuchern auf meiner Veranda. Gar bald hatten die Angolaleute wahrgenommen, daß es sich unter dem ethnologischen Zepter der D. J. A. F. E. ganz gut leben lasse, und so meldeten sich dann nach und nach eine ganze Menge neuer Hilfsträste zur Mitarbeiterschaft im Süden an. Vor allen Dingen trat der alte Simao mit vier Angolesen wieder in meinen Dienst. Simao hat die Erpedition dann zu Ende die zum Sankurru mitgemacht und sich als ein



Bilder der gubaeinwanderung: Marfifgene.

außerorbentlich treuer Mitarbeiter erwiesen, dem ich ganz schwierige Aufgaben anvertrauen konnte.

Wunderliche Erfahrungen machte ich mit der belgischen Mission. Ich hatte keine Veranlassung, in der auf dem Boden des alten Mukenge gegründeten Wijfionsstation meinen Besuch zu machen. Die Mission hatte-sich in ungehöriger und taktloser Weise in Bena Makima in unsere Angelegenheiten gemischt und jo die Freundschaftsdienste, welche ich ihr erweisen konnte, in eigenartiger Form erwidert. Mich den Herren hier wieder nähern, wollte ich um so weniger, als ich unterwegs, im Laufe der Zeit, nachgerade soviel Spuren einer nicht ganz würdigen Missionshaltung wahrgenommen hatte, daß mir eine abermalige Zusammenkunft nicht angenehm war. Besonders verletzte mich und andere, daß Herr Cambier, nachdem wir zusammen in Bena Makima gewesen waren, nach Luluaburg abmarschiert war, und auf dem Marsche acht Frauen, welche in das Missionsgebiet gehörten, eingefangen und an langer Nette mit nach Haus genommen hatte. Die Mission in Luluaburg genießt nämlich Borrechte, die mit ihrer kulturellen Stellung nicht gang in Einklang zu bringen sind. Der Staat hat in seinem Ariege gegen die Araber größere Mengen von Sklaven befreit und deren einen Teil der Mission von Luluaburg zugewiesen. Die Leute dürfen nun ihre neue Heimstätte nicht verlassen und sind so des Rechtes der Freizügigkeit beraubt. wähnten Frauen hatten sich keine andere Schuld zugezogen, als daß es ihnen nicht mehr gefiel. Sie waren fortgegangen, und nun fing sie Herr Cambier wieder ein und führte fie an der Strippe nach Hause zurück. Das haben mir die Herren von Luebo bestätigt. Ein solches Verfahren kann ich unmöglich als der Stellung einer Mission entsprechend billigen. Es grenzt das an eine bessere Haussflaverei. Einen ähnlichen Fall sollte ich jett selbst erleben. In Luebo waren zwei Leute, Mukengeschi und Kabongo, Sklaven des Häuptlings Kajembua Mompolo, in meinen Dienst getreten. Sie wollten mich auf der ganzen Reise bis zum Sankurru begleiten. Die beiden Leute verschwanden hier in Luluaburg. Auf meine Nachforschung hin ersuhr ich nun, daß ihr Häuptling sie im Auftrage der Mission zurückehalte. Dieser Kajembe ist nämlich ein Angestellter der Mission. Ich ließ darauf die Leute fragen, ob sie ferner in meinem Dienste bleiben wollten. Als sie dies bejahten, ließ ich auch den Häuptling Kajembe kommen, und am 19. Dezember kaufte ich die beiden Leute von ihm frei. Ich erkundigte mich zu diesem Zwecke nach dem Preise, der bei solchem Freikauf üblich sei. Herr Buffanno gab mir die gewünschte Auskunft. Die beiden Leute nahmen noch ihren Lohn entgegen und wurden von Rajembe — von dannen gebracht! Darauf beschwerte ich mich natürlich bei dem hiesigen Oberhaupte der Regierung, Herrn Buffanno, und dieser beschritt den Weg der Klage gegen Rajembe. Da mischte sich der Herr Cambier ein. und es zeigte sich, daß nicht Kajembe, sondern die Mission mir die Leute

vorenthielt, die mir gegenüber erklärt hatten, mich gerne weiter zu begleiten, und die ich frei gekauft hatte. Herr Cambier zog sich aus der Affäre, indem er erklärte, meine Leute wären nicht entsprechend den Vorschriften des Staates engagiert. Da ich nun über die Form der Anwerbung eine Übereinkunft mit



Bilder der Enbacinmanderung: Marftigene.

dem Gonverneur getroffen hatte, jo war dieser Emspruch hinfällig. Es blieb also die Tatsache bestehen, daß die Mission eine Freiheitsvergewaltigung ihrer Leute nicht nur im einzelnen Falle, sondern prinzipiell durchführt.

Aber eine unglaubliche Geschichte leistete sich Herr Cambier in seinem Arger darüber, daß ich mich jemer Bevornundung des Landes und der Leute nicht fügte. Es of hier im Rongostaate vorgeschrieben, daß jedes Gewehr vom Staate marfiert und numeriert wird, und daß niemand ein Gewehr tragen darf, welches nicht entsprechend eingetragen ist, wenn der Träger nicht eine spezielle Genehmigung aufzuweisen hat. Mir war nun seinerzeit ichon in Europa auf dem Umwege der Verhandlungen zwischen der Raiserlich Deutschen Gesandtschaft in Brüssel und der Regierung des Nongostaates die Mitteilung zugestellt worden, ich könne für meine Expedition so viele Gewehre mitnehmen, als ich wolle. Ich hatte von der Königlich Preußischen Keldzeugmeisterei 20 Büchsen für unsere Leute erhalten und diese Zahl bei meiner Anfunft in Boma auch sachgemäß angegeben. Die Waffen selbst kamen nach mir an, einige Monate später mit ber "Lübed". Beim Zollamte hatte ich den Auftrag hinterlassen, die betreffende Riste in Empfang zu nehmen, zu öffnen und die Gewehre zu stempeln. Das Zollamt hatte dieses unterlassen, und jo trugen die 20 Zägerbüchsen feine Rummern. Späterhin habe ich feststellen laffen, daß ich hieran teine Schuld trüge.

Nun trat in Luluaburg ein Mann in meinen Dienst, der sich als alten Soldaten ausgab. Er hieß Tambue, machte einen sehr guten Eindruck und wurde mir

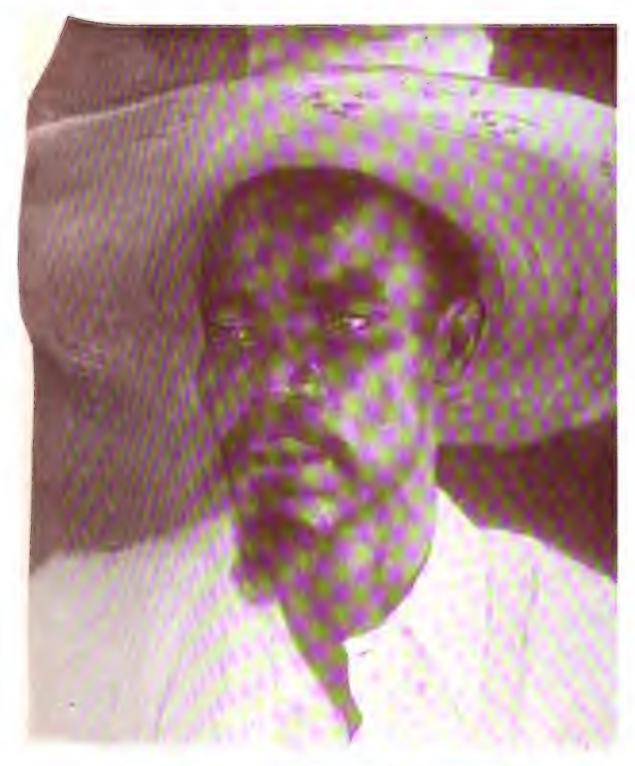

Simao, ein Veteran der Deutschen forschungserpeditionen.

allgemein sehr gelobt. Er wurde also engagiert. Einige Tage, nachdem er eingetreten war, erzählte er mir, daß in der Gegend nach Süden zu ein Häuptling einen sehr schönen geschnitzten Elfenbeinzahn besitze. Da mir dies ein Novum im Kulturbesit des hiesigen Landes war, jo beauftragte ich Tambue, zu dem Besitzer zu gehen und ihn zum Herbeibringen des Stückes zu bewegen. Tambue nahm, ohne mich zu fragen, von der Beranda ein Gewehr fort und ging damit ab. Er glaubte ganz entschieden damit nichts Böses zu tun, handelte aber gegen meinen Willen, denn seitdem ich die Schwierigkeiten bei Bena Makima gehabt hatte, gestattete ich den Leuten nicht mehr, mit den Gewehren fort zu gehen, wenn ich sie nicht begleitete. Tambue ging also von dannen und fam nicht wieder. Dagegen hörte ich wenige Stunden später, daß herr Cambier Tambue getroffen, ihn in die Station mitgenommen und gefangen gesetzt habe. Ich beschwerte mich sofort bei Herrn Buffanno. Herr Buffanno verlangte das Gewehr zurück und die Freilassung des Tambue. Herr Cambier brachte personlich das Gewehr zu Herrn Buffanno und erklärte, der Staat verbiete seinen Leuten Gewehre zu tragen, die nicht markiert wären, und somit musse er beanspruchen, daß dies anderen Leuten gegenüber auch geschehe. Man sieht, welche Rechte diese Mission dem Staate gegenüber sich herausnimmt, und wie



Bilder der Enbaeinwanderung: Marftigene.

sie im Lande das Zepter zu schwingen sucht. Man stelle sich vor, was sich ereignen würde, wenn in einer französischen, englischen oder deutschen Kolonie Privatleute wagen würden, nolens volens und ohne Veranlassung einen Mann gesangen zu nehmen, der auf diese Weise ein Gebot des Staates nicht innehält. Es ist aber eben der Ton dieser Mission, die die Leute gesangen nimmt,

wie es ihr paßt, die die Freizügigseit absperrt, die den Eingeborenen gegenüber nicht ein wohlwollendes, erzieherisches, sondern ein gewalttätiges Herrschertegiment führt. Es verdient betont zu werden, daß die Mission mit Hilfe der Leute, die unter ihre "Obhut" gestellt sind, ihr tägliches Brot verdient. Sie legt mit ihnen Kasseepflanzungen an und leiht sie als Träger an die Kompanie aus, wobei sie ein hübsches Stück Geld verdient.

Wieder eine andere Art des Berkehrs ward Sitte zwischen den Baisonge Jappu Japps und uns. Der Fürst Jappu Japp selbst war abwesend. Er hatte mir sagen lassen, ein eiliger Marsch zwinge ihn, nach Galikoko zu gehen, wo zu viele seiner Leute hingezogen wären, die er nun zurückholen wolle. Wie eilig dies vor sich ging, geht daraus hervor, daß er sich jett schon drei Wochen auf dem Hinmarsche befand, auf einem Wege, den er, wenn er wollte, in secks Tagen zurücklegen konnte. Daß die Kolonne sich so langsam vorwärts schob, war aber auch kein Wunder. Der Fürst hatte zu diesem Spaziergange eine Eskorte von



Bilder der Enbaeinwanderung: Marftigene.

etwa 100 Damen für seinen Privatgebrauch, und außerdem sämtliche Minister und noch verschiedene 100 Leute mitgenommen. Es war alles dahin transportiert worden, was zu seiner versönlichen Ausstattung gehörte. Und Zappu Zapp war reich. Nun lag die große Stadt auf den Hügeln gegenüber Luluaburg etwas einsam und öde da. Immerhin lohnte sich doch ein mehrmaliger Spaziergang durch die Straßen und vor allen Dingen eine Besichtigung des "Palastes". Um einen langen Hof waren Wohnhäuser angelegt, deren Längsmauern wohl über 100 Meter maßen. Hallen und Veranden wechselten miteinander ab. Augenblicklich waren diese weiten Käumlichkeiten nur von wenigen Frauen, meist älteren Tamen, und einer Unzahl kleiner Kinder bewohnt. Die Bevölserung benahm sich recht liebenswürdig. Mancherlei Kenntnis in Tuschimuni und auch einiges interessante Gerät konnte eingeheimst werden.

Von den Bena Lulua sah ich bei Luluaburg wenig. Eine wahre Unzahl von Baluba ist ins Land eingewandert und drängt die kleinen Lulua langsam beiseite. Auch bei den großen Märkten, die hier vor den Toren der Feste alle paar Tage abgehalten werden, sieht man nur wenig von den Alteingeborenen

des Landes. Es sind zum größten Teile Baluba und Bassonge, welche ihre Nahrungsmittel, die Erzeugnisse von Fischsang und Gartenbau, von Töpferei, Norb- und Mattenslechterei hier anbieten. Ich füge diesem Kapitel als Illustration Szenen solcher Balubamärkte bei, die mir von meinem liebenswürdigen Freunde Hubin zu diesem Zwecke überlassen worden sind.

Im Fluge geht die Zeit vorüber. Es war ein so behagliches Leben, eine so ungestört dahingleitende Tätigkeit, ein so erfrischender Verkehrston, daß wir es recht bedauerten, als der Tag unseres Abmarsches, der 18. Dezember, immer näher und näher heranrückte. Ich hatte die Kisten mit Sammlungen, die jest zurückgehen konnten, gepackt. Sie wurden auf der großen Heerstraße nach Luisambo befördert. Meine Tagebücher waren ins reine übertragen, die notwendigen Studien dieser Wegend vollendet. Allerdings konnte ber Rapitan Buffanno infolge der Abwesenheit des Kürsten Zappu Zapp mir nicht so schnell. wie er wohl selbst wollte, Träger besorgen. Ich brauchte ja jest für den Marsch nach Süben eine große Anzahl Leute. Immerhin bestiegen wir doch am 18. Dezember nachmittags die beiden Ochsen, die uns geliehen waren, und ritten aus dem Tore der alten liebenswürdigen Burg hinaus. Der größte Teil des Gepäds verblieb unter der Obhut der neu eingetroffenen Expeditionsmitglieder, der alten Leute aus Angola, die ichon von Bogge und Wissmann geschult waren, so daß ich mich unbedingt auf sie verlassen konnte.

Der Kapitan Buffanno begleitete uns noch ein gutes Stud weit.



Uns dem Lande der Pfahlbauern: Baus in Mukabang.

## Zweiundzwanzigstes Rapitel. Im Lande der Pfahlbauern.

Am Nachmittag des 18. Dezembers begann der Marsch nach dem Süden. Die Süderisen der deutschen Expeditionen waren bislang nicht vom Glücke beschünftigt gewesen. Im Jahre 1884 wurde Wissmanns Geograph, der damalige Leutnant und spätere Gouverneur von Südwestfrika von François, von den Baqua Namoka zur Umkehr gezwungen. Als ein halbes Jahr später Wissmann selbst den Marsch nach Südosten unternahm, mußte er sich am Buschimai zur Umkehr entschließen, weil die Baluba seindlich gesinnt waren. Bom Süden her waren Dr Pogge und Dr Buchner in das Land der Kalunda zum Muata Jamvo vorgedrungen. Die Strecke, die zwischen dem nördlichen Luluagebiet und der Jamvo Residenz lag, also das Gebiet zwischen dem 6. und 8. Grad südlicher Breite, war unbekannt geblieben. In der Hauptstadt des größen Lundasürsten hatte Pogge gehort, daß in diesem Lande ungezügelte und wilde Stämme antalig seien, mit denen auch die Heere des Jamvo nicht sertig zu werden wußten. In sabrtichen Kriegen zog der Kerrscher selbst gegen diese Stämme: Kaniota,

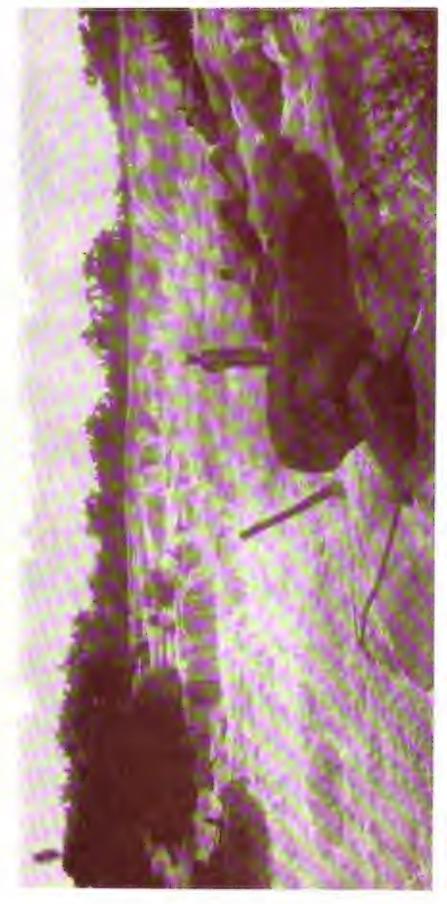

Der zerdinand von Richthofen-Zall, vom Cor aus gesehen.

Tukongo, Babinschi, Bakete und Mauanda, zu Felde. In der Gegend von Luluaburg sowohl wie im Süden hörten die deutschen Forscher Berichte von außerordentlichen Absonderlchkeiten in Gesinnung und Lebenssührung dieser Leute. So versteht es sich von selbst, daß das Aussuchen dieser Gebiete etwas sehr Reizvolles für mich hatte.

Noch aussichtsreicher ward die Sache dadurch, daß ich bei Mai Munene noch weitere Nachrichten von den Bewohnern dieses Landstriches erhielt. Das Gerücht ging, Kalamba habe sich die Herrschaft über die im Lande zwischen Lulua und Kassai wohnhaften Bakete-Stämme angeeignet. Die Bakete sollten Pfahlbauern sein, und die Kanioka in eigenartigen, mächtigen Doppelhäusern wohnen. Daß hier ein hochinteressantes Bölkerleben heimisch sei, war somit so gut wie erwiesen. Von einigen Kanioka, die der Strudel der Völkerwanderungen nach dem Norden gedrängt hatte, erhielt ich genügende Ausstlärung,



Erfie Blüten der Kultur: Der reich und ichon gefleidete Baupling der Diojo.

Frobentus, Rongo.

um erkennen zu können, daß hier noch mancherlei alte Historien und Tradistionen zu gewinnen seien. Ich mußte mir sagen, daß die Lubawanderung nur an einem sehr starken Bölkerfelsen Halt machen konnte, und daß ich so darauf rechnen konnte, hier, wenn auch nicht auf primitive, so doch auf altertümliche Zustände zu stoßen.

Leider war aber, wie gesagt, das Gerücht der Unbändigkeit der Eingeborenen auf den seitwärts der Kompaniestraße gelegenen Gebieten ein 10 ausge= sprochenes und verbreitetes, daß unter den Leuten eine große Furcht herrschte. Zwar gab es eine weiter im Diten gelegene Straße nach bem Süben, die gur Baketestation führte. Aber ich strebte ja immer danady, nach Möglichkeit jest eigene Wege zu gehen, da mich die Ersahrung gelehrt hatte, daß ich hier die größten und wertvollsten Erfolge erzielen founte. So beschloß ich denn, am Gestade des Lulua dirett nach Süden zu marschieren und den Umweg über Tichitadi zu vermeiden. Schnell marichieren konnte ich anfangs allerdings nicht, denn ich verfügte nur über die Hälfte der notwendigen Träger.

Das Material, das mir zunächst Kapitän Buffanno besorgt hatte, war nicht gerade das beste. Da der Fürst Zappu-Zapp immer noch auf Reisen war, war es nicht möglich, die freien Bassonge zu bewegen, die Expedition in das gefährliche Baketegebiet mitzumachen, und so erhielt ich nur Sklaven. Dieses Sklaven-material wurde nicht einmal von seinen Eingeborenenherren freiwillig entsandt, sondern es war requiriert, d. h. die Zurverfügungstellung hatte nur stattgefunden auf die Forderung des Staates hin, und sie war nur erreicht worden, weil ich im allgemeinen einen etwas höheren Lohn zahlte, als hier üblich ist. Um mich der Notwendigkeit zu entheben, die sich nun abspielenden, äußeren kleinen Schwierigkeiten zu schildern, mag ein Auszug aus dem Tagebuche Aussche



Der ferdinand von Richthofen-fall.

nahme finden, aus dessen abgerissener Sprache das Leidwesen dieses Zustandes vielleicht deutlicher redet, als aus langen Lamentationen.

- 18. Dezember 1905. 3 Uhr Abmarsch mit etwa 100 Leuten. 5 Uhr Marsch durch die Missionsstation St. Joseph. 7 Uhr 20 Min. Ankunst in Kanova bei den Bena Tschikotte. Abends Regen.
- 19. Dezember 1905. 7 Uhr 20 Min. Abmarsch. 9 Uhr 25 Min. bis 11 Uhr 58 Min. Frühstückspause bei den Baqua Diojo, einige hübsche Tätowierungen. 12 Uhr 40 Min. Lager im Dorfe Kaputu der Bena Ngojo. Simao mit den Trägern Zappus ist noch nicht angekommen. Nachmittags Streit mit den Leuten wegen der Gesährlichkeit der Bakete. Einige Bassongosklaven desertieren. Drei werden wieder eingefangen.

20. Dezember 1905. 7 Uhr 2 Min. Abmarsch. 8 Uhr 58 Min Ankunft bei Tschiniama, Dorf der Baqua Moasa. Die Leute Zappu-Zapps kommen nicht, drei Baluba desertieren. Mittags schwerer Regen.

21. Dezember 1905. Warte vergebens auf die Träger des Staates, fünf alte Leute entsweichen. Es regnet. Wir steigen zum Wasserfall, wo die ersten Aufnahmen gemacht werden. Ich verlege mein Lager von Tschinisama zu Katende. Katende ist der Sohn jenes Häuptlings, den Wissmann 1884 mit Krieg überzogen hatte. Der Sohn ist den Kabassu-Babus sehr wohlgesinnt.

22. Dezember 1905. Die ersten 50 Träger kommen, bringen Briefe und Sendungen aus Europa mit. Suchen den Richtshofenfall auf und vollenden die Aufnahme. Packen Verschiedenes um und ordnen alles zum Absmarsch.

23. Dezember 1905. Weitere

60 Träger aus Luluaburg kommen, zehn Leute sind entwichen. In der vorigen Nacht sind fünf Leute der ersten Staatskolonne mit zwei Trägern aus Luebo fortgelausen. Ich werbe im Dorfe Katendes 15 junge Burschen an. Mittags zwei Schlangenbisse. Die Verwunz deten werden, als ich gegen Mittag abmarschiere, getragen. Im ersten Dorse spielt sich schon eine allges

meine Obstruktionsszene der Träger aus Luluaburg ab. 20 von ihnen



von den mit fliegendem Waffer bedeckten gelsplatten aus über den gall i mit seinen Resseln und Cerraffen auf das Baum-Rap. Bilber vom Richthofenfall:

rennen fort. Die 20 Polizisten jagen hinterher. Bis zum Abend sind acht wieder eingesangen. Im Dorse Kassenge zwei neue Obstruktionsszenen. Die Lasten einiger Leute werden zusammengebunden. Beim Überschreiten des Luphanga fällt der Kosser des Zeichners wieder ins Wasser. Ebenso vier andere Lasten.



Bilder vom Richthofenfall: 2. Blick vom Oftpfeiler des Cores aus auf Terrafie 2 und Reffel 1. Photographische Aufnahme.

Im Trubel entweichen zwei Leute. Lagere um 144 Uhr bei Majanda, Dorf der Bena Rabondo. Die Leute werden mit zwei Löffeln Salz in Seligkeit versetzt. Mache selbst beimlich einen Marschiergang zum Lulua, um die

Alberfahrtsmöglichfeit zu prüfen. Sehe ein, daß, wenn ich auf dieser Seite weiter marschiere, mir noch alle Leute ausreißen werden. Wäuß also den Lua zwischen uns und die Rückftraße bringen. Abends Regen.

24. Dezember 1905, Breche 6 Uhr 56 Min. auf und marichiere zum



Bilder vom Richthofenfall: 3. Derfelbe Blick wie auf obigem Bilde, gemalt vom Seichner der Erpedition.

Lulua. Majanda behauptet, keine Boote zu haben. Polizisten sinden eins auf. Gehe im ersten Boote hinüber. Hole den Häuptling Tschibaboa herbei. Vier weitere Boote werden aufgetrieben. Lemme überwacht andere Seite. Ich nehme in Empfang. Fünf Leute entweichen dabei. Als alles übergesett ist, erfahren die Leute, daß wir heute noch die Bakete erreichen, daß der Rüchweg nun abgesschnitten ist, daß im ersten Baketedorf in Gabuluku 3000 Gewehre vorhanden sind; es gibt große Angstizenen, eine ganze Gesellschaft fängt an zu weinen. Requiriere dann mit Tschibaboa 40 Träger. Tschibaboa führt uns ins Inland. Vorsichtschalber lasse am Lulua einen Posten zurück, um etwa entweichende Leute eins



Bilder vom Richthofenfall: 4. Blick vom Mangrovenufer in das "alte flußbett" hinein.

zusangen. Nach einer halben Stunde merke ich, daß Tschibaboa ums einen falschen Weg und nicht zu Bakete, sondern zu Bena Lulua sühren will. Ich zwinge Tschibaboa, ums den richtigen Weg zu zeigen. Im Busch raubt einer von Tschibaboas Leuten einer Frau ihren Tragkorb mit all ihrem Besitztum. Tschibaboa versucht nochmals, einen falschen Weg einzuschlagen. Nehme ihn an die Leine. Der Marsch über herrliches, welliges Land mit mächtigen Felspartien, ermöglicht weite Ausblice. 12 Uhr liegen alle Leute. Ich lasse Lagerseuer anzünden und zwölf Polizisten ringsherum patroullieren. Marschiere selbst mit acht Polizisten im Eilmarsch voraus. 3 Uhr im Grenzwalde. Im Gebüsch liegen die Baketeposten. Ein Polizist will aus Angst schießen, betommt schleusnisst eine Ohrseige. Die Bakete sind sehr erstaunt. Ich gehe ihnen entgegen,

fie sind sosort freundlich. Es ist ein wundervolles Dorf im Felsengelände. Halte ein Mojo, 100 Bakete machen sich jubelnd auf, unseren Leuten entgegen zu kausen und das Gepäck zu bringen. Um 5 Uhr ist alles angekommen. Unsere Leute sind sehr erstaunt über die Liebenswürdigkeit der Bakete. Ein Plastegen. Lasse allen Leuten doppelte Extrarationen verteilen. Bereite würdig den Heiligen Ibend vor. Es gibt Spanserkel und eine halbe Flasche Cham-



Die feljenlandichaften am oberen Lulua: Derwitterter Maturobelist bei Djoffa.

pagner. Die Leute tanzen vor Jubel um große Feuer.

25. Dezember 1905. Bleibe heute in aller Behaalichkeit liegen und feiere. Von allen Seiten strömen Bafete herbei, um uns zu Zwei Tagejehen. märjche bon hier wohnen andere Bafete in Pfahldörfern. Die sollen sehr unangenehm sein. Unsere Leute bekommen wieder Angst.

26. Tezember 1905. Vier Leute nachts entwichen. Refruticrung hier sehr schwierig. 6 Uhr 51 Min. Ubmarsch. Passage über den Lusidi außerordentlich gefährlich. Fluß sehr tief und reißend. Ich springe

ins Wasser und seuere zum Brückenbau an. Reitstiere versinken fast im Moor. Landem. 12 Uhr 11 Min. Lager im Dorse Matama der Baqua-Kanioka. Matama ist der Sohn Mona Tendas, der François seinerzeit Schwierig-keiten bereitete. Sind seitdem nach Süden und hierher verdrängt worden. Abends Gewitterregen.

27. Dezember 1905. Marsch von 6 Uhr 36 Min. an über weite Savannen und teilweise stark ausgebildete hochmovrartige Sumpsböschungen. Wieder neue Obstruktionen. Marschiere voraus über die Grenze der Bena Lulua. Der sehr

sumpfige Talübergang von einhalb Kilometer erfordert eine Stunde. Dann am Sumpf das erste große Pfahldorf. Erst sind alle Bakuba entflohen. Kommen zurück und nun herrscht friedliche Stimmung. Plötzlich ein wilder Ruf! Alle Bakete fliehen und kommen dann mit Flinten wieder. Einer unserer Reitstiere ist im Woore ertrunken, und die Bakete glauben, daß ich sie zur Rechenschaft ziehen will. Nach langer Verhandlung Frieden wieder hergestellt.

28. Dezember 1906. Bleibe heute im Pfahldorfe Mukabang liegen. Der Ochse ist aufgesischt und wird verteilt. Großer Jubel unter den Bakete, denen ich Fleisch zuerteilen lasse. Verbringen den Tag mit Studium, Zeichnen, Ordnen und Erkundigungen über weiteren Weg. Unter den Eingeborenen große



Die Felsenlandschaften am oberen Lulua: Die Vorstadt von Gabuluku I zwischen den Maturpyramiden.

Aufregung, weil im Norden ein Weißer die Station bestohlen hat. Für uns sehr unangenehm.

29. Dezember 1905. Abmarsch 6 Uhr 23 Min. Ankunft im Lager bei Luku 12 Uhr 50 Min. Marsch durch viel Sümpse und Wälder. Sind nun wieder am Lulua angelangt, und ich beschließe, von nun an nach Osten zu gehen.

Es würde den Leser ermüden, wenn ich in dieser Weise fortsahren würde. Ich beschränke mich deshalb im nachsolgenden darauf, die notwendigsten Angaben über die geographische Beschaffenheit des Landes, die Forschungsgeschichte und über den Verkehr zu bringen. Im vorstehenden Abschnitt ist der Marschnach dem Süden im Luluagelände stizziert. Es solgte nun die Wanderung dem Diten zu durch das Land der Psahlbau-Bakete bis in das Gebiet von Kanda-



Westlicher Teil des Blickes über den Kullu oder Kulli. (b-A.)

Kanda, also in das Kaniokaland. Ehe ich aber die Erfahrungen dieser weiteren Wanderungen schildere, möchte ich der geographischen Eigenart zwischen Luluaburg und den Kanioka einige Worte widmen.

Zunächst der Lulua. Der Fluß fließt in mehr oder weniger starken Windungen dem Norden zu. Bekanntlich gleitet er bei Luluaburg, also da, wo er sich nach Westen wendet, über den Françoisfall. Aber auch oberhalb dieser Stelle, mit der das steinige, vielsach von Felsblöcken gefüllte Bett beginnt, sind im Strom mehrere Wassersälle nachweisdar. Der südlichste, den ich feststellen konnte, mußte sich wenige Kilometer südlich des Baketedorses Gabuluku, also zwischen Mukabang und diesem Platz, befinden. Da ich in diesem Lande meine ganze Aufmerhamkeit den schwierigen Expeditionsverhältnissen widmen mußte, konnte ich einen Abstecher zu dem hier sicher vorhandenen Falle nicht unternehmen. Ich hörte aber sein Rauschen, ehe ich zu dem Brückenbau über den Fidi in dessen Talwald herabstieg. Oberhalb des Falles muß der Lulua eine ganze

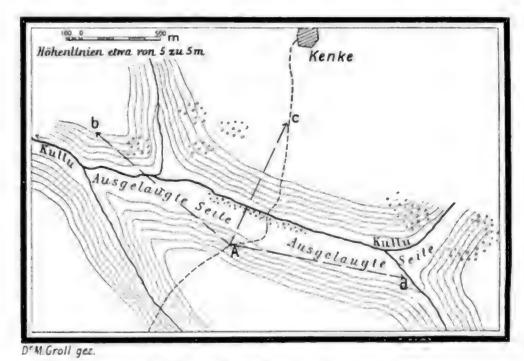

Das Cal des Kullu oder Kulli bei Kenfe.

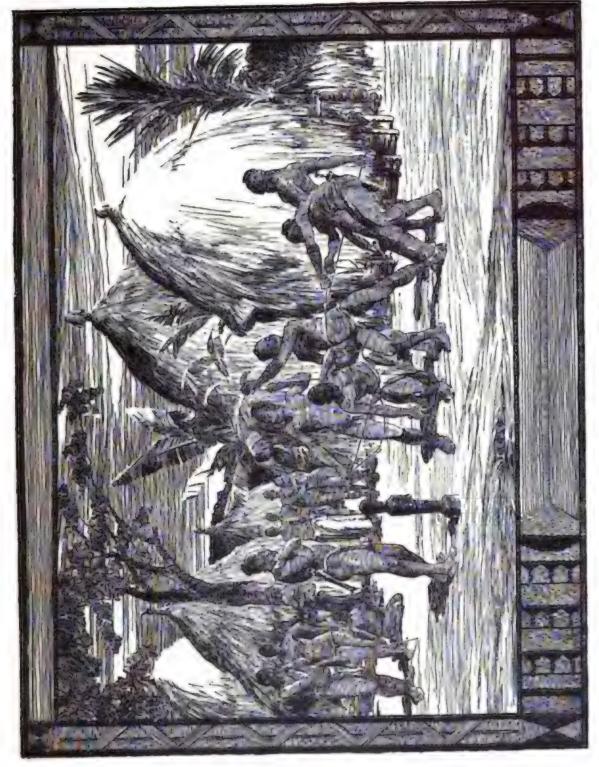

Teremonie in einem Baketedorf.

(Nach feberzeichnung.) Die Ornamente des Aufmens entflummen den Siermustem ber geflochtenen Baletelocher.



Öftlicher Teil des Blickes über Kullu oder Kulli. (A-a.)

Strecke weit gut schiffbar sein, denn in der Gegend von Luku halten sich viele Flußpferde auf, was nach Angaben der Eingeborenen immer ein ziemlich sicherer Beweis für weitere schiffbare Strecken in diesen Gegenden sein soll. Bei Gabuluku war der Lulua ebenfalls mit mächtigen, aus dem Wasser aufragenden Felsblöcken geschmückt. An der Stelle, wo ich den Strom überschritt, vermochte ich nach oberstrom palmengekrönte Inseln, im Süden lange Schnellenslinien wahrzunehmen. Dann zieht der Strom auf den Richthofenfall zu.

Es ist Seite 386 eine Kartenstizze dieses ebengenannten interessanten Punktes beigefügt. Der Lulua kommt in der Breite von etwa 100 bis 150 m von Süden her. Bor ihm liegt eine mächtige Felsenbarre, deren alte Form auch heute noch wohl erkennbar ist. Ich wende mich gleich der Frage zu, wie in alten Zeiten der Strom diese Alippe überwunden hat? Er ist entsprechend dem Verlaufe der Hypsen nach Nordwesten ausgebogen und dann in der Richtung nach Often zurückgekehrt, in der dreimal das Wort "bewaldet" in die Karte eingetragen ift. Er lief also über jene Stelle, in welche unten auf der Narte eingetragen ift: "glatte, mit fließendem Baffer bedeckte Felsplatten". Nach Often zu war hier eine Felsmauer erhalten, der Randfels, auf den ich sogleich zurüdkommen werde. Der Strom floß dann auf die Stelle zu, wo das Wort "Bach" eingetragen ist, bog energisch nach Diten um und ergoß sich wieder in die Tiefe da, wo eingetragen ist: "altes Felsbett". Auch an diefer letten Stelle hat eine Randmauer das frühere Bett von dem heutigen getrennt. Es ist die Mauer, die heute noch erhalten ist, und die ich als "nackte Felsmauer" eintragen ließ. Ob dieser Lauf, der einen mächtigen nach Often offenen Bogen darstellt, nur ein Arm des Stromes war, wie ich vermute, oder ob das ganze Gewässer hier eingeengt und dann auf die mit "Mangroven" bezeichnete Stelle zugestürzt ist, konnte ich nicht entscheiden, da es mir nicht möglich war, auf das andere Flußufer zu gelangen.

Nach und nach ist es jedensalls dem Lulua gelungen, sich noch weitere Wege zu bahnen. Als verhältnismäßig alt muß auf jeden Fall das "Tor" angesehen werden, wogegen ich den Eindruck gewonnen habe, daß vier nach Osten zu geslegene Kanäle, die als Klüfte in die weit vorgeschobene Felsmasse eingeschnitten sind und diese in vier Inseln teilen, verhältnismäßig jungen Datums sind. Auch

heute noch erscheint diese aus vier Inseln bestehende "Felszunge" wie ein einheitlicher Block; die sie durchschneidenden Kanäle sind schmal und haben anschiernend noch nicht sehr ties in die Felsmasse eingeschnitten. Das Wasser, das hier herunterkommt, fällt am Nordende der Ranäle in einem ziemlich energischen Falle auf das tiesere Niveau des Lulua herab. Ich wende mich nun jener eigenartigen Bildung zu, welche ich als "Fall 1" eingetragen habe. Von Süden nach Norden resp. von Südwesten nach Nordosten solgen hier einander eine Gruppe weit vorgeschobener Terrassen (Terrasse 4), ein ausgesprochener Ressel (Ressel 2), abermals eine Gruppe weit vorgeschobener Terrassen (3), ein



Der Lufidi bei Mukabang. Marsch über eine typische Querzungenbildung. Dergleiche Seite 345.

zweiter Kessel (Kessel 1), eine Gruppe von Terrassen (Terrassen 2), eine mit üppiger Begetation bedeckte fleine Injel und endlich abermals ein Terraffengebilde (Terrasse 1), welches die Insel von der Spipe der großen Felsbarre (bem Baum-Rap) trennt. Der Strom verengt sich am "Tore", schießt mit großer Gewalt hindurch, breitet sich dann mächtig aus und fließt nach Often über den "Fall 2" in die Ruhe und in das dann wieder nach Norden einbiegende Bett. An der Hand der Abbildungen möchte ich nun die Vorstellungen von diesem Falle noch weiter flären: Da ist zunächst Figur 200. Die Stellung der Aufnahme: oberhalb der "mit Baffer bedeckten Felsplatten" an ber Seite ber "Terrasse 4". 3m Bintergrunde sehen wir das östliche User (ganz rechts), daran schließt sich (für das Auge ist der Übergang nicht erkennbar)

die sich nach Westen vorschiedende (in Inseln geteilte) Felsbarre, die mit dem "Baumkapp" endet. Dieses "Baumkapp" ist charakterisiert durch einen wundersvollen mächtigen Baum, der auf der Abbildung auffällt. Die Insel zwischen Terrasse 1 und 2 sehen wir als graue Masse etwas rechts von diesem "Baumskapp" liegen. "Terrasse 4" ist auf dem Bilde nicht zu erkennen, weil sie unter uns liegt, dagegen sehen wir "Ressel 2" und die vorgeschobene "Terrasse 3" recht deutlich. Da, wo die Menschen stehen, ist die Stelle "trockene Felsplatten". Iwischen diesen "trockenen Felsplatten" und dem "Baum" ist in der Tiese das "Tor" zu suchen. Bon der Mitte vorn zu diesen Menschen erstrecken sich drei mächtige Felsblöcke. Es sind die Reste der alten "Felskante". Übrigens rollt

auch heute noch der Strom eine gewisse Wassermasse über diese Felsplatten, und die Aufnahme wurde deswegen im seichten Wasser stehend vorgenommen. Aber der Stelle, unter der sich das "Tor" befindet, schen wir in der Ferne etwa diesenige Stelle des breiteren Bedens, die sich vor "Fall 2" besindet. Als Tasel füge ich ferner eine Aufnahme bei, die mir an der Stelle geglückt ist, auf der auf der Abbildung 1 die am meisten nach rechts vorgeschobenen Menschen stehen. Das Bild zeigt links den Absturz der "Terrasse 1", daneben die Insel, die ihn von "Terrasse 2" trennt. Anschließend daran "Terrasse 2", den "Kessel 1" und "Terrasse 3". Die Felsblöcke, welche auf der rechten Seite auffallen, und auf denen zwei Menschen sich befinden, sind die Reste der alten Felskante. Während dieses Bild auf der Höhe "der trockenen Felsplatten" aufgenommen wurde, ist die nächste Abbildung "Abbildung 2" von der Höhe des Wasserspiegels selbst, also etwa 8 bis 10 Meter tief, aufgenommen. Im übrigen haben wir etwa dieselbe Stellung, also den Blick nach Südsüdosten, vor uns.



Marsch über die Lubondoizustüsse, die der bevorzugten Senkung des Kassailandes nach NW zu folgen.

Interessant erscheint es mir, S. 388 auch das Gemälde wiederzugeben, welches mein Zeichner, Herr Lemme, in Europa von diesem Falle angesertigt hat. Die Vorstudien hatte der Maler an genau derselben Stelle, an der ich das Bild "Abbildung 3" festlegte, gemacht. Schon in der Stizze fiel mir auf, daß er zum Besten der Bildwirkung die Söhenverhältnisse etwas überschätzt hatte. In dem Gemälde selbst nun hat er eine Darstellung des Falles geschaffen, die mit den Tatsachen selbst nichts mehr zu tun hat. Man vergleiche die Größe der im Bordergrund stehenden Menschen auf Lemmes Bild und die Menschen, die sich auf meiner photographierten Tafel des Richthofenfalles befinden, mit den landschaftlichen Berhältnissen. Man wird finden, daß der Richthofenfall nach Herrn Lemme eine ungeheuerliche Vergrößerung erfahren hat, die wissenschaftlich nicht statthaft ist. Hieraus möchte ich folgende Lehre ziehen: da ich gerade bei Herrn Lemme die Beobachtung machte, daß seine Aufnahmen nach der Natur im allgemeinen von einer seltenen Wahrheit sind, und da ich jest häusig Gelegenheit hatte, seine in Europa angesertigten Gemälde zu sehen, kann ich nur davor warnen, die künstlerischen, in ihrer Weise absolut berechtigten Durcharbeitungen

eines Künstlers als Tatsachen-Belege zu behandeln. Es gibt Maler, wie zum Beispiel unseren berühmten Kuhnert, denen Farbe und Form in Fleisch und Blut übergehen. Ich würde es nie wagen, die fünstlerischen Werte solcher Verarbeitungen wie die Lemmes zu fritisieren, muß aber darauf hinweisen, daß die wissenschaftliche Verwertung derartiger Umwertungen nicht möglich ist. Aus diesem Grunde habe ich auch auf die Erwerbung von Herrn Lemmes Richthosenfall als Geschenk für maßgebende Stelle verzichtet und nach meinen Aufnahmen und Stizzen bei meinem Vruder eine Darstellung bestellt, welche vielleicht in den Farben eine europäische Ausfassung, in den Formen jedensalls naturwahrer ist, als die Komposition des Herrn Lemme. Dies Gemälde, das ich der Gesellschaft für Erdfunde gestiftet habe, ist von einer Stelle ausges



Marsch durch das Cand des Cukeschi und Lubi, welche beiden der NNO Senkung des nordöstlichen Kassaibeckens folgen.

nommen gedacht, welche noch etwas weiter nach Süden und auf dem Wasserspiegel selbst liegt. Dadurch verschwinden die Bäume des Hintergrundes natürslich vollständig, die eigenartige Terrassenbildung tritt aber noch klarer hervor.

Eine weitere Abbildung 4 ist unterhalb des "Fall 2" aufgenommen. Es ist der Blick vom Wasser aus in das "alte Flußbett". Wir sehen auf der linken Seite einen gewaltigen Felsblock. Es ist "die nackte Felsmauer", der Rest der alten Felsfante, die einen alten Arm eingeengt hat. Im hintergrunde stehen und liegen unsere Träger. Sie liegen auf der Felsensohle dieses alten Flußbettes. Etwas weiter nach links sieht man oben herrn Lemme eisrig malen. Er sitzt auf der Kante der "nackten Felsmauer".

Dieser Wasserfall gehört entschieden zu den landschaftlich großartigsten Erscheinungen, welche das Kassaigebiet aufzuweisen hat, und ist in dieser Hinsicht direkt neben den Poggefall zu stellen. Befanntlich haben wir von ihm zuerst

durch Dr Paul Pogge gehört, welchem der Name Rangombe aufgetischt wurde. Wijfmann sagten die Leute den Ramen Lulumbo, und mir wurden abermals zwei andere Bezeichnungen zuteil. 3ch erkundigte mich nach dem Grunde dieser verschiedenen Beneunung und ersuhr, daß der Rame des Falls immer danach wechselt, wer zulett den Tod in seinen Fluten gesunden hat. Die Lulua treiben hier emsigen Fischsang, und außerdem klettern sie über die Terrassen, hin und sammeln die grünen Wasserpflanzen, welche unter dem Spiegel auf dem-Felsen grünen und einem Teil der Fluten tagsüber eine eigenartige Farbe verleihen. Dabei kommen viele Leute zu Tode. Jedesmal, wenn so ein trauriger Fall stattgesunden hat, nennt man den Fluß um und glaubt in den Fluten nun den Geift des zulett Gestorbenen wahrnehmen zu können. Wir haben keinen Grund, nach irgend einem beliebigen Eingeborenen diese geographisch wie landschaftlich ausgezeichnete Stelle zu bezeichnen. Ich erfuhr aber in diesem Lande den Tod eines großen Mannes, der in freudiger Beise seine Mitarbeiterschaft zur Ermöglichung aller afrikanischen wissenschaftlichen Expeditionen, von der ersten bis zur letten Nassaierpedition, zur Verfügung gestellt hat, ich meine das Hinscheiden Ferdinand von Richthofens. Er war der festen Überzeugung, daß meine Arbeit ein gutes Resultat für die Wissenschaft heimbringen und retten würde. Diesem großen und tiefen Vertrauen habe ich viel zu verdanken. Da er nun verschieden ist, kann ich nicht mehr feststellen, ob er mit dem, was gelungen ist, zufrieden sein würde, aber ich möchte dieser großen Seele ein Denkmal setzen, und da ich als erster wissenschaftlicher Beobachter die erste genauere Kenntnis dieses Falles heimbringen konnte, so steht mir auch das Recht zu, ihm den Namen zu geben, und beswegen habe ich ihn "Richthofenfall" genannt.

Um Ufergelände des Nassai sind Felsen außerordentlich selten. Nur im eigentlichen Bette tritt die Steinwelt zutage. Das Inland ist weithin mit lehmiger, erdartiger Lateritmasse bedeckt. Ganz anders das Luluagebiet. Schon der Unterlauf überrascht durch seine Steinmassen. Ich verweise auf die Bilder, die dem zwanzigsten Napitel beigefügt sind und die in der Nähe von Luebo aufgenommen wurden. Auffallend war es schon, daß das Land, als wir das Dörfchen Tschiniama, nördlich Katendas verließen, nicht mehr durch tieseingeschnittene Flußbetten in ein Hügelgelände verwandelt war. Die einzelnen Gewässer, die es hier durchziehen, sind höchsteus 10 Meter tief versenkt und rinnen auf selsigem Grunde. Von jener Stelle ab, an der ich den Lulua überschritt, sah ich nun auch im Inlande größere Felsmauern. An dieser Stelle selbst ragte ein "Obelist" 10 bis 12 Meter hoch empor. Seine Spike ist auf Seite 390 abgebildet. Als ich nun zu Tschibaboas Dorf marschierte, siel mir nach Diten ein ähnlicher, aber noch mächtigerer Blod auf, und dann erschien rechts und links an der Wald tante Felsentürmlein auf Felsentürmlein, bald ein gut erhaltenes Felsriff, bald eine zersetzte Masse, die wie ausgetürmt aus Blöcken erschien. Es wurde immer deutlicher, daß die häufigen durch dieses ganze Ablagerungsgebiet weit



Uns dem Sande der Pfahlbauern: Dorfwinkel in Mukabang.

verbreiteten, durch Entwässerung des Plateaus hergestellten Laterithügel von Felsspißen überragt wurden. In der Nähe von Luku, vor dem Überschreiten des Lukudi, sah ich diese Hügelspißenbildung zum erstenmal. In der ganzen Gegend war aber nicht ein Platz so ausgesprochen kelsig, wie das Terrain bei Gabuluku. Mächtige Felsblöcke bildeten die Hügelkanten. Weiter im Inlande, also einige Kilometer vom Luluatale entsernt, ragten enorme Felsmassen gen Himmel. (Siehe Abbildung Seite 391.) Kurz ehe wir Gabuluku betraten, marschierte ich über eine gesenkte Platte, die etwa 500 Meter Länge hatte und, wenn ich nicht irre, in einem Winkel von ca. 22 Grad nach Norden zu geneigt war.

Aber auch die Julandsormation zeigte, als wir vom Lulua aus nach Liten zogen, ein anderes Gesicht. Zwar waren die Lubondoi(Bondoi)-Zustüsse noch ziemlich tief im Lateritboden eingeschnitten. Jumerhin rechnete ich nicht mehr mit Talsenkungen von 40 bis 50, sondern nur noch mit solchen von 20 bis 25 Weter. Tann wieder kamen wir in ein Gebiet, in welchem die Täler nur noch sünf bis zehn Weter tief eingesenkt waren. Und gleichzeitig mehrten sich Erschemungen, welche ich schon bei dem Umwege über den im Inland wohnenden Katende wahr genommen hatte. Ich gebe hier eine Kartenskizze und Abbildungen des nordlich von Mukabang und des Lusudi nach Westen zu dem Lulua eilenden Kullu, ausgenommen an der Stelle, wo wir das Gewässer passierten. Aus

der Sfizze ersieht man die schwache Bodensenkung des Tales. Beachten wir vor allen Dingen die Begetation. Den Hügel hinab ziehen sich Grasslächen und Steppenland. Hier und da sind Bosfetts zwischengestreut. Wenn die Böschung nur noch einen geringen Niveauunterschied zur eigentlichen Talsohle zu überwinden hat, ändert sich die Oberfläche. Un Stelle der zarten Gräser, die auf absolut abgeflachtem Boden sprießen, ragen gröbere Gräser, buschelförmig, ein Büschel neben dem andern, aus dem unebenen Gelände empor. Unter jedem Büschel ist ein zehn Zentimeter hoher Erdhügel. Zwischen den Büscheln sind fleine Rinnen. Es ist Moorgelande. Die Oberfläche der sumpfigen Erde schillert in der Sonne wie Betroleum. Ich glaube also, daß es sich um, wenn ich mich so ausdrücken darf, Eisenlauge handelt. Da, wo das eigentliche Gewässer fließt, stehen häufig Baumgruppen, Reste eines gewissen Galerie-Auf dem gebüschelten Boden erhebt sich dagegen fein Stamm. Wenn in einem solchen Moorgebiet irgend ein Baum Wurzel gefaßt hat ich habe eigentlich nur Valmen an solchen Stellen wahrgenommen —, so bleibt er flein. Die Palmen, die sich doch sonst durch eine ganz schöne Höhe auszeichnen, sind auf solchen Stellen selten über 4 bis 5 Meter hoch. Derartige Flußtäler mit morastigen Rändern, durch die sich auf einer Seite ein Bächlein hinzieht, an dessen Ufer vielleicht eine Reihe von Bäumen und Buschwerk Heimstätte gefunden hat, die aber sonst durch das Fehlen jeder hochwüchsigen Begetation und durch das Vorkommen morastiger, ausgelaugter Seitenländer charafterisiert sind, lernte ich nun als fast typische Erscheinung fennen.

Alber auch sonst nahm ich starke Umbildungen wahr. Die beiden hierbei solgenden Kartenstizen aus dem Gebiete zwischen Lubondoi und Buschimai zeigen in charakteristischer Weise, wie die einzelnen Wasserläuse bestimmte Richtungen bevorzugen. In den nördlichen, tieser gelegenen Ländern konnte ich bei allen Nebenslüssen und Hauptbächen zwei verschiedene Richtungstendenzen wahrnehmen. Erstens sließt der größte Teil der wesentlichen Rebenbäche rosettenssörmig von einem zwischen den Hauptströmen gelegenen hohen Punkte aus nach allen nördlichen, zwischen Westen und Osten gelegenen Hohen Punkte aus nach allen nördlichen, zwischen Westen und Osten gelegenen Hohen Punkte aus nach allen nördlichen, zwischen Westen und Osten gelegenen Hohen Punkte aus nach allen nördlichen, zwischen Westen und Osten gelegenen Hohen Punkte aus nach allen nördlichen, zwischen Westen und Osten gelegenen Hohen Punkte aus nach allen nördlichen, zwischen Westen und Osten gelegenen Hohen Punkte aus nach allen nördlichen, zwischen Westen und Diten gelegenen Hohen Punkte aus nach allen nördlichen, zwischen Westen und Diten gelegenen Hohen Punkte aus nach allen höhen Beiten und Diten gelegenen Hohen Punkte aus nach allen höhen Westenschlungen der Gelegenen Hohen Punkte aus nach allen höhen Beiten und Diten gelegenen hohen Punkte aus nach allen höhen Punkte Beiten Punkte Punkte

<sup>1)</sup> Typisch ist z. B. die Entwässerung des Landes zwischen Kassai, Lulua und Luebo, wie es die Karte 5 darstellt. Bom zentralen Plateau fließen hier rosettenförmig Luenda, Lubille, Kambambai, Lubi (in den Kassai), Mischanga, Luengo (in den Luebo) usw. aus. Solche Erscheinungen lassen sich in Menge vorführen. Sie sind für die Entwässerung der Lateritländer thpisch.

40 Grad von Norden nach Westen abweichenden Winkel hinzustließen. Die Tensdenz ist nicht alleinstehend. Wenn wir einen Blick über die Karte des Kongobeckens wersen, so erkennen wir, daß eine außerordentlich große Zahl von Flüssen dieselbe Richtung aufsucht. Wan erkennt daraus, daß ein ganz klar und bestimmt zu bezeichnendes Gebiet der Senkung vorliegt. In solcher Richtung ergießen sich noch die oberen Zuslüsse des Lulua. Wit dem Lubi und seinen Zuslüssen, also z. B. dem Lukeschi, war die Region einer anderen Richtungstendenz erreicht. Nur die unbedeutenden Nebenbäche behalten noch den Winkel bei. Die Haupts



Uns dem Sande der Pfahlbauern: Copfernde frauen.

adern richten ihren Lauf nach einer um 15 Grad von Norden nach Osten sich erstreckenden Richtung. Bei dieser Beobachtung betone ich, daß die Neben-bäche die Richtung nach Nordwesten beibehalten und daß sediglich die Hauptsgewässer des Lubi, Buschimai, Luitu usw. der neuen Tendenz folgen.

Alles in allem waren wir also auf der Kante einer wichtigen Wasserscheide angelangt, deren Abstuß einerseits zum Kassai, andererseits zum Sankuru erfolgt. Ich konnte auch sehr wohl schon auf den ersten Blick erkennen, daß ich an einer Linie angekommen war, die in der tektonischen Anlage des Landes bedeutsam ist.

Die großen expeditionstechnischen Schwierigkeiten, die mir auf diesem Marsche dis zum Übergang über den Lulua bereitet wurden, habe ich im ersten Teile dieses Napitels schon geschildert. Zwar war nach dem Überschreiten des Flusses, und nachdem die harmlose Natur der Bakete klar gestellt war, der alls gemeine Fluchtversuch so gut wie abgeschnitten. Immerhin war doch schon ein so starkes Nontingent von Trägern fortgelausen, daß ich notgedrungen in den Dörsern requirieren mußte, um die Lasten weiter zu bringen. Sehr willstommen war es mir unter diesen Umständen, daß die Leute des Häuptlings



Mus dem Sande der Pfahlbauern: Copfernde frauen.

Tschibaboa den vorhin erwähnten Diebstahl begangen hatten. Tschibaboa ging als Gesangener mit, und demnach solgte auch ein Teil seiner Leute. Einmal im Zuge, waren diese gerne bereit, etwas zu verdienen, und ich tras mit Tschibaboa das Abkommen, daß sie den Betrag des Diebstahles durch Arbeit wieder gut machen sollten. Ich gewann so unvermutet 40 Träger, die mir bis Luku solgten und sich außerdem noch als gute Märchenerzähler und liebenswürdige Gesellen erwiesen. In Luku eingetrossen, konnte ich ihr Weitergehen nicht beauspruchen. Tschibaboa hatte durch seinen zurückgelassenen Bruder daheim die Schuldigen sesssstellen lassen. Die Diebe hatten zwar das Gut selbst nicht zurückerstattet, wohl aber sandten sie jett den entsprechenden Gegenwert.

Frobenius, Rongo.

Demnach hatte ich kein Recht mehr, Tschibaboa und seine Leute weiter mitzuführen, und außerdem wäre ihre Rückfehr ohne die Kolonne durch das den Bena Lulua nicht sehr freundlich gesinnte Baketeland vielleicht unangenehm geworden. Somit entließ ich sie, nachdem ich die Trägerdienste bezahlt hatte. Jest war aber wieder neue Not, und nun hatte ich mit dem Durchschreiten jedes Dorses das Vergnügen des Requirierens. Die Bakete folgten mir nie weiter als dis zum nächsten Weiler. 50 Mann benötigte ich stets. Jedem Manne mußte ich einen vollen Wochenlohn für den Marsch von wenigen Stunden auszahlen. Die Sache ward also außerdem recht teuer.

Schwierigkeiten genug und doch, wie wundervoll war diese Wanderung in einem der Wissenschaft eben erschlossenn Lande! Überall die eigenartig pittoresken Pfahlbauten, Überbleibsel aus einer längst entschwundenen Kulturperiode. Dann und wann eine uns zunächst mysteriöse Zeremonie, die Menschen selbst: herrliche Gestalten, breit und wuchtig gebaut, eine Rasse, wie ich sie bisher noch nicht gesehen habe. Dazu eine Sprache, die insolge der vielen Kehlaute einen wunderlichen Eindruck hervorruft. Man möchte zunächst meinen, überhaupt nicht mehr in einem Bantugebiete zu seien. Ferner die auffallende Vorliebe für Arbeiten der Töpferei. Alles in allem ein Goldland für den Ethnographen.

Es fiel mir auf, daß wir auf dem Wege nach Often eine so große Zahl verlassener Dörfer antrasen. Manchmal durchwanderten wir zwei, drei, vier, ja fünf Dörfer, ehe wir an einen bewohnten Ort kamen. Die bewohnten Gebiete zeigten dagegen Merkmale jüngeren Anbaus. Es war ganz augenscheinlich, daß die Bakete sich konzentrierten. Rach dem Grunde gefragt, gaben sie an, daß die schwarzen Rautschukaufkäufer, die Rapita, jest von Rorden aus weit nach Süden gefommen wären und nicht immer sehr freundlich mit den schwächeren Hälften der Bewohner umgingen. Auch beschwerten sie sich über schwere Mißgriffe, die Staatserpeditionen weiter im Often sich hätten zuschulden kommen laisen. Um sich demnach gegen Händler und Soldaten des Staates besser verteidigen zu können, zogen sie ihre Dörfer zusammen. Sie wollten auf alle Eventualitäten vorbereitet sein. Später vernahm ich, daß diese Bakete den Europäern schon viele Schwierigkeiten bereitet hätten. Unter den Truppen des Staates herrschte eine gewisse Furcht vor den Bakete-Mauandastämmen, die so fürchterliche Waffen bejäßen. Diese fürchterliche Waffe ist vor allen Dingen ein großes starkes Messer, man möchte sagen ein Schwert, das jeder einigermaßen angesehene Baketekrieger hinten in den Burt gesteckt trägt. bei Gelegenheit schon erwähnt, daß die Aleidung der Bakete über alle Maßen primitiv war. Die Damen trugen nichts als eine Lendenschnur, in die vorn und hinten ein ca. 3 Zentimeter breites und 8 Zentimeter langes Gefaserstück gesteckt war. Dieses Faserwerf wird in die natürlichen Spalten des Körpers geklemmt und somit sahen die Damen ganz regelrecht nacht aus.

Bis zum Umfange des Keigenblattes hat es die Kleiderindustrie dieser Damenwelt noch nicht gebracht, und man fann jeden Familienvater nur beneiden um die geringen Kosten, die die Toilette der würdigen Chehälfte verursacht. Die Aleidung der Männer war zum Teil noch geringer und man kann wohl jagen, daß für die Forderfront der Männlichkeit überhaupt nichts verwendet wird. Daß meine in lange, gewebte Stoffe gehüllten Bassonge und Baluba sich hierüber weidlich lustig machten, versteht sich von selbst. Aber sehr eigentümlich war es, wie die Bakete das aufnahmen. Es war ihnen nämlich gänzlich unverständlich, daß überhaupt eine weitere Kleidung notwendig sei, und in einem ganz abseits gelegenen Dörschen sagte mir der interpellierte Dorschef sehr richtig und schön: "Fidi Mukullu (etwa der liebe Gott) hat doch die Menschen so gemacht, weshalb sollen wir denn mehr tragen, das kostet nur sehr viel Geld." Dieser schon oft theoretisch angewendete Lehrsat imponierte mir in seiner praktischen Ausführung außerordentlich, und das Prinzip der Sparfamkeit ist hier um jo anerkennenswerter, als die Leute recht wohl-Nicht an einer einzigen Stelle habe ich so ausgezeichnete Erdnußanpflanzungen beobachtet, als bei den nackten Pjahlbauern. bauer ist ein richtiger Schlemmer und weiß seine Erdnüsse so ausgezeichnet zuzubereiten, daß meine Leute dem durchaus Anerkennung zollten. Der würdige Simao sprach also ein philosophisches Wort, indem er sagte: "Einige Völker arbeiten für den Magen, andere für das Kleid. Aber daß der Magen gefüllt ist, ist doch recht angenehm."

Nachdem wir den Lulua verlassen hatten, lagerten wir dreimal noch im Baketegebiet. Am 1. Januar im Dorfe Gabuluku II. Am 3. Januar im Dorfe Kampillu, am 4. Januar in Kanjembu. Dann kamen wir an das User des Buschimai oder Buschi Mai.



Uns dem Cande der Pfahlbauern: Baketeschönheit.



Im felngen Bette des Moalebaches bei Binene.

## Dreiundzwanzigstes Rapitel. Un den Sürstenbösen der Ranioka.

Nis vorscraender Erveditionschef hatte ich schon am 4. Januar einen Boten voranszeiandt, der mit in dem nahen Kaniokalande die nötigen Träger und den Abergang über den Buichi Mai sichern sollte. Ich hatte mit dieser Aussade einen der Angolesen Bissmanns betraut und ihm einen Muluba, einen Mussisonge und einen Moena Lulua mitgegeben. Der kleine Troß sollte sich am User des Stromes nach einem geeigneten Häuptling erkundigen, diesen dann ansünden, ein Geschenk überbringen und das Entgegensenden von 80 Trägern verantlassen. Die Leute trasen am Buschi Mai ein, erkundigten sich und wählten dann in sehr geschickter Weise den Häuptling Moena Ditu. Als ich später den Angolesen stagte, warum er denn nicht direkt Kanda-Kanda ausgesucht hatte, antwortete er mit sehr emsacht micht zu den großen Fürsten im Lande zu gehen, dem anch die kleinen Fursten werden dich gern unterstüßen. Du mußt aber sein zu Moena Tun gehen, weil in seinem Torse noch die meisten alten Leute jund, und weil in seinem Torse noch die meisten alten Leute jund, und weil in seinem Torse noch die meisten alten Leute jund, und weil in seinem Torse noch die meisten alten Leute

Zeiten gewohnt sind." Einen Tag wartete ich noch im Baketegebiete, und dann erreichte mich am 4. Januar der Angolese wieder und teilte mir mit, daß er am Buschi Mai zwei Boote sestgelegt habe, und daß auf dem andern User 110 Träger auf uns warteten.

In wahrer Jubelstimmung marschierten wir nun dem Buschi Mai zu. Ich stand vor dem ersten großen Strome, dessen Bett nicht in die Landschaft versenkt ist, sondern der durch weites Wiesenland hinzieht. Wenigstens war das Westuser weithin sumpfig und eben. Im Lause von zwei Stunden sesten wir in schwerem Regen die Kolonne über. Auf dem hohen Ostuser standen wohlsaufgebaut die Kanioka und stimmten beim Emporsteigen der Kolonne als Begrüßungsrus eine Art Kriegsgesang an, der sich allmählich in der Expedition gewissermaßen als Nationalhymne ausgebildet hatte, und den der Muluba in der Zwischenzeit den Leuten beigebracht hatte. Man sieht, wie der Neger zur Aussübung einer gewissen Courtoisie veranlagt ist.

Wir stiegen das Ufer hinauf und marschierten auf Moena Ditu zu. Doch waren wir noch nicht lange unterwegs, da wurde mir eine angenehme Überraschung zuteil. Schon vor längerer Zeit hatte ich auch nach Randa-Randa, und zwar zu dem dort anfässigen Chef des Staatspostens, eine Nachricht gesandt, in der ich bat, mir Träger zukommen zu lassen. Hier auf dem Hügellande kamen diese Leute nun ebenfalls an. Was für ein Vergnügen war das für meine teilweise recht ermatteten alten Leute, daß sie nun so leicht Silfe erhielten und mit dem Tragen der Bagage abwechseln konnten. Der immerwährende Regen störte die frohe Stimmung in keiner Weise. Auch war der Weg angenehm. Der Boden ward steiniger und steiniger. Noch ehe wir zum Lufullu hinabstiegen, traten Felsplatten zutage. Wir hatten den letten obeliskenartigen Sügelspißensels vor dem Betreten des Dorfes Gabuluku gesehen. Ich schilderte schon oben, daß auf dem östlichen User des Lulua die Lehmhügel von derartigen Türmden geschmückt sind. Diese Gigentümlichkeit hörte nun auf, und wir marschierten in einem von jett ab mehr oder weniger ausgeprägten Felsgelände, das vor dem Überschreiten des Lukulla seinen Ansang nahm. Etwa um 4 Uhr rückte die Spite der Kolonne an dem heiligen Walde vorbei, dem Ort und Häuptling dieses Gebietes den Namen verdanken (Dituwald), und eine halbe Stunde später zogen wir in die Stadt ein.

Welch ein Gegensat! Heute Morgen lagerten wir noch in den kleinen Pfahlhäuslein der mächtigen, breitschulterigen, nackten Bakete. Am Nachmittag standen wir gegenüber (für afrikanische Verhältnisse) gewaltigen, 8 Meter in der Breite und in der Höhe messenden Palästen des zierlichen, in seine Stosse reich gekleideten Naniokasürsten. Schlauke Menschen, ausgezeichnet durch graziöse Bewegungen und liebenswürdige, weiche Sprache, freundliche, wohlgekleidete Frauen vereinigten sich zu einem herzlichen Willsommensgruße. Tagelang hatten wir nur Maniok, Erdnüsse und Palmwein erhalten, hier ward ums gleich zu Anfang als Gastgeschenk Kaffernhirse, Mais und Hirsebier gereicht. Abermals war ich erstaunt über die Unterschiede, welche die so dicht nebeneinsander wohnenden Völkerstämme aufrechterhalten, über diese ausgeprägte Differenzierung des Nationalcharakters und nationalen Kulturgrades. Wir konnten wieder in angenehmen, lustigen Hütten übernachten.

(Bleich am andern Tage, den ich hier noch verbringen wollte, bereiteten die Ranioka mir die ersten nationalen, eigenartigen Ovationen. Im "Palasthofe" versammelte sich die reichbesetzte Rapelle des Fürsten. Wie hätte einer der jämmerlichen Baketebürgermeister eine Kapelle aufbringen wollen?! Der Fürst ließ mich kommen, dann tanzten einige Häuptlinge den ehrenden Schwertertanz. Auf zwei Kalebassenpianos, verschiedenartigen Trommeln mit Klapperinstrumenten begleitete die Navelle die Bewegungen des Tänzers, den sie zu immer energischeren Sprüngen und pantomimischen Rampsesbarstellungen anreizte. Und bann versammelte sich die Schar ber geschickten Tänzer zu bem wundervollen Flötenreigen der Kanioka. Dieser Tanz ist, abgesehen von den zeremoniellen Darstellungen der Batuba, der merkwürdigste und charafteristischste, den ich in Afrika sah. Die Männer springen, mehrmals auf einem, dann mehrmals auf dem andern Beine hopsend, in geschlossener Reihe in einem Kreise herum. Jedermann hat die rechte Hand auf die Schulter des Vordermannes gelegt und hält in der linken Hand die Panflöte, der er sehr rhythmische und voll abgetonte Mange entlodt. Die schwierigste Aufgabe fällt dabei den vordersten Leuten zu, welche Schüttelinstrumente und gang besondere Außen- und Annenwendungen auszuführen haben. Die Melodie ist eine so tyvische, daß das Ohr sie nicht wieder vergift. Wir haben diesen Tanz an allen Fürstenhösen im Kaniokagebiete bewundern können.

Vergegenwärtigen Sie sich, welchen Eindruck dieser Umschwung der Verhältnisse, die unsere neue Umgebung charakterisierte, aus mich und meine Leute machen mußte. Bedenken Sie dazu, daß eine große Zahl neuer Legenden mein Interesse und meine Arbeit in Anspruch nahmen, daß einiges Aulturgerät zu besichtigen und zu zeichnen war, daß hier schon allerlei Mitteilungen aus den östlichen Ländern gegeben wurden, daß nach Überwindung der schwierigen, durch das schlechte Trägerpersonal noch erschwerten Wanderungen durch das verrusene Baketegebiet eine gewisse Freudigkeit über uns kam, — dam: die letzte, vielleicht an Eindrücken großartigste Periode der Wanderungen im Verlause dieser Reiseunternehmung war angebrochen!

Am 8. Januar brach ich das Lager ab und marschierte kurz nach Sommenuntergang auf Kanda-Kanda zu. Erst hatten wir eine Wasserscheidenhöhe mit Buschsaume zu überwinden, von 8 bis ½10 Uhr das schwierige Moabital, das an der durchwässerten Stelle kesselartig erweitert war und viele Rinnsale enthielt. Vordem hatte ich solchen nicht zu sehen bekommen, jest trat mit einem Male starker Schilswuchs an die Stelle des Sumpswaldes. Weiter oberhalb ist das Moabital wieder geschlossener und entspricht mehr den gewohnten Erscheinungen. Im übrigen hatten wir viel selsiges Land zu überschreiten. Große Duarzlager traten zutage. Nachdem wir noch einige neue Bäche überswunden hatten, marschierten wir leicht steigend die Söhe hinauf und trasen um 11 Uhr in der Station Kanda-Kanda ein. Wir wohnten in Kanda-Kanda, in der Station des Staates, deren Chef uns nicht unsreundlich aufnahm. Der zwölstägige Ausenthalt bot wenig Verandassung zu besonderen Schilderungen. Hinter dem Hause, das wir bewohnten, versammelte ich jeden Worgen die Träger und ließ sie Packarbeiten aussühren. Bei den mancherlei Bachübersgängen und in dem so schon recht wässerigen Zustande einer regenreichen Zeit hatte mancherlei gelitten. Es galt Sammlungen und Gepäck öffnen, trochnen



Der Abergang über den Bufdeimaji oder Bufdei Mai: Blid gurud jum Weftufer.

und wieder verpaden. Vieles brachte ich jetzt schon in den Zustand, in dem es nachher nach Europa eingeschifft werden konnte. Ich hatte aber nicht alle meine Leute bei mir behalten, die zuverlässigsten Männer, einige Angolesen, Palia Messo usw., wurden in kleinen Trupps von drei die vier Mann in die Lande zu den Häuptlingen der Kanioka gesandt, um bei diesen Erkundigungen über die Geschichte des Landes, religiöse und Stammesverhältnisse einzuziehen. Ein solcher Trupp erhielt als Legitimation immer eine Steinschlosbüchse, deren Führung vom Staate gestattet ist und die ich mir zu diesem Zwecke bei der Kompanie gekauft hatte. Von diesen kleinen Expeditionen wurde mir mancher Häuptling zugeschickt, der dann die Veranda unseres Hauses betrat, ein Geschenk in Empsang nahm, sich eingehend über die Vergangenheit und die Legenden des Volkes ausließ, um dann noch eine Vergütung einzuheimsen und wieder von dannen zu pissern.

Oder es kamen bäuerliche Töpferinnen, welche vor unsern Augen die eigensartigen Gebilde ihrer Geschicklichkeit aussührten, oder Weber, oder der Häuptsling Randa-Randa selbst sandte seine Panpfeisentänzer und seine Rapelle, um zu unserer Unterhaltung beizutragen.

Der Fürst Randa-Randa wohnte zwanzig Minuten entsernt nach Norden zu. Nach Südwesten zu hatte die Kompanie ihre Faktorei angelegt, um die herum Herr Bombeck, ein vorzüglich gearteter und guter Chef, seine Pflanzungen und Gärten bearbeiten ließ. Nie vorher oder nachher habe ich so wohlgeordnete Gartenzucht im Rongostaate beobachten können. Die drei Punkte: die Station des Staates, die Stadt des regierenden Fürsten und die Faktorei der handeltreibenden Rompanie, lagen in einem Dreied. Gar manches Mal machten wir in der Nompanie unseren Besuch; besonders als der Abteilungschef, Herr Questieaux, von Norden her eintraf, verlebten wir angenehme Stunden einer liebenswürdig gebotenen Gastfreundschaft. Herr Questieaux ist wohl der einzige Mann der Kompanie, welcher über größere, in anderen Nolonien gesammelte Erfahrungen verfügt, zudem ein Mann von schätzenswerter Energie und auch einigen Reuntnissen in der Geographie, so daß ihm auch die Herstellung einer Narte dieser Region anvertraut wurde, die zwar keine wesentlichen Neuheiten bietet und auf der er auch das alte, vorhandene Material nicht erschöpfend verwertet hat, die aber immerhin als erster Bersuch der Raufmannskompanie, sich ein Bild dieser riesigen Territorien zu machen, interessant ist. Fast noch interessanter waren die häufigen Besuche, die ich dem Fürsten Kanda-Randa abstattete. Im Innern bedauerte ich sehr, mein Lager nicht in dessen Stadt aufgeschlagen zu haben. Ich gebe meinen wandernden Kollegen vom ethnologischen Fache den Rat, sich möglichst wenig in den Stationen der Europäer aufzuhalten und, wenn nur irgend möglich, bei den Eingeborenenfürsten zu lagern. Die Vorteile einer besseren Rüche und - für den Fall, daß man in einer Staatsstation, die über den nötigen Einfluß über die Eingeborenen verfügt, lagert — eines eventuellen fräftigen Drudmittels gegenüber der läffigen Laune der Eingeborenen sind nicht zu unterschäßen, aber das Leben der Eingeborenen spielt sich so unendlich viel deutlicher in ihren eigenen Seimstätten ab, als wenn sie in die Stationen zu Besuch kommen, daß der Ethnologe immer besser daran tut, die Gastfreundschaft der Schwarzen in Auspruch zu Dieses ganz besonders, wenn der Reisende über gute Dolmetscher und genügende Tauschware verfügt.

Randa-Nanda ist ein Fürst vom alten Schlage, der nach Möglichkeit noch die Formen der alten Sitten betont. Als vor einigen Jahren einer seiner Vertrauensleute sich einer seiner Frauen allzu herzlich genähert hatte, ließ er ein scharses Messer holen und dem jungen Mann so gründlich wie nur möglich alles abschneiden, womit er gesündigt hatte. Der auf solche Weise aller Männlichkeit beraubte junge Mann ist übrigens heute noch sein Liebling und



Waffentanz im Palasthofe Moena Ditus.



Baumerke des fürften Kanda-Kanda: Ballenbauten nach Alteingeborenem Stil.

sunktioniert als stellvertretender Botschafter. Er ist der heimliche Agent des Fürsten, und ich habe mit ihm gar manche interessante Unterhaltung gehabt. Ihm verdanke ich es auch, wenn es mir an einem schönen Tage gelungen ist, in dieser Gegend einen der prächtigsten Büssel zur Strecke zu liesern, der in Afrika bislang dem europäischen Pulverrohre erlegen ist. Die Gegend von Manda-Nanda ist außerordentlich reich an Büsseln, und auch ein Rudel Elesanten ist am Gestade des nahen Luilu beheimatet. So machte ich mich denn an einem schönen Morgen, gesührt von dem erwähnten Geheimsekretär des Fürsten, mit einigen Leuten auf den Weg und marschierte zum Jagdausstug dem Norden zu.

Die Gegend von Nanda-Manda ist ein charafteristisches, selsiges Land. Einen einzigen kleinen Waldbestand habe ich wahrgenommen, sonst bietet die Vegestation eigentlich keinen Baumwuchs. Die Hügel sind sehr schwach bebuscht, die Täler breit. Man glaube aber nicht, daß das Land deswegen bevorzugend trockenes Gelände ausweist. Im Gegenteil: die breiten Täler und Hügelabhänge sind vielsach mehr oder weniger schlammig. Zwischen Felsen und Morast such der Fuß zuweilen erfolglos sichere Grundlage. Besonders die nach dem Norden sim Norden Manikis) zu abwässernden Gehänge haben eine außerordentliche Ahnlichkeit mit hohen, selsigen Tiroler Almen. So machen diese Hügel den Eindruck schwersfällig und schwach entwässernder Schwämme. Ich übernachtete am Norduser

des Luatsi und pirschte mich am Abend an eine kleine Antilope heran, die aber von meinem ungewandten Führer vorzeitig vergrämt wurde, so daß ich nicht zum Schuß kam. Nachts ging ein schweres Gewitter hernieder. Am andern Morgen kamen schon um 4 Uhr die Bewohner einiger im Sumpstal des Luatsi angelegten Beiler und berichteten, daß ein mächtiger Büssel in der Maispslanzung äse. Zwar brach ich gleich auf, doch hatte sich, als ich ankam, das Tier schon in einer Buschniederung niedergetan, so daß ich nicht heran konnte. Ich suchte es mit einem Schuß in der Nichtung, in der es nach Angabe der Eingeborenen gelagert war, aufzuscheuchen, doch sprang das Tier aus einer ganz anderen Buschese empor, und ich konnte ihm nur noch in einer Entsernung von etwa 250 m ein Vollmantelgeschoß auf das Blatt setzen. In gewaltigen Sätzen sprang es erst nach Süden ab. Wir stiegen auf die Wassericheide zum nächsten Felsrücken empor und sahen es den jenseitigen Hügel hinauf- und über den Luatsi setzen.

Wir folgten. Der Schweiß mehrte sich so, daß ich annehmen mußte, das Tier könne nicht mehr weit kommen. In Europa würde man in solchem Falle das Nachziehen unterlassen und darauf warten, daß das franke Tier sich in irgendeinem Gebüsche niedertun und dann verenden möge. paßt das nicht. Das afrikanische Wild verlangt eine andere Behandlung. Der Grund ist ein sehr einfacher: es sind nicht nur die gesetlichen Grenzen der einzelnen Jagdgebiete für den Jäger in Europa eingeengt, sondern auch die geographischen Wanderstreden der Tiere. In Afrika zieht im Gegensat hierzu ein schwer krankes Tier noch außerordentlich weit. Im vorliegenden Falle hatte der Büffel, wie ich schon nach dem hellen Schweiße urteilte, eine schwere Lungenverletung, und er galoppierte doch noch mit aller But und Kraft dahin. Hätten wir ihm nicht den Weg nach Norden abgeschnitten, so wäre er uns fraglos in den Sumpfgegenden verloren gegangen und verludert. So gelang es, ihn wieder nach Süden zu drängen, und wenn wir auch recht schwere und bose Märsche hinter ihm her machen mußten, so kamen wir doch noch zu gutem Abschluß, der allerdings fast mit einer sehr üblen Verwundung der Leute herbeigeführt wurde. Wir hatten den Büffel in einem Dickicht verschwinden sehen und suchten dieses nun auf der anderen Seite zu erreichen. Der Marsch - bis an das Knie im Wasser durch die felsigen Bachbetten, über die Sümpfe, Steinfelder, dorniges Gestrüpp und stachliges Valmwerk — war austrengend. Wir näherten uns dem Gebüsch, da stürzt das wütende Tier mit einem Male nach einer ganz anderen Richtung heraus, rennt zwei Leute über den Haufen und will sich gerade auf mich stürzen. Es hat dann mit 3 Gramm Blättchenpulver eine Neummillimeter-Halbmantelpatrone ins rechte Licht erhalten, die sein sofortiges Zusammenbrechen herbeiführte. Das war ein wundervoller Braten nicht nur für unsere Tafel, sondern auch für den Estisch der Mannschaft.

Randa-Randa stellte mir die genügenden Leute. Auch der Fürst Ditu ließ mir sagen, daß ich noch einige fünfzig von seinen Männern mitnehmen möge, und jo komite ich denn am 20. Januar mit wohlverforgtem Gepäck nach Often abmarschieren. Meine Absichten gingen dahin, die Länder zu durchtreuzen, die zwischen dem Buschi Mai und dem Bassongelande ausgebreitet sind. Wir haben noch niemals einen leidlichen Bericht über jene Gebiete im Süden der alten Bogge-Wissmann-Route erhalten. Auch Wissmann hatte die Baluba nur von ihrer schlechtesten Seite in verhältnismäßig furzer Zeit fennen gelernt, denn das, was in den Werken von Wiffmann und Wolff als Baluba bezeichnet wird, ist zu dem Volke der Bena Lulua zu rechnen. Da die Nanioka nun ganglich unbekannt waren und mir die bisher gewonnenen Resultate noch nicht genügten, so beschloß ich, noch einen Fürsten dieses Volkes aufzusuchen und mich dann durch das Balubaland zu den Bassonge, und zwar zur großen Zentralstelle im Bassongegebiet, zu Lupungu zu begeben. Die Schwierigkeiten, die ich auf dieser Wanderung zu überwinden hatte, waren wieder neue. Mit meiner Trägerkolonne konnte ich jett ziemlich zufrieden und ruhig einherziehen. Bon dieser Seite brauchte ich feine Gefahr mehr zu erwarten, wenn es gelang, die Leute gut zu nähren, und wenn nicht allzu schwierige Wegeverhältnisse eintraten. Dieser lette Punkt aber bereitete mir Sorge. Die Nanioka und Baluba



Banptgebande, errichtet nach der Urt eines gaktoreihaufes.

versicherten mir übereinstimmend, daß der Weg fürs erste ganz gut sei, daß aber der Aufstieg zum Plateau, auf dem Lupungu wohnt, sehr schwer sei, und daß es vielleicht nicht möglich wäre, die Lasten da hinaufzubefördern.

Am 19. Januar früh um ½7 Uhr marschierten wir ab, lenkten unsere Schritte zunächst zur Kompaniestation, wo uns ein kurzes Frühstück in herzlichster Weise geboten wurde, rückten nach Kanda-Kandas Hauptstadt und dann am Talabhange des Popoi über sumpfige Bächlein, Moräste und Felsenland dahin. Wir durchwateten den Popoi und Luatsi und septen dann über den hier etwa 55 m breiten Luilu. Es folgte noch ein Ostmarsch von zwei Stunden, und dann trasen wir bei dem Fürsten Binene ein.

Eine Tagesraft gab Gelegenheit, sich nochmals mit der Ethnographie der Nanioka zu beschäftigen. Ein sehr hübsches Landschaftsbild bot der wenige Minuten von hier vorbeifließende Moalebach, den wir am 22. Januar furz nach 6 Uhr überschritten, um über ein sumpfiges Hochland hinweg dem nächsten Fürsten der Kanivka und den herrlichen Kassamba-Kanadörfern zuzuwandern. Bis zum Lubilasch hin hatten wir nun die gleiche Geländeform zu beobachten. Weithin konnte das Auge über die langgestreckten unbewaldeten Flächen sehen. Nur selten schmuckte ein Baum das sehr einfache Landschaftsbild. Es ist dann entweder ein Borassus, den wir seit den Wanderungen am oberen Rassai hier zum ersten Male wiedersehen, oder eine Afazie, die überhaupt die erste ihres Stammes ist, die ich im Kongobecken erblickte. Die Senkungen des Geländes sind meistenteils mit sumpfigen Wasserlachen, kleinen Teichen ausgefüllt, die augenblicklich, da die Jahreszeit hier nicht sehr regenreich ist, teilweise gar kein und teilweise nur sehr schwache Abslüsse zeigen. Wie solche Landschaft entwässert wird, mag man aus der kleinen Kartenskizze entnehmen, die ich gelegentlich der Elefantenjagd bei dem Dorfe der Bena Mande aufnahm. Wir sehen auf dieser Stizze, sowohl nördlich wie südlich der Mandedörfer und des Hügels, auf dem diese Anlagen sind, sumpfige Niederungen eingetragen. Es folgen sich auseinander je zwei derartige "Teiche", der höher gelegene westliche "Teich" ist jest in der trodenen Jahreszeit ein abslußloser Tümpel. Wenn die Trodenheit ihren Höhepunkt erreicht hat, rinnen auch aus dem unten gelegenen "Teiche" keine Gewässer, so daß wir das tupische Bild dieser Landschaft vor uns haben: in der Regenzeit wässern diese "Standwasser" ab, in der Troden= zeit dagegen trochnen sie fast aus. Solcher Art war das Land.

Wie eigenartig nahm sich dazwischen die Bevölkerung aus. Hier waren Basubaweiler und Kaniokabörfer durcheinander verstreut. Das ist der Gegensat: die Waldbewohner drängen in einer Richtung die Häuser eng zusammen und haben gemeiniglich einen eigenen großen Garten in einer weiten Lichtung des Waldes angelegt. Diese Steppenbewohner aber neigen dazu, Gehöste zu bilden, und ein derartiges Valubagehöst sieht einem armen deutschen Bauernhose so vollständig ähnlich, daß, besonders wenn die Landschaft kein tropisches Merkmal ausweist, der



Die Enakskinder beim Dorfe der Bena Mande. (Mach Migubie.)

braune Sohn der Steppe dem Auge sichtbar werden muß, um nicht die irrige Borstellung aufkommen zu lassen, eine Fata Morgana habe hier nordisches Kulturleben hineingezaubert. Weithin über die Plätze dehnen sich diese Gehöfte aus. Rund um diese Häuser legt der Mann seine Acer an. Uch, wie berührt es so eigenartig, wenn man aus den Waldländern des Nordens kommt, in denen nur Weiber Hace und Feldfrucht tragen, wie eigenartig berührt es, wenn man hier die braunen Söhne dem vielleicht schon greisen Familienvater zur Feldarbeit solgen sieht. Es ist ein wundervolles, reiches Land, und es ist eine

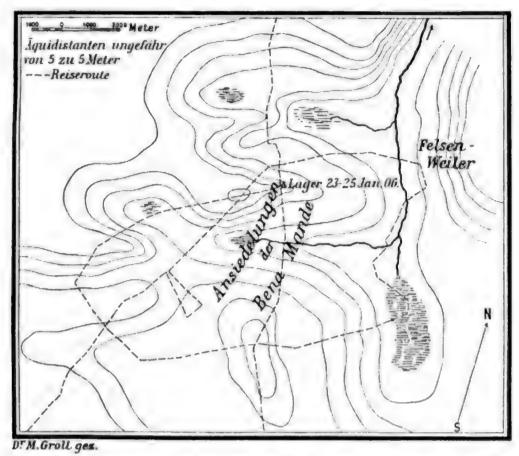

Entwässerungszustand einer Lateritlandschaft am oberen Plauteaurande gur Teit schwächerer Regengusse. Gegend von Bena Mande.

prächtige Bevölkerung. Wie schade, daß im Jahre 1886 insolge eines Mißversständnisses, wie ich jetzt feststellen konnte, die Baluba sich gegen den Durchzug Wissmanns wehrten. Wie ganz anders wäre jene Reise damals abgelausen, wenn ihm der Durchzug gelungen wäre.

Die Fürsten dieses Landes gaben sich alle Mühe, unsern Leuten und uns das Leben so angenehm wie nur irgend möglich zu machen. Kassamba Kana betrank sich regelrecht vor Freude, und der weinselige alte Herr brachte mir, als ich nachts noch an meinem Arbeitstische saß, seine eigene Tochter, auf daß sie mein Lager teile, und war direkt beleidigt, als ich diesen äußersten

Ausdruck der Gastfreundschaft nicht annahm. Aber er war zu beschwichtigen und meinte, dann sollte ich wenigstens erlauben, daß die junge Dame auf meiner Veranda bliebe, denn wenn er seinen Leuten sage, daß ich dies abgeschlagen hätte, so würde er an Respekt verlieren. Da mir dies gleichgültig war, gab ich meine Genehmigung. Am nächsten Morgen bat mich einer der Angolesen um ein Stück Stoff als Vorschuß und behauptete, daß er dieses der Tochter Kassamba Kanas schulde. Ich durfte mich demnach der Hossennag hingeben, daß die Dame die Nacht in nicht zu großer Einsamkeit und Traurigkeit verbracht hat.

Der Marsch vom 23. Januar wurde schroff abgebrochen, denn wir waren erst wenige Minuten gegangen, als ein Eingeborener, über und über erhitt, keuchend vor Aufregung, angestürzt kam: "Mevu!" Ich hatte bislang Elefanten aus der Entfernung und nur vom Steamer aus am Muilu gesehen. Sier sagte ich mir, daß, wenn es gelänge, den Leuten jett eine Ertraration in Nahrungsmitteln zu verschaffen, wahrscheinlich der Aufstieg zum Lupunguplateau ohne besondere Schwierigkeiten zu erzwingen sein wurde, und erklärte mich sofort bereit, den Bersuch, einen Elesanten zur Strecke zu liefern, zu unternehmen. Ich ließ die Rolonne aufrücken und lagern. Dann pürschte ich mich an den Rücken einer Hügelwelle und sah nun in einer Entfernung von etwa 1½ Kilometer das zauberisch schöne Bild eines Elefantenrudels in einer echt afrikanischen Tropenlandschaft. Die Situation war ziemlich flar. Ein von den Bena Mande zu uns gestoßener Mann berichtete, daß er die Gewohnheiten und Eigenarten dieses Rudels schon kenne. Es seien fünf Tiere, ein junger Bulle, drei Tiere und ein Kalb einerseits und ein alter Bulle auf der andern Seite. Der alte Bulle würde jedesmal abgeschlagen, wenn er sich dem Rudel nähere. Früher sei er der Mukelenge na Mbao (das Haupt der Gesellschaft) gewesen. Diese Elefanten verwüsteten jede Nacht die Felder der Bena Mande, und zumal dem alten Bullen sei nicht beizukommen. Die Mande hätten schon überlegt, ob sie ihre Weiler nicht verlegen Man hätte allerhand Pfahlgruben in der Runde angelegt, aber die Tiere seien zu flug.

Was der Mann uns berichtete, hatte Hand und Fuß. Ich konnte deutlich wahrnehmen, daß der alte Herr in bestimmter Entsernung seinem eigenen Lebenswandel nachging. Demnach war der Schlachtplan schnell entworsen. Ein alter Einzelgänger ist immer eine erstrebenswerte Jagdbeute, besonders wenn es sich um ein so riesiges Tier handelt, wie augenscheinlich im vorliegenden Falle. Aber die Sache hatte einen Haken. Da oben stand der alte Herr auf einer Hügelkante und just hinter ihm die aufgegangene Sonne. So war es eine mächtige schwarze Silhouette. Er wedelte mit seinen kürartigen Lauschern hin und her. Es sach fast aus wie eine große verkehrt gehende Windmühle. Daraus konnte ich ersehen, daß ich entweder die Rute oder die Lichter mir gegenüber hatte; ob das Tier aber mich oder die Sonne ausah, darüber war nicht ins klare zu kommen. Auf eine andere Seite zu pürschen ging nicht an, dem

der Wind ging so gerade außerordentlich günstig. Ich überlegte mir nun, wie ich wohl am besten meine Patrone ansetzen könnte, nahm zwei Schwarze und Herrn Lemme als Troß hinter mich und dann ging es los. Aber, v je, w i e ging das los! Akaziendickichte bis zur Schulter hoch, einschmeidendes, hartes, rauhes Blätterwerk, wie Schilf und Ananas; überall mußte ich vor mir das



Unter der Afagie im Palasthofe des gurften Binene.

Gras zerteilen, ehe ich Fuß vorwärts einen founte. seken Ron Beit zu Beit richtete ich mich hinter einem höheren Busch aus der gebückten Stellung auf und suchte durch das Fernrohr hinter Stellung meines Didhäuters zu fommen. Es war ein Genuß! Herr Lemme nuste die Zeit der Banderung aus, dies interessante Tierleben in feiner Freiheitserscheinung zu beobachten.

Bei der Entfernung von 250 Metern glaubte ich zu bemersten, daß mein Riesens visavis unruhig wurde, die Silhouette wurde noch verschönert das durch, daß die Rüsselsspielsspielsspielsspielsspielschaft über den Ropserhob. Gleich darauf gab es einen Troms

petenton, ich glaubte mich entdeckt, holte schnell das Zielrohr aus der Tasche, septe auf und gab Feuer. Ich nahm an, daß ich die Lichter mir gegenüber habe. Der Schuß saß ofsenbar gut, aber doch falsch. Der alte Herr brach sosont zussammen. Im gleichen Augenblick wußte ich auch schon, daß ich das Mückgrat in Unordnung gebracht hatte; er hatte mir eben seine weniger schöne Seite zusgedreht. Er drehte sich zweimal herum, knickte zusammen und — ab nach Kassel! Der Elesant trollte, sich von Zeit zu Zeit herumdrehend und eine Bolte

schlagend, nach Westen von dannen. Die Hälfte meiner Polizisten verfolgte ihn. Ich konnte ihn in der Entsernung noch weit, weit hinaus sehen. Er schweißte sürchterlich. Die Polizisten, denen streng verboten war zu schießen, und die den Auftrag hatten, mir das Tier wieder zuzutreiben — es war dies sehr einssach, da sein heimatlicher Sumps nicht im Westen, sondern im Osten lag —, rücken ihm teilweise nach.

Durch das Teuer war auch das andere Rudel aufgescheucht und trabte nach Südosten von dannen. Im Südosten nahm das Rudel nun den alten franken Bullen wieder auf und bugjierte ihn am Nachmittag langsam nach Westen wieder zurück. Ich selbst vatrouillierte im Gebüsch den Rückwechsel ab. Es waren auftrengende Stunden, die aber im weit ausholenden Rundmarsch mir ein gutes Berständnis für die ganze Gegend eröffneten. 3ch war eben ins Lager zurückgefommen, da kamen zwei Polizisten an: "Schnell, Herr, schnell, die Elefanten kommen!" Also rudte ich energisch im Trabe nach Guben von dannen. Auf demjenigen Punkte, auf dem ich meine Mittagsroute freuzte (auf der Kartenstige Seite 413 sieht man die Kreuzung auf der Hügelspiße in der Mitte der Seite unten, etwa 2 Zentimeter von der Mante entfernt), gewann ich den ersten Blick auf das Rudel. Es kam von Westen. Ich sah im Tale die Rolonne richtig anrücken. Den Anblick werde ich mein Lebtag nicht vergessen. Die Tiere hatten den Alten in die Mitte genommen. Er konnte nicht mehr recht. Von Zeit zu Zeit blieb er stehen, dann schubsten sie ihn weiter. Das Ralb war ganz im Hintergrunde, und der junge Bulle war offenbar abgeschlagen. Die Tiere rückten in einer Reihe, wie eine Eskadron, Leib neben Leib heran. Da es dunkel wurde, ward es mir sehr schwer, den franken Bullen zu erkennen. Rur in seinem Trompeten und seinen zögernden Bewegungen merkte ich einen Unterschied. Bald allerdings sah ich auch einen auffallenden Größenunterschied. Als die Tiere etwa 200 Meter von mir ent= fernt waren, fletterte ich auf eine Krüppelakazie und setzte dem alten Herrn ein Hohlspitgeschoß ins rechte Auge. Sofort fnickte er zusammen, raffte sich aber nochmals auf, das ganze Rudel trompetete wüst in die angehende Nacht hinein, und dann brausten die mächtigen Tiere mit einer Schwenkung nach Süden von dannen. Meine Leute brüllten, die Elefanten trompeteten, der Alft, auf dem ich saß, knackte, und ich sauste auf die Erde. Es ist mir nichts geschehen, aber aus der Entfernung von etwa einem halben Kilometer höre ich nun Rufe: "Mufelenge loa, Mufelenge loa, Mufelenge loa!" "Herr komm!" Ich sammele die Feten meiner Aleidung zusammen, ergreife die Büchse und stolpere durch das abendliche Dunkel. Ich tue die Büsche auseinander und ein schöner Schreck — zwanzig Schritt von mir entfernt steht der Elefant! Ich will ganz ruhig beichten, daß ich in diesem Augenblide die Empfindung hatte, wie etwa die bekannte Verwandte von Lot, als sie in eine Salzfäule verwanbelt wurde, und jo benahm ich mich auch genau wie eine Salzfäule, d. h. ich tat

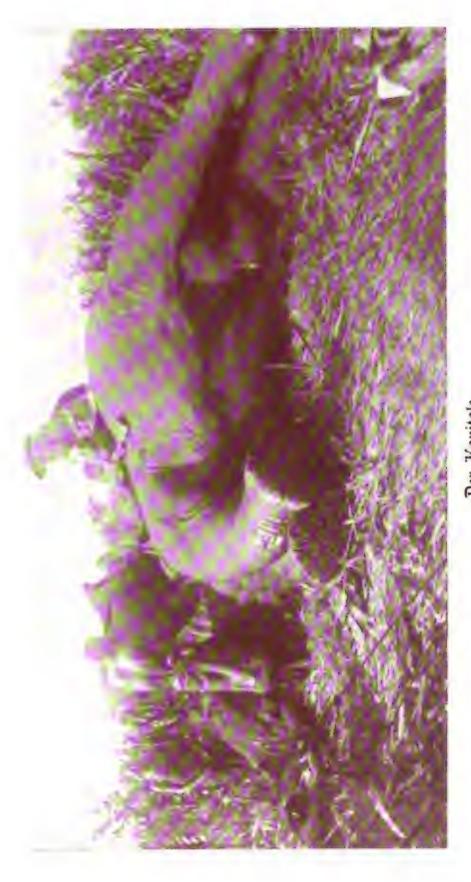

Der Kapitale. (Mach photographischer Aufmahme.)

gar nichts. Der Elefant sah auf mich herunter und ich sah zu ihm empor. Das eine Licht war ausgeschossen und schweißte fürchterlich. Das andere rollte er in wilder But. Die mächtigen Ohren wedelten hin und her. Ich stand und sagte mir: "Wenn du eine Bewegung machst, dann findet er vielleicht noch genügende Araft, um das Konto auszugleichen, also bleibe stehen." Ich stand zwei Minuten — es kam mir wirklich etwas länger vor wie zwei Minuten. Dann hob der alte Herr den Rüssel und trompetete — o je, gottlob knickte er gleichzeitig hinten zusammen, trompetete nochmals und lag dann am Boden.



Das felfige Bett des Moalebaches bei Binene.

Natürlich blieben wir am andern Tage liegen. Lemme entwarf eine Farbensifizze des Gesellen, die heute noch unter seinen Arbeiten das meiste Ausschen erregt, weil er nämlich diese Elefanten ganz rot dargestellt hat. Er war aber rot, rot wie die Erde hier, rot wie ein Pinselschwein. Ich habe ein Stück der Decke abgewaschen, sie blieb rot. Die Zeitungen haben infolge des Lichtbildes, welches sür meine Vorträge hergestellt wurde, die Nachricht gebracht, daß zu den weißen Elesanten Hinterindiens von mir die roten des Nassai entdeckt worden wären. Ganz so schlimm ist die Sache nun nicht. Der Elesant hat eben die Farbe des roten Schlammes, in dem er heimisch ist. Daß die Farbe außerordentlich aufsällig ist und keine äußere, abwaschbare Schicht darstellt, ist eine Sache für sich.

Frobentus, Rongo.

Das Tier, das hier vor uns lag, war einer der schwersten Gesellen, der je zur Strede geliefert worden ift. Der Zahn — leider verfügte er nur über einen wiegt einen Zentner und hat gegen 2 Meter Länge. Das Tier selbst hatte von der Schwanzspite bis zum Rüsselende eine Länge von etwa 7 Meter. Die Schlächterei, die nun anhob, war fürchterlich. Große Feuer wurden rund um den Leichnam angezündet, Holzgerüfte aufgeschlagen, und meine 350 Neger rösteten sich als Albung für die nächsten Tage, als wertvolle Zukost zum Maniokbrei, Elefantenfleisch. Uns selber mundete die Sache nicht besonders. Es blieb übrigens noch genügend vorhanden, um den anwohnenden Bauern auch ein paar Zentner Die Bena Mande dankten mir dafür, daß ich sie von überlassen zu können. diesem Untier befreit hätte. Daß die Tat nur eine halbe war, erkannte ich daraus, daß das Rudel in der folgenden Nacht abermals die Felder heimsuchte und gewaltigen Schaden anrichtete. Die Bena Mande drückten ihren Dank noch dadurch aus, daß sie mir einen großen Hundstopfaffen, der im Dorfe frei herumlief, zum Geschenk machten. Es war ein weibliches Tier und führte den Namen "Bansa". Bansa hat die Expedition nach Europa zurnichtegleitet und ihren Aufenthalt im Zoologischen Garten in Berlin genommen.

Um 25. Januar verließ ich etwas nach 7 Uhr die Hügel von Bena Mande und führte die Kolonne durch steinige, trocene Täler zum Lubilasch hinab und dann an seinem Ufer bis zur Übergangsstelle gegenüber dem Dorfe der Bena Nalambai hin. Es war ein sehr heißer Tag, und ich merkte zum ersten Male, was es heißt, eine Truppe führen, die Elefantenfleisch aufgevackt hat. Erstens war alles sehr schwerfällig. Der größte Teil der Leute hatte sich — wenden wir einmal einen frästigen Ausdruck an — überfressen. Dann aber hatte auch jeder auf seine Last noch einige Kilo leicht angeräuchertes Fleisch geladen. Und darüber schien die Sonne sich besonders zu freuen, denn sie trat in intensive Beziehung zu diesen Fleischmassen, was die Ausströmung gräßlicher Düste zur Folge hatte, so daß die ganze Rolonne einen wahren Bestgeruch von sich gab. Herr Lemme zeigte Anzeichen der größten But über diese Beeinträchtigung der fünstlerischen Regungen seiner Gerucksorgane. Aber es galt ruhig derartiges kleines Ungemach ertragen, denn in den nächsten Tagen stellte ich jehr ernste Ansprüche an die Leistungen der Mannschaft. Schon am Nachmittage des 25. Januar überschritten wir den hier etwa 300 Meter breiten Lubis lasch, und dann nahm ich in der außerordentlich weit ausgedehnten Dörfergruppe der Bena Malambai zum Nachtlager Pap und Haus in Anspruch.

Gegen 7 Uhr marschierten wir am andern Tage ab. Zuerst ging es durch eine verhältnismäßig niedere und flache Senkung. Ich konnte schon von weitem die Spißen des Hügels und Berglandes erkennen und peilen. Der eigentliche Aufstieg zum Rande des nun folgenden Lubesuplateaus begann gegen 10 Uhr. Dann folgten geradezu grausame Stunden. Die Abhänge waren schroff und glatt. Die Sonne brannte sürchterlich. Weit und breit war kein Dorf zu sehen. Es ging

Nücken bedeutet ein schweres Stück Arbeit. Als wir den höchsten Gipfel vor uns hatten, dem ich nachher den Namen "Alfredspiße" beilegte, konnten die Leute wirklich nicht mehr. Es war eine so vollständige Ermattung eingestreten, daß ich große Besorgnisse hatte. Ein Teil der Leute litt an krampshastem Husten, der mir eine Überanstrengung der Lunge anzudeuten schien. Nicht weniger als zwölf Leute sielen in eine Art Dhumacht, welche bei den Negern sehr selten ist. Sie saßen da, als ob es ihnen ganz gleichgültig sei, was nun weiter geschehe. Ich selbst fühlte mich auch nicht recht wohl, doch sagte ich mir, daß jest entweder noch einmal die Banderlust der Leute angesacht werden müßte, oder daß mir im nächsten Augenblick alle fortlausen würden. Wir hatten am Wege zwei Palmen entdeckt, diese wurden geköpft und das "Herz" heraus»



Bute Beute: Lemme konterfeit den roten Enaksjohn.

geschält. Das Herz des Palmenbaumes ist außerordentlich schmackhaft, sowohl roh als auch in Gemüsesorm gesocht. Diese Leckerbissen verteilte ich nun unter die Leute und regte dadurch ein wenig ihre gute Stimmung an. Ich ließ serner etwas Tee aussochen und labte damit sowie mit einem Bitteren von Mampe die Schwäcklinge. Ich össuce eine Niste mit Schosolade, wodurch wieder etwas Interesse an der Sache erwuchs. Denn wenn auch die Neger den Zucker nicht lieben, so essen sie doch Schosolade sehr gern. Endlich össuce ich eine letzte Niste mit Bactwaren und verteilte "Leibnitz Nases" unter die Manuschaft. Wie ost hat mich dies wundervolle Gebäck erquickt, das allen Unbilden der afrikanischen Witterung zu trozen vermochte. Hier am Rande des Lupunguplateaus ward er mir aber zum wahren Golde; die Leute rissen sich richtig um die verschiedenen Biskuits, und es gab so eine allgemeine Erfrischung des Gemütes. Dann ergriff ich möglichst plößlich eine der Lasten, nahm sie selbst auf den Nopf und raste mit "Rrerrer twah", — unserem Schlachtgesang — brüllend den Ubhang

empor. Uls ich an der Spiße angekommen war und mich umwandte, sah ich, daß die Gesellschaft nachgesagt kam. Der schwierige Moment, der tote Punkt, war überwunden. Ziemlich spät, nämlich nach 1/24 Uhr, kamen wir in dem Baslubadorfe der Bena Buimukullu an.

Um andern Tage setzte ich einen kurzen Marsch an. Wir marschierten über ein Stück Plateau bis zu dem ersten Dorfe der Bassonge hinüber. Ins Bassongesland hinein ging es nun. Über die Eindrücke, die ich hier empfing, werde ich im nächsten Rapitel weiter berichten. Der 28. Januar sah mich schon früh auf den Beinen. Mit Sonnenausgang brach ich auf. Es mag mir erlassen sein, die Einzelheiten dieses Tagemarsches zu berichten. 70 m hinab und 70 m hinauf ging es immer über die Täler des Bunai und seiner vielen Nebenbäche. Die schrossen Lateritwände hatten in Farbe und Form zum Teil das Aussehen zerbrochener Ziegelmauern. Herr Lemme machte diese Bemerkung mit mir im gleichen Augenblick, als ich sie aussprechen wollte. In der Tiese der Täler aber war sestes Felswerk vielsach zu beobachten.

Die armen, teilweise recht franken Leute kamen kaum noch vorwärts. Es bedurfte der äußersten Anstrengungen, des ständigen Zuredens und auch wohl einmal des Treinschlagens, um die Kolonne im Gange zu erhalten. Zu meiner großen Freude erreichte ich aber doch meinen Zweck. Um 3 Uhr betrat ich die Hauptstraße der Stadt Lupungus.



Die Wiffmannberge von der Stadt Lupungus aus gesehen.

## Vierundzwanzigstes Rapitel.

## Bei Lupungu.

Berstaubt, verschmußt, abgerissen und zersetzt sah die Aleidung der Leiter sowohl als der Mannschaft der Deutschen Juner-Afrikanischen Forschungs-Expedition aus, als sie am 28. Januar unvermutet in die Hauptstadt auf dem Lubesuplateau einzog.

Schon als ich den breiten Naum der Torstträße im ersten Bassongedorf betrat, wurde ich lebhast an die Schilderungen Pogges und Wissmanns erinnert. Als jene beiden Reisenden, von Weiten kommend, das Bena Luluagediet durchtreuzt hatten und als erste Europäer in das Bassongeland eintraten, da waren sie verblüfst und erstaunt über die Bilder, die sich vor ihren Augen entrollten. Es waren nicht Törser, die sie betraten, sondern Städte. Stundenweit dehnten sich die Palmenreihen an den wohlgepstegten Torsitraßen aus. Nicht nur Hunderte und Tausende, sondern Zehntausende von Regern begrüßten mit urwüchsigem Freudengebrüll die Reisenden. In der Tat haben auch heute noch die Bassonges dörser einen Charakter, der uns salt vergessen läßt, daß wir im zentralen Regerafrika sind. Was sind es sür wunderbare Bilder: diese längs der Straße in regelmäßigen langen Reihen augepstanzten Palmbäume, diese reinlichen, in Bananengrün eingehüllten, seitwärts liegenden Gehöste, diese sich über die Hügel weithin dis zum Horizont ziehenden Felder, diese Menschen, die nicht mehr das dunkle Braun der Innerassusant, sondern die hellere Hautsarbe

der Hamiten haben. Man ist nicht mehr unter "Wilden". Das ganze Leben verrät eine Organisation und Anlage, die weit über dem erhaben ist, was wir im allgemeinen unter unberührtem Negertume verstehen. Die Menschen sind beinahe dieselben wie die Baluba, aber auch ihr Außeres zeigt Eigenschaften, die ihnen den Habitus einer überlegenen Rasse verleihen. Wir sehen schöne Figuren, vor allen Dingen die Frauen fallen durch ihren intelligenten Gesichtsausdruck, durch die wundervoll gewölbte Stirn, die klaren, ruhig blickenden Augen auf. Nur bei den Baffonge fand ich Leute, die einen prüfenden Blid auszuhalten imstande waren. Daß unter solcherlei Bolk sehr viel für den Ethnologen zu arbeiten und zu studieren ist, versteht sich von selbst. Schon vor langen Jahren habe ich die Herkunft dieser Stämme in einer im "Globus" veröffentlichten Arbeit nachzuweisen versucht. Die Arbeit war versehlt, und das sah ich jest. Es bedurfte aber wirklich nicht der Anregung, die mir in den letten Tagen vor meiner Abreise noch Wissmann hatte zuteil werden lassen, indem er mir schrieb, die Bassonge wären die interessantesten Farmneger gewesen, die er kennen gelernt habe, und er wünsche sehr, mehr von ihnen zu hören.

Im Jahre 1886 kam Wissmann vom Norden her abermals in das Bassonge-land. Im Osten hatte der Araberkrieg gewütet. Die Räuberscharen der semitischen Konquistadoren hatten das glückliche Leben in jenen Ländern gründlich zerstört. Wissmann zog infolgedessen weiter nach Süden, um den Fürsten Lupungu aufzusuchen. Er schildert in seinem letzten Reisewerk, wie wild, wie aufgeregt, wie abstoßend das Leben in diesem Grenzgebiet des arabischen Wellenspiels damals war.

Wir kamen nun zwanzig Jahre später. Unser Weg führte uns nicht vom nördlichen Plateau nach Süden, jondern von Südosten über die Randfette hinweg. Wir waren jo schnell marschiert, daß keine Nachricht von unserem Nahen hierher gekommen war. Als ich die Stadt Lupungus betrat, erkannte ich fogleich, daß das kein Kriegslager mehr war, sondern ein großes, blühendes Gemeinwesen. Es gab fein Waffenklirren, kein Lärmen, keine gewaltsamen Auftritte, ehrerbietig standen Sunderte von Bauern und Bauerfrauen vor ihren Gehöften und grüßten freundlich, tauschten wohl Blid und Bemerkung miteinander aus, aber niemals in auffallender Beise. Wir ziehen die 20 m breite Hauptstraße hin, wohl eine halbe Stunde lang. Wir biegen eine Wegkurve ein wenig ein und stehen vor einer Halle. Darin sitzt nach arabischer Weise auf einem Divan ein würdiger Mann mit untergeschlagenen Beinen. Auf Matten hoden am Boden alte Leute. Der Mann sagt einen arabischen Ruf und fragt einen Büchsenträger: "Wer ist der Herr?" Der antwortet: "Moana na Nabassu Babu" (ein Nachfolger Wiffmanns). Ein Murmeln geht durch den Kreis der Leute. "Was? Der Nabajju Babu na falle, falle, falle!" (d. h. "der ganz alte, der uralte!"). Alch, Afrika lebt schnell, sehr schnell, und Wissmann ist jest schon der Uralte. Aber er hat recht, wir sind ja Leute von jenem ganz alten Wissmann.

Der Mann auf dem Divan steht auf; er steigt herab, und richtig, wie er in das Freie tritt, ersenne ich, daß es Lupungu sein muß, denn er hat nur ein Auge, und das Antlitz ist voll Blatternarben. Ja, das war der alte Lupungu! Wenige Augenblicke später sagte er es uns. Und der sonst so stille, ernste Mann zitterte vor Aufregung, als er von den alten Zeiten und seiner Freundschaft mit Rasssongo und Rabassu Babu erzählte. Und doch war auch er vorsichtig genug, sich zu vergewissern, ob hier sein Betrug vorliege — er sah die Gewehre der Mannschaft an, und wiederum konnte ich das merkwürdige angeborene Verständnis der Neger für Wassen bewundern. Er stellte sogleich sest, daß das Gewehr ein solches Wissmanns sein müsse. Dann gab ich weiter meine Bes



Meine besten Cente: Cichikaja.

glaubigung, indem ich tleine Einzels heiten aus dem Leben der alten deutschen Reisenden erzählte, die wohl feiner jonst wissen mag, da sie von mir mündlich und brieflich übernommen wurden. Besonders, als ich den Namen einer jungen Dame er= wähnte, die einmal eine gewisse Rolle gespielt hat, wußte Lupungu wirklich während einiger Minuten nicht, seis



Meine besten Cente: Cschikajas Frau.

ne orientalische Würde zu wahren, und ruhte auch am andern Tage nicht, ich mußte den Besuch der inzwischen Angejährten gestatten.

Die Borstellung war beendet, des Redens genug. Lupungu war ein Mann der Tat. "Wieviel Leute hast du?" "350." "Wieviel Frauen sind dabei?" "50." Im Handumdrehen haben die Schergen des Fürsten ein reinliches Gehöst von allen menschlichen Bewohnern sür uns gesäubert, so daß nur Hühner, Tauben, Ziegen, Schase darin bleiben. Sie haben im angrenzenden Dorse gegen 100 Hütten sür unsere Leute zugerichtet und — mit 50 Stlavinnen ausgestattet. Denn Lupungu ist ein weiser Mann. Als er uns noch am selben Abend besuchte und ich ihn fragte, was es mit den 50 Stlavinnen auf sich habe, sagte er: "Du hast 300 Männer und nur 50 Frauen dabei. Das ist sein

Berhältnis. Die 50 Frauen genügen nicht, um für die 300 Männer zu "sorgen". Wenn ich dir deswegen noch 50 Frauen sende, so werden deine Leute nicht in andern Familien mit zu essen brauchen. Es gibt sonst Streit."

Alls Lupungu fort war, schlich der Besitzer des uns angewiesenen Gehöstes herbei und flüsterte Tschikaja, dem schwarzen Chef meines Haushaltes, zu: "Die Hühner und Ziegen und Tauben und Schafe in diesem Lupangu (Zaun) sind nicht gezählt, ihr könnt sie also stehlen. Ich habe aber ein Akissi (Zaubermittel) gesetzt, und wenn die Tiere gestohlen werden sollten, werdet ihr sterben." Um andern Tage hörte das Lupungu. Er ließ den Mann kommen und verurteilte ihn zur Zahlung von zwei Sklaven als Strase. "Denn," sagte er, "meine Freunde können essen und trinken, was sie wollen, und das ist ein Sohn Kabassu Babus und Kassongos. Alles, was mir und euch gehört, gehört auch ihm."

Dis zum 20. Februar lagerte ich in der Stadt Lupungu. Die Zeit, die ich hier verbrachte, war die angenehmste und schönste, welche mir dies afrikanische Wanderleben gewährte. Ich hatte nicht nur umfangreiches Material hier zu verarbeiten, wir hatten nicht nur umsere Ruhe verdient, sondern ich mußte auch lagern, weil in der Kolonne viel Krankheit Einzug gehalten hatte. Ich habe in diesen Monaten des Aufstieges zum südafrikanischen Plateau genügende, eigentümliche Merkmale der Entwicklung tropischer Krankheiten wahrnehmen können, um auch als Laie hierüber einmal das Wort ergreisen zu dürsen. Wenn wir in Luebo oder überhaupt an irgendeinem Punkte, der direkt am Wasser oder Sumpse gelegen ist, unsere Abendsuppe zu uns nehmen wollten, so wurden wir, besonders in den Zeiten der beginnenden Regenperiode, sast ständig in der unangenehmsten Weise von Schwärmen ständig wechselnder Insekten belästigt. Ich gebe nach meinem Rotizduch einige derartige Daten, unter andern:

- 22. Oftober 1905: Muffoffoa, eine Art Eintagsmotte.
- 23. Ottober 1905: Schwärme kleiner grüner Schmetterlinge.
- 24. Ottober 1905: "Falsche Storpione".
- 25. Oftober 1905: Große Schnafen.
- 26. Oftober 1905: Wieder Muffoffoa.
- 27. Ottober 1905: Schwärme großer grauer Nachtfalter.
- 28. Ottober 1905: Wieder grüne Motten.
- 29. Oftober 1905: Schnaken.
- 30. Oftober 1905: Schnafen.
- 31. Oftober 1905: Eine große gelbe Müdenart, usw.

Es war also sast jeden Abend ein anderes Zuselt, welches in riesigen Schwärmen über unsere Suppe hersiel und um unsere Laternen zu Tausenden oder Hunderttausenden Gaukeltäuze aufführte. Besonders die Mussosson waren eigentümlich. Sie lebten in den Lehmmauern. Wenn es geregnet hatte, öffneten sich die nicht viel mehr als stecknadelgroßen Poren und beraus schlüpsten



Im Cager bei kupungu: die Baffonge erzählen Cegenden.

(3lad, Offige Commes ausgeführt von E. Meriens.)



Diese Tierchen, eins nach dem andern. Das währte etwa zwei bis drei Stunden, dann waren die Schwärme verschwunden. Die Eingeborenen jagen — ich betone, daß die Eingeborenen gang aus eigenem Antriebe heraus mir diese Mitteilung machten —, daß diese Tiere "Bena na Sambi" (Kinder Gottes) sind, daß diese Bena na Sambi die Arankheiten tragen. Die Leute behaupten, daß, wenn eine große gelbe Motte, die ich selbst nie gesehen habe, derartig auftritt, ein schweres Magenfieber über die Gegend komme, daß beim Erscheinen des von den Belgiern als "falscher Storpion" bezeichneten Tieres gewöhnlich viele Leute an Eiterbeulen litten, daß, wenn eine rötliche Motte, die ich selbst auch nicht gesehen habe, komme, die Leute "Schmerzen am Herzen" bekämen und dörferweise stürben usw. Diese Beobachtungen sind, glaube ich, nicht ohne Wert, und es ist wünschenswert, daß ein Arzt, der nicht nur gründliche medizinische Vorkenntnisse, sondern auch das dringend notwendige, sehr umfangreiche Vertrauen der Eingeborenen genießt, in diese Länder fommt, um mit solchen in traulicher Abendstunde gewonnenen Erklärungen der Sache ernstlich nachzugehen. Die Eingeborenen äußern sich hierüber jehr ungern, es ist eben eine Angelegenheit der Bena na Sambi. Sie wenden zwar ihre Mittel an, glauben aber selbst nicht, daß sie wesentlichen Erfolg haben könnten.

Solche Mrantheiten waren allmählich in die Kolonne gekommen. Es waren zum Teil sehr merkwürdige Erscheinungen. Eines Tages kamen zwei meiner besten Leute in grauer Angst und mit höchst eigentümlicher Kopshaltung zu mir. Sie sagten: "Herr, wir werden sterben, denn wir können den Kops nicht bewegen."

3ch lachte fie aus und jaate ihnen, das hätte gar nichts zu bedeuten und fame in Europa sehr oft vor; sie hätten fich eine Sehne verdreht oder den Herenichuß, und nach einis gen Tagen würden fie ganz gemütlich wieder nicken können. Alte Leute der Kara= wane schüttelten aber dazu bedenklich den Ropf. Das sei nicht so, diese Krankheit wäre jehr ichlimm und währte regelmäßic einen Monat.



Meine besten Leute: Palia Messo und Katjunga, die Tuichimuniergabler.

Wenn in einem Dorse erst einige die Krankheit hätten, würden andere ihr auch bald erliegen. In der Annahme, daß hier doch wohl etwas mir Unbekanntes vorliege, und um die Leute zu beruhigen, behandelte ich sie mit Ammoniak, also auf Rheumatismus hin. Außerdem verabsolgte ich kräftige Dosen Chinin, welches Heilmittel nur gegen die Malaria mir nicht nüplich zu sein schien. Um andern Tage wurden zwei weitere Leute von dieser Krankheit besallen, und als wir bei Lupungu ankamen, hatte ich nicht weniger als 31 Steishälse. Die Leute



Meine besten Cente: Mubiai und Rengengele, die vorzüglichsten Sammler.

bekamen große Angst und behaupteten alle, wenn meine Buanga nicht hülsen, müßten sie sterben. Es ist aber teiner gestorben. Tagegen sind die Angaben der alten Leute richtig gewesen: die Steisheit währte einen Monat. Weiterhin hatte sich eine dusenterieartige Magenfrankheit eingebürgert, die ebenfalls massen-hast auftrat, und welcher bei Lupungu auch Lemme anheimsiel Endlich erwähne ich die Gruppe der Beulen- und Geschwürtrankheiten, welche zum Teil auf recht leichtsinnige Nachtstunden zurückzusühren sind. Es sei dei dieser Gesegenheit erwähnt, daß nicht alle Beulenfrankheiten auf Snyhilis schließen lassen, auch wenn sie notorisch dem geschlechtlichen Verkehr entspringen. Viel-



mehr möchte ich annehmen, daß noch verschiedene Krankheiten und Formen im Junern Afrikas heimisch sind, die die Wissenschaft noch nicht kennt. Sehr stark litt die Kolonne übrigens auch an Gonorrhöe. Leider hatte ich es versäumt, mich mit Injektionsmaterial zu versehen, da ich hierauf gar nicht vorbereitet war. Ich führte aber einige Pakete mit einem neuen Fabrikate, mit Gonosan,



Meine besten Leute: Moena Mpala, der Kapita der Cipojaträger und seine Brüder.

bei mir, einem Mittel, welches eingenommen wird und gegen diese unangenehme Arankheit wirkt. Ich habe in Afrika mit diesem Material drei Europäer und drei Neger behandelt. Ein Neger fällt in der Beurteilung der Wirkung sort, da er die Arankheit sich schleunigst zum zweiten Male holte, noch ehe der erste Fall erledigt war. Die andern Patienten habe ich sämtlich geheilt. In Brüssel ist inzwischen eine wissenschaftliche Beobachtung und mitrostopische Untersuchung der Setrete von zweien der Patienten ersolgt, die belegt hat,

daß die Krankheit wirklich ausgeheilt war. Ich kann meinen Kollegen nur dringend empsehlen, dies schöne Mittel, das in Gelatinekapieln eingeschlossen und somit sehr leicht einzunehmen und zu transportieren ist, mitzunehmen. Die Patienten behaupten zwar, daß sie einige Stunden nach Einnahme des Präparats einige Magenschmerzen verspüren, dies wird aber die Folge des Einnehmens auf vollem Magen sein. Eine Veränderung des Stuhlganges tritt aber nicht ein, und ich habe auch sonst keine unangenehmen Nebenerscheinungen zu beobachten vermocht. Europäer habe ich acht Wochen lang damit behandelt, Neger nur fünf, aber mit doppelten Kationen.

Nimmt man dazu noch, daß die verschiedensten Schlangen- und Storpionenbisse von Zeit zu Zeit vorkamen, daß hier und da sich einer eine schwere Verwundung mit Holzsplittern oder durch unvorsichtigen Gebrauch von Werkzeugen zuzog, daß nach dem auftrengenden Marsche über die kahlen Randhügel ich sowohl als ein Teil der Angolesen an einer Augenkrankheit, nämlich an Blasen auf der Hornhaut litten, daß außer den Leuten der Erpedition eine ganze Reihe von Patienten sich anmeldete, so kann man sich denken, daß mich in der Stadt Lupungu mancher Arzt um meine vielseitige Praxis beneidet hätte. Da mir übrigens die Eingeborenen zu häufig und in zu großen Massen mit Ansprüchen an meine medizinische Tätigkeit heranrückten und da meine Zeit nicht allzusehr in Beschlag genommen werden durfte, so setzte ich einen Preis für die Monsultation fest. Die Einnahme aus dieser Tätigkeit floß in eine Nasse, welche zum Besten für zwei Leute gegründet wurde, die sich bei dem Marsche im Urwald die Beine gebrochen hatten und deren einer in Luluaburg von dem dortigen Karmaufseher, deren anderer bei Ibanschi von mir selbst geschient worden war.

Das Leben floß auch sonst nicht ohne Abwechselung dahin. Leider hatte ich Beranlassung, auch richterliche Tätigkeit auszuüben. Unter den Bons und ihren Frauen hatte sich im Laufe der letzten Bochen ein eigentümlicher Berfehrston herausgebildet. So ging ich einmal an den Hütten der Knaben bei Moena Ditu vorbei, deren Tür sehr hoch gelegen war, als ich in unangenehmer Beise von einem Ballen berührt wurde, der durch den Mund des Hausenschmer Gattin des Knaben Schamba erwies, die nun in erschrecktem Grauen zitternd vor meinen Füßen lag. Auf mein "Nanu!" erschien denn auch das schöne Haupt des Batetelaknaben mit blivenden Augen und Jähnen und wutverzerrt in der Tür. Er war so wütend, daß er sich nicht einmal scheute, vor meinen Augen seine Frau weiter zu mißhandeln, worauf ich natürlich die aktive Ehehälste schleunigst einem energischen Handgriffe unterzog, dem noch zwanzig Stockschläge auf jenen Teil des Körpers, den der liebe Gott sür Empfangnahme

solcher Gaben geeignet vorbereitet hat, folgten. Damit war aber noch nicht alles erledigt, der Streit wurde in Lupungu fortgesetzt und dehnte sich wie eine Epidemie auch auf die anderen Familienverhältnisse aus. Und das kam so:

Zuerst waren wir einige Monate lang in den Dörsern der Waldvölker gewesen, in denen es fein eigentliches Herrschergeschlecht, sondern nur eine Bürger-



Meine besten Cente: Die drei zuverlässigsten Angolesen Michele, Simao und Antonio.

meisterei gibt. Im Bakubareiche sahen unsere Leute nichts von dem Hosstaate des Herrschers. Bapende und Bena Mai zeigten ja einige Reste alter monarchischer Einrichtungen, die leitenden Familien waren aber auch machtlos, so daß es sich eben nur um einen Abglanz aus alten besseren Zeiten handelte. Bei den Kanioka wurden die Leute zum ersten Male mit sestem, gegliedertem Staatswesen und der "Pracht" der Fürstenhöse bekannt. Die soziale Abstusung der

Alassen war hier schon kräftiger entwickelt, und man unterschied Reiche und Arme, Freie und Unfreie, reiche Unfreie und arme Unfreie. Die Leute sahen das Streben nach Macht auch außerhalb der Fürstenhäuser. Hier nun bei Lupungu befanden sie sich in einem sozialen Gebilde, in dem vor allen Dingen das Bestreben sich "hinaufzuarbeiten" zutage trat. Uns gegenüber wohnte ein Unterhäuptling, der über nicht weniger als 300 Frauen verfügte. Da waren andere fleine Häuptlinge, die hatten 200 oder 100 Frauen. Angesehene Frauen haben ihre kleinen Sklavinnen, und mit dieser Tatsache war die Wurzel für die Unzufriedenheit der aufstrebenden Kultur unserer Bonsdamen gegeben. fühlten sich als die Gattinnen recht großer Herren und verlangten, daß die Bons in diesem Lande, wo man so billig fleine Jungen und Sklavenmädchen kaufen konnte, einige Hilfskräfte für den Haushalt, also einige Dienerinnen für die Dienerschaft, auschaffen müßten. Die Bons fragten mich, ob ich die Gelder dazu bewillige. Ich lehnte dies ab, und nun begannen die Damen zu streifen. Auf diesen Streik hin begannen die Herren bose zu werden. Es kam zu Prügelszenen und allen möglichen Intriguen, die über alle Maßen drollig waren. Eines Tages streikten die Damen vollständig und kochten nicht mehr. hatten die Bons nichts mehr zu essen. Tschikaja verprügelte seine Chehälfte, und Ratjunga, der ausgezeichnete Interpret der Legenden, schmollte mit seiner Mussinga. Um schlimmsten aber war es mit der Frau von Samba. jie eines Abends von ihrem Gebieter wieder durchgeprügelt war, — hängte jie sich auf. Mit knapper Not ward der Strick durchgeschnitten. Es ist geradezu unglaublich, mit welcher Weschwindigkeit das erhitte Regergemüt dem Selbstmorde zustrebt. Ich machte wenig Faxen. Bei dem Fürsten Lupungu erkundigte ich mich, was man mit solchen Frauen mache. Er sagte mir: "An die Kette." Fullu Matamba hatte in seinem mit 50 Häusern besetzten Gehöfte eine Reihe von 30 Frauen an der Nette, die alle jolche und ähnliche Scherze begangen hatten. Ich strafte die Frau Schambas, indem ich sie für zwei Tage mit in diese Kette aufnehmen ließ, denn eine Untersuchung ergab, daß sie im vorliegenden Falle nicht nur den Grund zum Chestreite gegeben, sondern die andern Weiber auch aufgehetzt hatte.

Die Intriguen spannen sich weiter. Die einzige, die noch zum Kochen bereit war, war die Frau Katjungas. Die andern ärgerten sich darüber, und um sich zu rächen, stahlen sie eines Tages aus dem Sack irgend eines Mannes Sachen heraus und behaupteten, Mussinga habe den Diebstahl ausgeführt. Katjunga weinte den ganzen Tag darüber, daß seine Frau dies getan haben solle, und wollte es nicht glauben. Da sagten die anderen, man wolle den Priester fragen. In der Stadt Lupungus wimmelte es von heiligen Männern, die das Amt des Oraklers ausübten. Eines Mittags kamen Katjunga tränenüberströmt, Tschifaja und Palia Messo grau vor Angst, und Nengengele, der freie, starke Mann, sast zitternd an meinen Arbeitstisch gestürzt. Sie waren bei einem solchen Priester

gewesen. Er hatte vor aller Welt eine Holzsigur laut sprechen lassen! Die Holzsigur hatte ausgesagt, Mussinga habe den Diebstahl begangen! Nun hatte ich zufälligerweise durch die dünne Wand meiner Hütte gehört, wie die Frau eines der Polizisten und die eines Trägers miteinander darüber plauderten, daß sie im Austrage der Frau Tschikajas die Sachen entwendet und hinter dem Ziegenstall in meinem Lupangu vergraben hätten. Ich hatte also alle Möglichteiten, ein kleines Drama auszusühren. Ernsten Hauptes und innerlich höchlichst amüssiert, begab ich mich mit meinen Leuten nochmals zum Nganga (dem Zauberer). In einer entlegenen Hütte sassen etwa 30 meiner Leute eng zusammengequesscht



Meine besten Cente: Kalemba, der alte Angolese, der nur mitging, "um mitzugehen" und stets Behaglichkeit um sich verbreitete.

gegenüber einem engen, dunkten Raume, in welchem der Priester hodte und seinen Firlejanz ausführte. Ich septe mich zu ihnen und beanspruchte vom Priester, daß er mir die Beweisführung noch einmal vormache, würde ich mich beim Lupungu beschweren. Darauf begann er etwas ängstlich seine Vorführung. Zunächst trommelte er auf einem Holzgong, verdrehte die Augen und ließ dann mit einem Male aus dem Dunkel des Hintergrundes eine Figur nach vorne tanzen. Es war wirklich ein klein wenig unheimlich, mit welcher Geschicklichteit der Runde das ausführte. Natürlich war es ein Taschenkünstlerstücklein, und die Kigur ward dirigiert von seinem unter einer Feltdecke verborgenen Fuße. Die Figur begann zu pfei= jen, die Figur begann zu sprechen. Der Mann war Bauchredner und sprach in den höchsten Fisteltonen. Da ich keinen Grund hatte, ihn direft aufzudecken, jo markierte ich auch den Gläubigen. Die Vorstellung machte mir Spaß; noch vergnüglicher aber war es, die Gesichter meiner Leute zu beobachten. Sie blidten grau und starr vor Entsetzen auf die kleine Figur, die da sprach und tauzte. Die Lugen quollen aus ihren Höhlen, und die Männer zitterten. Von Zeit zu Zeit stieß der Priester selbst einen dumpfen Laut aus und wandte sich mit einer Frage an die Verjammlung. Alle Leute antworteten dann einstimmig "ja" oder "nein" oder "so ist es". Das Figürchen erklärte also, Mussinga habe den betreffenden Gegenstand gestohlen.

Endlich mischte ich mich hinein und fragte, wo der gestohlene Gegenstand denn hingefommen sei. Es war aber keine Antwort aus dem Figurchen zu erzielen. Liebevoll streichelte der Priester es und bat, es möchte doch antworten, aber es schwieg. Ich sagte, das Ganze tauge nichts, wenn das Figurchen nicht jage, wo der Gegenstand hingekommen sei. Außerordentliche Spannung und große Aufmerksamkeit, aber das Kigurchen sprach nicht. Der Zauberer war Da stand ich denn auf und hielt an die "Bena na Kabassu Babu" ein Mojo. Ich jagte ihnen und allen den vielen Hunderten, die vor der Türe versammelt waren und die durch die Türe alles mit angesehen und gehört hatten. daß das vielleicht für den Neger eine sehr schöne Sache sei, daß man aber dem Europäer damit nicht kommen dürse. Ich freue mich sehr, zu sehen, auf welche Beise sie mit den Geistern ihrer Verstorbenen verkehrten, aber in solchem Kalle ware es richtiger, sie wendeten sich mit Vertrauen an meinen Scharffinn! 3ch verlangte darauf von dem Zauberer, daß er mit mir komme. Den ganzen Aug, der unterwegs mächtig anschwoll, führte ich hinter das Ziegenhaus. Man konnte an einer frisch ausgebrochenen Stelle lockerer Erde sehr wohl erkennen, wo der Gegenstand, ein Meiser, vergraben lag. Mit dem Stock fratte ich die Erde auf: da lag das Messer.

Eine ähnliche Verblüfftheit habe ich weder vor noch nachher geschen. Die Laute des Erstaunens gellten frächzend über den Hof hin. Dann gebot ich Rube und hielt noch ein Mojo, in dessen Verlauf ich erzählte, wer den Diebstahl ausgeführt und wer den Auftrag dazu gegeben hatte. Die betreffenden Damen wurden fahl vor Angst. Einige wütende Leute wollten sich auf sie stürzen, aber ich hielt sie zurück. Ich schreibe diese Zeilen in der Zeit, da in München der "Beters-Prozeß" zur Verhandlung steht. Und deshalb interessiert es wohl alle, die glauben, daß nur europäische Strafarten dort drüben angewendet werden müßten, daß auch ich, der ich doch ziemlich bekannt geworden bin durch mein Eintreten für eine gute Behandlung der Negervölker, daß auch ich diese Jede bekam ihre fünfzehn Ermahnungszettel mit Frauen durchhauen ließ. einem Rohrstödchen auf die Rückseite. Fleischsetzen flogen dabei nicht herum. Alber die Lehre hat sehr gut getan, und das Ansehen der Expedition wurde das durch bedeutend gehoben. Vielleicht meint man, ich hätte diese Damen, wie auch den einen oder andern Ubeltäter der Kompanie oder dem Staate zur Bestrafung geben sollen. Die Beobachtungen aber, die ich im Laufe meiner Unwesenheit in diesen Ländern machte, lehrten mich, daß in diesem Staate nicht die Gerechtigkeit heimisch ist, weder diesenige im Sinne Europas noch diesenige Ufrikas, sondern die Gerechtigkeit des Utilitarismus. Ich habe es gesehen und erlebt, daß ein staatsangestellter Richter eine unschuldige Frau durch Fußtritte bestraft hat, während er den schuldigen Mann in Schutz nahm. Ich habe es erlebt, daß Leute, die den besten Ruf hatten und deren Handlungen für sie sprachen, irgend welcher Dinge wegen angeflagt wurden, weil sie in ihrer Offen-



Uns dem Leben in der Stadt Lupungus: frau, Morn malend.

heit Mißstände gerügt hatten, die die Instanzen dieses Landes nicht abstellen können, ohne den direkten Gewinnvorteil zu schädigen. Besonders nachdem ich gesehen hatte, wie die belgischen Missionare handeln, und daß sie trots traurigster Berufsausübung halbwegs wie Heilige behandelt werden, beschloß ich, meine eigenen Wege zu gehen und zu vertreten. Natürlich wird sich jeder Expeditionssührer, der seine Aufgabe ernst nimmt, in einem Staate, in dem bessere Verhältnisse herrschen, mit den leitenden Instanzen in Verbindung setzen, um ihnen die Strasausübung zu überlassen.

Geradezu wundervoll entwickelte sich der Verkehr mit den Eingeborenen der Stadt. Die Fürsten waren täglich unsere Gäste, aßen und tranken zuweilen bei uns und bemühten sich emsiglich, unsere Arbeiten zu sördern. Gerade
hier gewann ich durch Verteilung von Gaben, die mir siebenswürdige Hand aus
Europa gesandt hatte, die Herzen der braunen großen Kinder. Herr Kommerzienrat Carl Crämer aus Sonneberg hatte mir viele Kisten mit Spiel
waren mitgegeben, die ich teils selbst, teils mit Hilse der Wissionare der verschiedenen Konsessionen im Lande verteilte. Besonders die Zeichnenspiele
und Musikinstrumente, dann die Puppen machten großen Eindruck. Das Domino verstanden die Bassonge sehr schnell. Die Würselspiele (zum Zusammenseben) verstanden sie nicht. Die Puppen wurden, wie in Europa, aus und
angezogen, und daß einige die Augen verdrehen konnten, erregte allgemeine

Freude. Als ich später hier abmarschierte und den Luino überschritten hatte, brachte mir ein Eingeborener eine große Puppe, die dis hierher gewandert war, entgegen. Er hatte vor einigen Tagen sein einziges Kind verloren. Einige Stunden nachher brachte ihm ein Mann aus der Stadt Lupungus diese Figur. Der Mann weinte vor Freuden und sagte mir, darin wohne jetzt der Geist seines Kindes. Es war eine rührende Szene, und ich habe zum Andenken an dies Glück, das ich mit meinen Kinderspielen unter den Negervölkern des Kongostaates verbreiten konnte, diese Berge mit dem Namen des freundlichen Gebers, Carl Crämers, verschen.

Vor unserer Haustür spielte sich das patriarchalische Leben dieses Landes in den buntesten Farben ab. Bei den Bassonge werden im allgemeinen Reigentänze nicht ausgesührt. Der Solvtanz herrscht vor. Der Fürst bestimmt von Zeit zu Zeit einen angesehenen Mann, einen kleinen Chef oder Prinzen seiner eigenen Familie, der vor dem Volke unter Begleitung einer reich besetzten Rapelle Tänze aufsühren muß. Diese sind dann nicht so stürmisch wie bei den Ranioka, sondern zeichnen sich durch bestimmte, als graziös geltende Bewegungen, durch Zittern mit verschiedenen Extremitäten und durch Mienenspiel aus. Ich kann hier die Abbildungen eines derartigen Tanzes beifügen. (Vergl. S. 436.) Zeden Abend kehrte die Arbeiterschaft von den Feldern zurück. Im Auftrage des



Aus dem Leben in der Stadt Eupungus: Das Frauengefängnis fullu Matambas; die Frauen an der Kette und vorn die beiden erften Frauen des fürsten.

Fürsten versammelten sich in früher Morgenstunde die Männer und zogen zur Bestellung der Acker hinaus. Jeder erhielt sein Gerät und Abung für den Tag, abends kamen sie wieder und versammelten sich. Sie hocken in langen Reihen am Boden nieder. Der stellvertretende Minister trat in ihre Mitte, hielt eine Ansprache, in die die Menge von Zeit zu Zeit Beisallklatschen und rhythmisch abgebrochene Lobeserhebungen einsügte. Sodann bekamen sie ihr Essen, sührten noch einen allgemeinen Dankesgesang aus, und dann ging jeder nach Hause.

Der Fürst unterstützte mich in meinen ethnologischen Bestrebungen außerordentlich. Er selbst sandte nach allen möglichen Richtungen Boten in die Dörfer seines weit ausgedehnten Landes und sorderte die Kenner alter Traditionen und Legenden auf, zu mir zu kommen und zu erzählen. Meine eigenen Trabanten,

Palia Messo, Nengengele und sein liebenswürdiger Bollux Mubiai, Katjunga und die Angolesen zogen in die Ferne und brachten die lebendigen Alftenschränke hiesiger Kulturwissenschaft herbei. Für den Zeichner, der sich erst nach vierzehn Tagen von einer Ruhr erholte, gab es auch Tätigkeit. Die Töpferei der Bassonge brachte unzählige Varianten. Die Volkstowen drückten ihm mehrfach den Vinsel Tichifaja hatte in seiner angeborenen Klugheit bald erkannt, in die Hand. welche Erscheinungen von besonderem Werte waren, und brachte vom Markte oft die gelungensten Gestalten herbei. Er wußte dann Herrn Lemme so freund= lich zuzureden, daß dieser nicht umhin konnte, der liebevollen Aufforderung Folge zu leisten. Ich selbst jag die Hälfte des Tages und oft bis spät in die Nacht hinein unter dem weit ausgedehnten Sonnendache des Zeltes und ließ mir auch abends noch Tuschimuni vortragen, während sich der Meister im Hintergrunde schon durch einige Gitarrenmusik auf das baldige Nachtlager vorbereis tete. Auch die Sammlungen mehrten sich infolge der Kürjorge des Kürsten berart, daß ich einiges Angstgefühl nicht zurückbrängen konnte. Wie sollte ich das alles nach Norden schaffen? Meine Mittel wurden schnell aufgebraucht. und ich mußte eine Kolonne zum Sankurru hinunter senden, damit sie mir neue Waren bringe. Ich zahlte an Lupungu meine Schulden aus und konnte Mitte Februar daran benken, nach dem Norden und an den Strom zurückzufehren.

Gegen 400 Lasten, von denen jede zwei Träger benötigte, waren aus dem Süden nach Norden an den Strom zu schaffen. Ich selbst verfügte nur über 300 Träger und mußte somit die Hilfe Lupungus in Anspruch nehmen. Sie ward mir bereitwilligst versprochen, und am 19. Februar konnte ich schon 400 Leute in zwei Etappen unter der Führung der erprobtesten alten Leute Das Erperiment, so viele Träger in solcher Geschwindigkeit nach dem Norden zu bringen, hat unter Kennern Ufrikas einiges Ausschen erregt, weil es eben gelungen ist. Ich habe es sehr einfach gemacht; ich bin einer Methode gefolgt, die ich im Laufe der Zeit als die einzig richtige herausexperimentiert habe: schnelle, weite Märsche, Voraussendung von Quartiermachern und Furageuren, vor allem Ausnuhung breiter Gelände. Ich erkundigte mich, ehe ich solche Streden wie vom Lulua bis zu den Kanioka, von Randa-Randa bis Lupungu oder von Lupungu zu Pania Mutombo unternahm, genau nach den Dörfern und Wegeverhältnissen im Lande. Ich zeichnete die Route vorher, ehe ich abmarschierte, genau vor. Die Lasten gingen zu dem nächsten vorbestimmten Lager, nicht auf direktem Wege, sondern in einem Ich berief von allen Seiten die Eingeborenen zur Zusammenkunft Bogen. auf den, wie gejagt, vorher bestimmten Lagerplat. Jeden Abend wurden dann große Märkte abgehalten. Den Weg von Lupungu bis Pania Mutombo legte

ich so in vier Etappen zurück. Allerdings waren es Märsche, für deren Bewältigung der Europäer sowohl wie die Leute gut trainiert sein müssen. Der schwierigste Punkt war die Mitte. Dort, bei Kialo, ließ ich die meisten Dorfhäuptlinge zusammenkommen, und es waren am Abende, an dem wir dort eintrasen, wohl vier- bis fünftausend Menschen von außerhalb zum Verkause von Nahrungsmitteln zusammengekommen.

Bei dieser Gelegenheit will ich schildern, auf welche Weise ich mit der Regelung der "inneren" Verhältnisse der nunmehr sehr kopfreichen Expedition sertig wurde. Der Neger ist von Natur nicht sehr verträglich und zumal, wenn er als Mitglied einer starken Kolonne und der Übermacht in ein schwaches Gemeinwesen einzieht, so wird er sehr dazu neigen, sich kleine unberechtigte Vorteile zu verschafsen. Aus Deutsch: er stiehlt dann wie ein Rabe. Weiterhin bietet die Weiblichkeit mehr oder weniger, sedenfalls aber stets genügend häusig Gelegenheit zu Verschlungen gegen das Besitzrecht der lieben Nächsten und ganz besonders der schwächeren Dorsbewohner. Derart sührt man in der Molonne stets eine tüchtige Portion Zwietracht mit, die, nicht genügend bewacht, gar leicht wie eine Funkensaat über das Land ausgestreut wird und so gesähr liche Völkerbrände erwecken kann, deren Flammen dann gar leicht über dem Haupte der wandernden Expedition zusammenschlagen. Uch, so manche Expedition ist an solchen, aus den ewigen kleinen Scherereien des alltäglichen Lebens hervorgegangenen Schwierigkeiten gescheitert.

Das Schlimme dabei ist, daß der Europäer allen diesen ihm bekannt werden



Uns dem Leben in der Stadt Lupungus: Ein Banptling muß auf den Befehl des gürsten vor unserem Lager tangen.



Die Wiffmannberge, vom Mordabhange des Görzberges aus gesehen.

den Streitigkeiten gegenüber ziemlich machtlos und ratlos gegenüber steht. Einmal versteht der Neger zu wundervoll den Unschuldigen, Gekränkten und Harmstosen zu spielen, dazu zu lügen, eine Sache zu wenden und zu drehen und alles in allem sich weiß zu machen, daß der Europäer dem Neger hierin im allgemeinen nicht zu folgen vermag. Zum zweiten kennen wir Europäer doch nie genügend genau die Sprache, die Rechtsgeflogenheiten und vor allem die Rechtseanschauungen der Neger, um die Sache schweltzu durchschauen und im Negersinne gerecht zu urteilen. Aus dieser Schwierigkeit, die besonders dadurch zum Ausschusch kann Ausschusch siehen Morgen, den der Herrgott kommen sah, einige dußende streitender Neger Urteil heischend vor meinem Lager erschienen, half ich mir auf folgende Weise.

Ich teilte die ganze Trägerkolonne in Züge von 30 bis 40 Mann und übergab jeden Zug einem Vertrauensmanne, einem Kapita zur Führung. Jeden Morgen versammelten sich die sämtlichen Kapitas vor Sonnenausgang zu einer Gerichtsssitzung und ließen sich die gerichtlich zu entscheidenden Streitsälle der Nacht vortragen. Sie prüften den Tatbestand und fällten ein Urteil. Wenn ich meinen Morgentee trank, kam der erste Kapita (Simao) zu mir und hielt über alle Fälle, soweit schon Klarheit geschaffen war, Vortrag. Ich behielt es mir natürlich vor, das Urteil zu bestätigen, die Strase zu ermäßigen, zu erlassen oder zu verschärsen. Diese Methode hatte große Vorteile. Erstens, ich hatte selbst wenig Schererei damit. Zweitens, ich war sicher, daß die Versammlung der ehrgeizigen Kapitas sich weniger leicht betrügen ließ als ich. Drittens endlich war ich sicher, nicht eine Entscheidung zu fällen, die nach europäischer Unsicht vielleicht recht tlug und gerecht, dem Regerbewußtsein aber unverständlich blieb und somit mehr schadete als nützte. Jedensalls war ich mit den Ersolgen dieser Einrichtung sehr zusrieden.

Ein Teil der Kolonne marschierte, wie gesagt, schon am 19. Februar ab; wir selbst verließen Lupungu am 20. früh, lagerten an diesem Tage in Jongo, marschierten am 21. von Jongo dis Rialo (wo ich einen Teil der vorher abgeschickten Leute antras), rückten am nächsten Tage dis Muampukutu und bewältigten das letzte Stück am 23. Februar, an welchem Tage ich eine Stunde nach Sonnenhöhe den Sankurrustrom zu meinen Füßen ziehen sah. Von hier aus

sandte ich den Leuten, die zurückgeblieben und überholt waren, Grüße entgegen. Die Träger gebrauchten im Durchschnitte sechs Tage zu dieser Marschund Transportleistung. Bei Pania Mutombo war der Endpunkt der Schiffahrt der Kassaisompanie und demnach eine Station angelegt. Den Transport nach Norden übergab ich sedoch dem dort ansässigen Häuptlinge, welcher die Lasten aussuchte, in Empfang nahm und nach Itoka weiterschickte. Er hat das schöne Geschenk, das ich ihm hierfür machen konnte, reichlich verdient.

Das Land, das wir auf solche Weise durchschritten, gehört in geographischer Hinsicht mit zu den interessantesten Gebieten, welche ich kennen lernte. habe im 21. Navitel die Bodenverhältnisse zwischen Fariala und Lulengela (Seite 369 bis Seite 372) geschildert. Hier nun konnte ich verwandte Erscheinungen beobachten. Auch hier waren im Boden tiefe Senklöcher, Senkungen oder vielmehr Einstürze wahrzunchmen. Die Täler sind, etwa 50 bis 100 m tief, in das eigentlich ebene Niveau eingeschnitten. Was diesem Niveau aber einen andern Charafter verleiht, als den des Lulengelaplateaus, ist, daß es kein flaches Gelände darstellt, sondern mit klippenartigen Hügeln bedeckt ist. Schon Wissmann hat auf seiner Karte verschiedene Berge eingetragen: die Muellerberge, den Wissmannberg, den Loggeberg, den Le Marinalberg usw. Diese Berge bzw. Hügel lassen auf Wissmanns Rarten eine verständliche Lage= rung nicht erkennen. Wer wie ich vom Süden, d. h. vom Plateau herüberkommt und den Schnitt durch das Land ausführt, den unsere Route darstellt, der erkennt ohne weiteres, daß wir es hier mit der Abtragung verschiedener Bodenschichten zu tun haben. Wir haben ein Quellenniveau, ein Ebenenniveau, ein Klippenniveau und Flüsse, deren mehrere zum Lubefu abwässern, Lukullu, Lufassi, Luino usw. Alle fließen auf dem ebenen Niveau. Diese Quellaewässer weisen dieselben Lateriteinsturzhöhlen auf, die schon im 21. Rapitel geschildert wurden. Die Hügel, die nun Wissmann schon verzeichnet hat, nämlich Muellerberg, Rondoberg, Nguluberg, Wiffmannberg, liegen in einer Richtung und stellen die Wasserscheide zwischen Lomami und Sankurru oder, enger gefaßt, zwischen Lubefu und Lurimbi dar. Wir haben zwei Lateritschichten; die eine, welche das Quellenniveau darstellt, die andere, jüngere, welche das Ebenenniveau Die Alippen restieren aus einer älteren Zeit, werden aber repräsentiert. heute ebenfalls durch die Seitenquellen des Hauptbaches angenagt. theoretische Stizze, die ich beifüge, und die den Berhältnissen am Faber-Castellberg abgelauscht ist, mag das Gesagte besser als lange Beschreibungen illustrieren.

Sehr interessant ist es, daß das Land viele kleine Seen ausweist, die nach den Augaben Wissmanns nicht sehr tief eingeschnitten sind. Ich glaube, daß wir es hier wieder mit einem Irrtum zu tun haben. Diese Seen dürsten im allgemeinen nichts anderes sein als die Quellsümpse in Laterithöhlen. Ich selbst habe aus der Entsernung nur ein einziges derartiges als Gewässer zu

bezeichnendes Gebilde gesehen, dies war am Bunai. Und hier hatte ich es entichieden mit einem in einem Lateriteinsturzbette gelegenen Quellsumpse zu tun. Daß der Marich über solches Gelände nicht gerade sehr angenehm war,

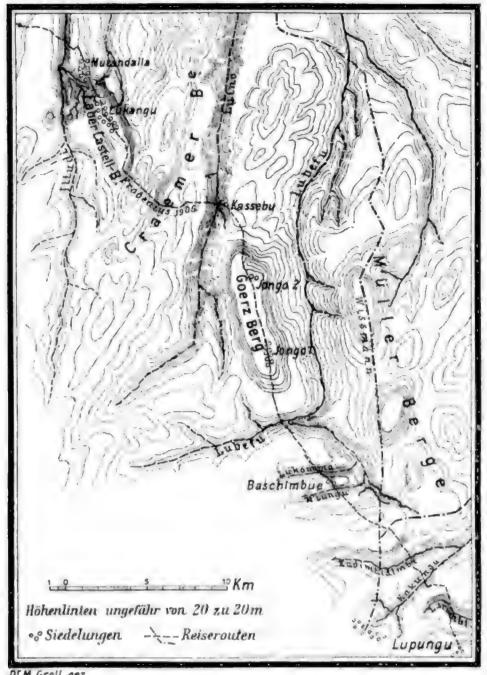

D. M. Groll gez.

Die Lateritlandschaft nördlich von Lupungu; das zerstörte Plateau.

versteht sich von selbst. Ob diese Parforcetour gelungen wäre, wenn wir in prallem Sonnenschein hätten wandern müssen, weiß ich nicht. Der Himmel hatte aber ein Einsehen mit uns, überdeckte das glühende Sonnengestirn mit einem zarten Wolfenschleier und hültte die Morgen in dichte Nebel.

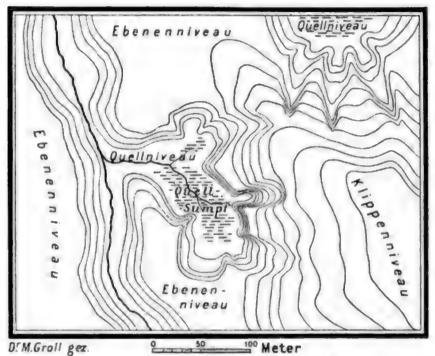

Äquidistanz der Höhenlinien ungefähr 10 m. Cypisches Bild der Lateritlandschaft am Nordabhange des Lupungu-Plateaus.

Letteres war mir wegen der Veilungen allerdings unangenehm. Nachdem die Lubefuguflüsse überschritten waren, änderte sich das Landschaftsbild vollständig. Bis zum Lubilasch hin hatten wir 111111 End Bild einer dem ersten Un= schein nach ununterbrochenen ebenen Fläche. Aber Augenschein täuschte, und alle Stunden etwa ka-

men wir in ein tief in den Boden eingeschnittenes Tal. Wir hatten also das glattrasierte Ebenenniveau vor uns, und die Alippenwelt sehlte. Die Bäche waren wie früher wieder in das hier sehr tief gelegene Talniveau versenkt.

Am 23. Februar trasen wir in Pania Mutombo ein. Am andern Tage vershandelte ich mit dem Häuptling wegen der Leitung des Weitertransportes der Trägerkolonne. Am 25. früh bestieg ich mit Lemme ein 15 m langes Eingesborenenboot, überwies den Bons ein kleines Kanoe und glitt dann in herrlicher, zweitägiger Fahrt den Sankurru hinab bis nach Ikoka, der dem Stationsposten Lussambo schräg gegenüber gelegenen Faktorei der Kassaikompanie. Die Schilderung des Sankurru werde ich einfügen, wenn ich den Leser im nächsten Kapitel den Strom hinab weitersühren werde.

Alls der Agent der Kassaikompanie den Speicher öffnete, in welchem die von Luebo zu Wasser hierher übersandten Gepäckstücke lagerten, siel mein erster Wick auf eine leere Kiste, die ich wohlverpackt in Luebo übergeben hatte, und die wertvolle Messer und mir noch wertvollere Erdproben aus dem Kassaisgebiete enthalten hatte — hatte, denn sie war absolut leer. So war ich denn das zweite Mal gründlich bestohlen. Um späteren Misverständnissen und Umsbeutungen vorzubeugen, ließ ich mir die Tatsache auf dem Empfangsbordereau bestätigen. Ich war eben wieder im eigentlichen "Kulturkreise" angelangt, und das war nicht nur der erste Gruß, sondern auch der Borbote einer langen Reihe von Argernissen, die ich im Lause der nächsten Wochen ersahren sollte.



Sankurrulandschaften: Sandsteinwand am großen Bogen.

## Sünfundzwanzigstes Rapitel.

## Sankurru — Rassai — Rongo — heim!

Die Gegend, wo der Lubi in den Sankurrn mündet, ist der wichtigste Bunkt für die Berwaltung des Kongostaates im Kassaigebiet. Hier liegt Lussambo, in welchem Orte der Distriktschef mit dem Stabe seiner Beamten heimisch ist. Was für die Kassaikompanie Dima bedeutet, ist für den Kongostaat Lussambo. Es ist der Sitz der Verwaltung, der Gerichtsbarkeit und des Militärwesens der südwestlichsten größten Provinz des Rongostaates. Schräg gegenüber liegt die Faktorei der Naffaikompanie, Itoka genannt. In Ikoka ist die Residenz der Inspekteure der östlichen Kompaniegebiete. Ferner wohnen hier in der Wegend belgische Missionare, englische Missionare, und endlich ist auch Nondue, die berühmte Pflanzstätte der "Plantations Lacourt" nicht weit entfernt. Dergestalt wohnen hier die meisten Europäer, die heute im Rassaigebiete heimisch sind. Summa summarum sind dies zweihundert, und hiervon kommen fünfzig auf Lussambo und seine Umgebung. Daß Tausende von Baluba, Batetela, Baffonge, Bena Lulua sich hier angesiedelt haben, versteht sich unter diesen Umständen von selbst. Um so erstaunticher ist es, daß hier nicht eine einzige offene Faktorei, d. h. ein offener Laden, existiert. Das charakterisiert die

Handelsformen besser als jedes andere Merkmal. Es handelt sich nur um den Ankauf von Rautschuk und Elfenbein für die Kassaikompanie. Alles andere ist ihr egal, und fremde Kausseute werden in diesem der Kassaikompanie überlassenen Gebiet zunächst nicht zugelassen.

Wir lagerten in Ifofa. Schwere Arbeitswochen harrten meiner. Die aus dem Süden mitgebrachten Sammlungen mußten für den Transport nach Europa gereinigt, sondiert und verpadt werden. Die ganze Ausrüstung bedurfte einer gründlichen Revision, der altbefannte Rampf gegen Schimmel, Fäulnis und Insetten begann aufs neue. Daß zwischendurch noch häufig und täglich Gelegenheit gesucht wurde, die ethnologischen Erfahrungen und Kenntnisse zu vertiefen, versteht sich von selbst, und meine Sendboten verbreiteten sich weit im Lande. Gie riefen wieder Bertreter der verschiedenen Stämme zusammen, brachten noch unbefanntes Aulturgut herbei und lauschten vor allen Dingen den hiefigen Stämmen Traditionen und Legenden ab. Das Interessante lag hier nicht fern. Bor den Toren meines Lagers war ein großes Dorf der Bena-Mfoto, eines Baffongestammes. Nicht viel weiter im Suden waren Bena-Luluaftämme anfässig. Auf der andern Seite des Stromes bei Lussambo hauften die Bakuba, und vor allen Dingen Batetela, die der Staat hierher vervflangt und unter die Herrschaft der berühmten Mama Lunkalla, der Geliebten eines früheren Distriktschefs gestellt hatte. Im ethnographischen Bande dieses Werkes



Sanfurrnlandichaften: Der Strom unterhalb Pania Mutombos.

werde ich von Mama Lunkalla und der Batetela allgemeinem Liebesleben vieles zu erzählen haben. Die Batetela sind nämlich skändig verliebt und gehen diesem süßen Triebe unendlich viel eifriger nach wie die andern Negervölker, die doch durch die Ausgestaltung dieses Faches schon berühmt genug sind.

Unser Verkehr mit den Europäern war ein weitläufiger. Da war zunächst der Leiter der Kompaniefaktorei, ein Herr, der nach Überwindung einiger Schwierigkeiten sich für die Zeit unseres Hierseins als guter Genosse entpuppte, der aber, nachdem wir abgereist waren, der fast allgemeinen Bestrebung anheimfiel, den fremden deutschen Eindringlingen, die allzwiel in das Nartenspiel dieses Landes und der Agententätigkeit geblickt hatten, einige Unannehmlichkeiten zu bereiten. Da war ferner Herr Guftin, der Distriktschef des Kongostaates, mit dem allerhand Formalitäten zu erledigen waren, der uns aber auch seine Tafel eröffnete, und mit dem wir bei gutem Schmause gang trauliche Plauderstunden verlebten. Da war der Vertreter der Staatsanwaltschaft, ein Schweizer Jurift, ein gutmütiger und froher Zechgenosse. Eine Zeitlang weilte in dem großen Inspektionshofe neben uns der der Schlafkrankheit anheimgefallene Abteilungschef dieses Gebietes, und sehr interessante Stunden konnten wir mit dem Inspekteur verleben. Eines Tages kam auch der Herr Direktor De Webre mit einem Steamer bis Itoka hinauf und machte uns seinen Besuch. Ich ergriff diese Welegenheit und interpellierte ihn in Wegenrvart des Herrn Lemme in bezug auf die Regelung der zwischen mir und der Kassaikompanie schwebenden Angelegenheit. Da war zunächst noch der ungefühnte Fall des Herrn Onen. Dann drang ich auf Mitteilung, was die Kassai-Kompanie getan hätte, um die Angelegenheit der Beraubung der in Bena Makima eingetroffenen Ausrüstung zu erledigen. Endlich führte ich Herrn de Wevre zu der zwischen Luebo und Itoka erbrochenen und beraubten Riste. Ich hatte mir den Tatbestand durch Herrn Ramaeckers bescheinigen lassen, so war ein Zweifel darüber, daß die Beraubung unter den Händen der Kompaniebeamten stattgefunden hatte, ausgeschlossen. Herrn de Wevre war das alles sehr unangenehm, und er suchte sich aus der Angelegenheit herauszuziehen, so gut er konnte. Ich erklärte geradeheraus, daß das Anschen meiner Expedition in Frage stehe und ich schon lebhafte Anzeichen dafür besäße, daß die Agenten der Kaisaikompanie uns teilweise als vogelfrei betrachteten. Er gab zu, daß ich Grund genug zur Beschwerde habe, erklärte sich aber außerstande, selbst Satisfaktion zu erteilen, und behauptete, dies könne nur von Brüffel aus geschehen. Darauf konnte ich natürlich nicht eingehen und blieb bei meiner Forderung. Herr de Wevre bemühte sich, mich freundlicher zu stimmen, und versprach mir schließlich, die Angelegenheit noch vor meiner Rücksehr nach Europa zu regeln. Sein früh eingetretener Tod, über den ich nachher berichten werde, verhinderte ihn, seinem Versprechen nachzukommen. Ich will hier gleich erwähnen, daß die Kassaikompanie nicht den Entschluß sassen konnte, sich mit ihren Algenten

meinetwegen zu entzweien. War ein Fehler in ihrer eigenen Bilanz und monatlichen Rechnung vorgekommen, so war sie hart und ganz unnachsichtig. Zwei Diebstähle an ihrem Gute wurden einfach dem Staat übergeben. Wir waren ihr aber zu gleichgültig, als daß sie etwa in gerechter Weise eingegriffen hätte. Die noch folgenden Erzählungen werden zeigen, was die Folge hiervon war.

Es gab allerhand interessante Unterhaltung. Unsere Hunde warsen Junge, "Foktes" wurde von den Eingeborenen gestohlen und ausgegessen, Itano schnappte über, und im übrigen wimmelte es bald von jungen Sprossen. Ein heiteres Spiel führten dabei die mitgesührten, im Süden gesangenen Affen auf, die sich bemühten, möglichst herzlich mit den kleinen Hunden zu verkehren. "Bansa",



Sankurrulandichaften: Der Strom unterhalb Pania Mutombos.

den ich im Dorse der Bena Mande erhalten hatte, entpuppte sich als ein ausgezeichneter Hundewärter. In Bolombo versammelte er sämtliche kleine Hunde und bettete sie in seine Arme. Die Mutter konnte noch so böse aufsahren, es hals nichts, Bansa hatte sich in die Stelle einer Pslegemutter so energisch hineingedacht, daß jede Hundemutter, die ihre Pslicht geltend machen wollte, von dem großen Wärter eine energische Maulschelle bezog. Dann kamen Postsendungen aus Europa. Ein Postpaket war wieder bestohlen. In einem andern waren Rollen sür unsern Edisonphonographen enthalten. Ich zog sie auf und traute meinen Ohren kaum, als an Stelle irgendeiner bekannten Melodie, geblasen von einem Insanterieregimente oder gesungen von einer Berliner Liedertasel, mur die Stumme meiner Frau entgegenklang. Die Sache ging mir verslirt nahe, es war eine Überraschung, die eine außerordentliche Wirkung ausübte.

Der Neger versteht sehr schnell, um was es sich handelt, und Tschikaja gewöhnte sich so sehr an den Klang dieser Stimme, daß, als nachher meine Frau den Steamer in Untwerpen betrat und ihre Stimme mir von Ferne schon entgegensichallte, er mir zuflüsterte: "Mukelenge, das ist die Rolle, die du in Ikoka aufgetan hast." Dies ist eine Verwendung des Phonographen, welcher ich eine große Bedeutung beimesse. Man braucht ihn nicht nur immer zu wissenschastslichen Aufnahmezwecken zu verwenden. Ich glaube, daß er eine gewisse Kultursmission ausübt, wenn unsere in die Schutzgebiete gehenden Offiziere, Beamten, Rausleute usw. sich von Zeit zu Zeit einmal gesprochene und nicht nur geschriebene



Sankurrulandicigiten: Sandfteinwand am großen Bogen.

Watte von daheim kommen lassen. Es wirkt so ganz anders als das Geschriebene und klingt einem durch die tropischen Wälder und über die glühende Savanne wie eine ergreisende, aus überirdischen Regionen stammende Ofsenbarung.

Der Aufenthalt in Josta währte vom 26. Februar bis zum 29. März. Mit diesem Tage konnte ich all mein Gut auf dem Steamer verstauen und die Talsahrt antreten. Wir nahmen erst noch Ausenthalt in Bolombo, einem am Sankurru gegenüber der Lubudimündung gelegenen Plaze. Am 1. April kamen wir an und verließen es am 4. Mai. Vom 4. bis 7. Mai glitten wir dann bis nach Dima, erst den Sankurru, dann den Nassai hinab. Hier mögen einige Worte über den Sankurrustrom folgen.

Ten Sankurru hat seinerzeit Dr Ludwig Wolf von der Wissmann-Erpedition zwar entdeckt, jedoch nicht beschrieben. Die Karte, die er von dem Strom entwarf, gehört jedensalls zu einer der schönsten Arbeiten der deutschen Forschungserveditionen im Rassaibeden, und dennoch hatte ich vorher eine andere Borstellung von diesem Strome. So lange der Sankurru im eigentlichen Plateaugediet dahinrinut, also etwa dis Lussamdo, ist er ausgezeichnet durch den regelmäßigen Wechsel von flachen und hohen Usern. Er hat die Sandsteinhügelwellen glatt durchschnitten und zwischen Pania Mutombo (nördlich von Wissmanns altem Natschisch) und Batempa, welches just da liegt, wo der Sankurru sich zum ersten Male nach Westen wendet, glitt unser Boot oft zwischen 50 bis 60 m hohen Steinwänden dahin, die von hohem Wald abgelöst werden. Ein Blid zum Lande hinauf zeigte, daß nach Süden zu die Steppe, nach Norden die Waldlandschaft vorherrscht. Bei Batempa zieht der Sankurru durch ein mächtiges Felsentor in das flachere Land. Er nimmt den Lubi auf und läuft dann wieder nach Nordwesten. Übrigens ist auch der Lubi in seinem unteren

Teil durch mächtige Steinwände ausgezeich net. Es ist mir gerade bei dem Lubi aufaefallen, wie wunderbar schnell die afrikanischen Etrome machien. Gini ae Wochen vorher hatten wir ibn auf dem 7. Brei tengrade durchschritten. Os war ein verhältins makia barmlejes Flük chen von 15 m Breite. hier auf dem 5. Brei tengrade macht er einen durchaus impoianten Em brud und ichwanft in jei nem letten Teil zwichen 60 bis 80 Meter. Tabei mmmt er weientliche ettene Gereaffer meht Os bandelt fich auf. beer offenbar um Zu fluß aus greßeren Pla teaujumpfen, die teilwege unternoids ourch



Sankurrulandichaften: Blid von Jkoka über den Strom.

Kalkablagerungen zum Flusse abwässern. Da er übrigens vom Plateau schnell und, wenigstens in seinem letten Teil, ohne wesentlichen Wassersall herunterrinnt, so repräsentiert er ein reißendes und für die Bootssahrt sehr gefährliches Wasser, ganz im Gegensatzum Sankurru, der nach dem Passieren der Wolfsfälle ungemein gleichmäßig dahinsließt.

Solange der Sankurru nach Nordwesten fließt, treten wieder kleine Sandsteinwände auf, die aber kaum höher wie 10 bis 20 m sind. Etwa auf dem 4. Breitengrade nimmt er von rechts den Lubefu auf und fließt als-Der nun folgende Teil bis zum Rassai repräsentiert dann nach Westen. den unangenehmsten Teil der innerafrifanischen Schiffahrt, denn der Sanfurru ift sehr flach und in der regenlosen Zeit unendlich viel reicher an Sandbänken und Untiefen als der Rassai. Im allgemeinen sind auch seine Ufer flach, und das Bett ist wenig durch Inseln variiert; nur dreimal durchschneidet man Hügellinien; eigentlich nie grenzt die Ebene an den Strom, während doch die Steppenlinie als Horizontkontur den oberen Kassai charakterisiert. Und doch entspricht dieses Userbild dem Inlande nicht. Der Sankurru läuft nur in seinem oberen Teil zwischen Waldmassen hin. Ein gewaltiger und tatsächlich unbewohnter Wald, der Lunkallawald, dehnt sich zwischen Sankurru und Lubefu aus; nicht einmal Zwergvölker wohnen darin, und nur in seinem Südostrandgebiet wohnen die Badinga und Bena Mona, mit denen Wissmann seinerzeit Gefechte hatte. Dieser Wald erstreckt sich nach Südwesten über den Sankurru und hat in seinem südlicheren Teile den Namen "Wald der Kosch" und in seinem westlicheren "Wald der Babinschi". In seinem nach Westen sich dahinziehenden Laufe wird der Strom aber nur von einem schmalen Uferwald eingerahmt. Dem Inlande zu behnen sich nach Süden, gegen den Rassai und Lulua, die Steppenebenen der Bakuba, nach Norden zum Lukenje die Steppenebene der Bassongo-Mino aus. Der Wald, den Rund und Tappenbeck seinerzeit nach dem Überschreiten des Rassai durchwanderten, erstreckt sich jedensalls nicht bis an die Wasserscheide zwischen Sankurru und Lukenje. Ich glaube überhaupt, daß Kund und Tappenbeck sehr bald in den Userwald des Lukenje hineingeraten find und daß sie immer verhältnismäßig nahe am Lukenje hinmarschierten. Im übrigen mündet der Sankurru offenbar in einem mächtigen, bisher noch unerforschten Delta. Sowie man in den Rassai einläuft, hat man das Gefühl, aus dem Schlosse eines Nönigs in den Palast des Naisers zu treten. Der alte und noch neuerdings wiederholte Versuch, den Sankurru als den Hauptstrom zu bezeichnen, hat für den, der diese Fahrt einmal gemacht hat, gar keine Berechtigung. Der Erwähnung verdient es wohl, daß die Eingeborenen in der Nähe der Lubefumundung steif und fest behaupten, der Sankurru ware gur Zeit ihrer Ahnen nach Norden gelaufen. So eigenartig diese Erklärung ist, muß doch andrerseits auffallen, daß die guten Leute so außerordentlich energisch auf dieser Angabe bestehen und sich nicht davon abbringen lassen.

Bebauptung zugrunde liegt, kann ich nicht sagen, da es mir an Zeit sein. Des Gelande an dieser Stelle zu prüsen. Frgendein natürlicher Vorgana muk dern Beranlassung gegeben haben, denn ein alter Häuptling sührte seine Bedeuten weiter aus: "Dort snach Norden zeigend) wurden früher Fische gesanzen. Sein dort berauf kamen Leute in Booten, die Kauri brachten. Dort snach Sein-



200 Mille . Sicharton : Im rechten Stromufer bei Luffambo.

zeigend fommen in die Schiffe der Seißen ber. Arüber wären sie mm da beraufackennen in Ubrigens baren die Eingeborenen, me ich nachber erfler diese Annahen aus jonst gemann

ner Unreserve Die Meserier mal in open Monacachier, 2.3 : ordenilid its weien. Biele Ett: me imd deter itiegen, wie es a-Monao not to E. ropaer ettit haben berall Emige in the würdige Gester. ? vom oberen Eine famen, exam mir, daß Die 2022 gelegenen überichwerrer: 12

von wid daß sich ein großer Teil des Userlebens in ein Lagunenlezen wo der babe. Die Eingeborenen fanden sich sosort in diese Stuamen. I nie vor den Hutten wurden Psahlgerüste ausgeschlagen. Der Bertiebe Dans zu Pans sand in Booten statt.

von Neitentbalt in Bolombo hatte ich beschlossen, um Gelegenheit in 2000 mich ober die Iranime des unteren Sankurru und die Bolker, Die Sankurru aus nach Rorden wohnen, zu informieren. In den Baterela



Der Goerz:Berg. Rach Offindie.

ich Vertreter der Lomamivölker, in der Steamermannschaft bei Mange Repräsentanten der Völkerschaft, die den großen Areisbogen bewohnen, kennen. In Mange hatte ich außerdem zum ersten Male Bassongo-Mino gesehen, und so gab mir das schon vorhandene Material die Möglichkeit, über wichtige Hauptzüge der Entwicklung und Umbildung der Aultursormen dieser riesigen Region mich zu unterrichten. In Bolombo rundete ich das Bild ab. Besuche bei den Inlandstämmen und den das Gestade bewohnenden Fischern, Zusammenkünste mit von Süden her herauskommenden Bakuba



Sankurrulandichaften: Der Strom nabe der Lubefumundung. Aufnahme von Riis.

trugen auch wissenschaftliche Früchte. Meine alten broven Leute, die mir nun schon ein Jahr folgten, trugen nicht wenig dazu bei, den Stoff zu klären. Die Expedition war vorzüglich eingearbeitet, und ich brauchte nur wenige Anregungen zu geben, um zu erzielen, daß ein Trupp meiner Leute nach irgendeiner Richtung auszog, um die erwähnten Auskünste einzuheimsen. Natürlich hatte ich den größten Teil der Kolonne in Itoka ausgelohnt. Aber sechzig Leute hatte ich noch mitgeführt. Ein Teil von ihnen wurde auf großen Booten, die 18 m Länge maßen und von denen ich selbst eines erworben hatte, den Strom herabgebracht, und einen Teil hatte ich auf dem Steamer mitgesührt, auf dem sie sich durch Holzsfällen und Holzstragen nüplich machen konnten. Sehr angenehm

Grobentus, Rongo.

gestaltete sich der Verkehr mit dem Abteilungschef dieser Region, Herrn Ferdinand Harron, welchem guten Freunde wir immer ein warmes Gedenken bewahren werden. Ich freute mich, ihm nüplich sein zu können, indem ich ihm von dem Aberfluß ichoner Films und Platten der Agsa abgab. Ich hatte wieder eine große Zendung obotogravbischen Materials erhalten und konnte in dieser Zeit noch einige bubiche Aufnahmen retten. Bei dieser Gelegenheit sei bemerkt. daß das von mit mitgenommene Plattenmaterial von Johann Zachs & Co. bezogen war. Diese Platten kann ich nur auss wärmste empieden. Weim mit sezzer große Mengen von Aufnahmen nicht geglückt sind,



Ume greund Barroy mit feinen Boys.

De Aren der des Enweidelns bieran einen Teil der Schuld und ebenso Ber der der des der des derreifenden Herm, der die Platten in Europa entwickelte, der der Arbeitat trift dabei teine Schuld. Alles, was ich in der der der der die der der der der der der der Arbeitat, und werde ich deshalb für der der der Bance derben. Warm empsehlen kann ich für diesenigen, der der der der Arbeitat. Die Firma versendet dieses Produkt Berge der der der der Arbeitat, daß sie auch dem "neuen Entwickster der der der der der der Bestellungen, die ich in eigener der der der der der Bestellungen, die ich in eigener

Tätigkeit und bei der photographischen Arbeit anderer machte, versagten sogar berühmte Plattensorten elendiglich in diesen Ländern, die mit ihrem großen Feuchtigkeitsgehalt bedeutende Schwierigkeiten für den Photographen bieten.

Hier in Bolombo fand ich wieder reichlich Zeit und Gelegenheit, dem Schmetterlingsfange obzuliegen. Die jetzige Zeit war hierfür sehr geeignet. Zuweilen schwoll der Strom mächtig an und ließ an einer flachen Stelle des Users dann mancherlei herbeigetragenen Unrat liegen, der die Falter in Scharen anlockte. Ich bemerkte schon im Anfange dieses Buches, daß die westasrikanischen Schmetterlinge Schmutzsinken sind. Meine Bohs hatten das auch erkannt, und sie sorgten dassür, daß, wenn der Strom nicht entsprechende Lockmittel heranstrug, die Frauen auf dem User urinierten, "denn", so setzte mir mein naturersahrener Mukuba auseinander, "das Wasser der Männer haben die Pekepeke (Schmetterlinge) gern, aber auf das Wasser der Frauen sind sie verrückt".

Am 4. Mai war die Abschnung der Leute beendet. Der Steamer stand vor der "Haustür". Zum Abschied ließ ich ein kleines Feuerwerk aussteigen und meinen Phonographen die schönen Melodien aus Wagners Opern vortragen. Es war ein sehr schöner und würdiger Abend und so die rechte Stimmung, aus Imerafrika Abschied zu nehmen. Am andern Morgen psiss die Dampspseise kaum, als meine Leute sich am User versammelten, um mir den letzten Gruß zu entbieten. Die treuen Nerle, die jetzt unter Simaos und Nengengeles Führung allein nach dem Süden marschieren mußten, wo sie glücklich enlangten, — sie alse waren regelrecht gerührt, und ich würde lügen, wenn ich nicht zugäbe, daß auch mir die Sache ernst war. Als der Danupser vom User stieß, da rissen die Leute in heller Begeisterung ihre Kleider und Müßen ab und warsen sie halb zubelnd, halb weinend dem Steamer nach ins Wasser abs Sankurru. Ein kleiner, eigenartiger, aber sür den Neger typischer Opsermut.

Wir waren am 8. Mai wieder in den Rassai eingelausen. Da kam uns ein kleiner Steamer der Kassaikompanie entgegen, mit auf Haldmast gesetzter Fahne. Und dann tras uns die grauenvolle Kunde: der Direktor de Wevre war ermordet von einem Weißen. Der Mörder war der Herry, den ich seinerzeit kennen lernte und von dem ich auf Seite 190 geschrieben habe. Er war zur Strase sür irgendeine Undotmäßigkeit zurückgerusen worden, hatte unterwegs dei anderen Agenten Schwierigkeit gehabt und war in stiller, aber desto schwererer Erbitterung in Dima angekommen. Bor einigen Tagen nun hatte er den Direktor de Wevre gestellt und eine Milderung des gegen ihn gesällten Urteils verlangt. Als ihm dies nicht zugebilligt wurde, ermordete er erst den Direktor und erschoß dann sich selbst. Damit war der Höhepunkt dessen erreicht, was ich von europäischer Gewalttätigkeit in diesen Ländern kennen lernte.

Sicherlich handelt es sich hier zum Teil um die Handlung eines geistig nicht normalen Menschen, aber vollständiges Verständnis wird sie doch nur finden. wenn wir die Wirfungen des Alimas und die Art der Lebensauffaffung berüdsichtigen, die unter den Europäern hier herricht. Bis in die kleinsten Meinigfeiten hinein kann man erkennen, daß nicht nur das teilweise sehr minderwertige Agentenmaterial, jondern auch die Amtsführung der Kassaikompanie und des Rongostaates für viele Versehlungen, die hier vorkommen, verantwortlich gemacht werden müssen. Ich hatte schon im Laufe der ersten Reisemonate mehrsach die Beobachtung gemacht, daß der Staat in diesen Ländern seinen Verpflichtungen nicht nachkommt, und habe mehrfach darauf hingewiesen, daß er in übergroßer Sparfamfeit nicht Genügendes für die Besetzung und Verwaltung des Landes tut. Soll in einem Lande europäische Gesellichaftsanschauung berrichen, dann muß der Staat auf jeden Fall ein Rückgrat für sie schaffen, indem er die Machtstellung einnimmt und auch vertritt, die hierzu notwendig ist. Wir haben fämtliche Stationen des Staates, die im Nassaigebiete eristieren, kennen gelernt. Die Station an der Mündung des Muango, Bussongo an der Mündung des Sankurru, Bena Dibele am Einflusse des Lubeju, Luebo



Bereid von Bolombo

an der Mündung des Luebo, Luffambo an der Mündung des Lubi und im Julande Luluabura und Manda-Manda. Es gibt aljo fast nur Stationen an der Wasserstraße, während das Inland so gut wie unverwaltet und unbeauffichtigt ift. Be-Länderbezirfe waltige zwijchen dem Stuange. dem Ruilus und oberen Rassaigebiet, die niemals vom Staate revidiert wurden, wurden von Rautschufagenten der Najjaifompanie "erploitiert". Bei Mai Munene founte die berühmte Februarichlacht stattfinden, ohne daß der Staat oder die Rom-



Meine Sammler febren mit guter Beute beim.

panie auch nur den Finger rührte, ets was in der Sache zu tun. Wie viele Weiße haben mir bestätigt, daß Berr Josty und ähnliche Geister unter den Eingeborenen der verruchteiten Weije wüteten! Herr Joshn — und hier sett mein schwerer Vorwurf auch gegen die Mas saitompanie ein und ähnliche Ver-

brecher wurden von der Direktion der Kassaisompanie als solche erkannt. Sie wurden wohl auch durch Rückberusung und Vorenthaltung der Provision bestraft, sie wurden aber nicht dem Staate übergeben. Das gibt schlechtes Beisspiel! Hat die Kassaisompanie die ganze Kulturausgabe in diesen Ländern allein übernommen, so muß sie auch die Verantwortlichkeit für ihre Lösung übernehmen. Ich meine es sehr gut mit der Kassaisompanie und dem Kongostaate, wenn ich diesen Vorwurs ernsthaft ausspreche.

Bis in die fleinsten Aleinigfeiten kann man sehen, daß ein unlauterer Geist hier herrscht. In der Zeit, als ich den Sankurru heruntersuhr, konnte ich das als Augenzeuge beobachten. Da die Raffaikomvanie sich geweigert hatte, die Leute, die sich meiner Erpedition gegenüber vergangen hatten, in förmlichem Unerfennen dieses Unrechtes zu bestrasen, so glaubten viele der Herren Agenten, sie könnten sich herausnehmen, was sie wollten. Einer der Herren hat meine Leute einsach mit Totschießen bedroht; da der Mann mich schriftlich um Entschuldigung gebeten hat, mag sein Name nicht weiter genannt werden. 2013 meine Leute bei Juta Begenstände von den Eingeborenen gefauft hatten, nahm ihnen der dortige Agent das beste Stud einfach fort und erflärte, — das sei zu gut für mich! Ich sah das Stück später auf seinem Pulte stehen, sah es nachher in der Hand des den Richter vertretenden Beamten des Mongostaates wieder und hörte nun, daß er es diesem geschenkt hatte, "da der Gegenstand eben für uns zu ichade gewesen wäre". Der betreffende Staatsbeamte hat mir das in Rede stehende Stud, einen sehr schön geschnitzten Löffel, später zugestellt. In Europa würde man das als Diebstahl bezeichnen. Ein Algent der Raffaitompanie, der mich deswegen später um Entschuldigung

gebeten hat, verbot meinen Leuten ihren gewohnten Abendtanz und schlug mit einem Hammer auf sie ein. Der Neger Tschikaja hat noch heute die Narben auf dem Rücken. Auf dem Steamer erlebte ich es, daß der Kapitän seinen Leuten Enten wegnahm, ohne sie zu bezahlen, und meinen Negern mir nichts dir nichts die eben gekausten Fische entriß, um sie auf unsere Tasel zu bringen. Die allgemeine lockere Auffassung der Repräsentationsstellung eines Europäers ging so weit, daß ich es erlebt habe, daß ein Staatsbeamter, der in einer Kompaniestation zu Gaste war, eine Arbeiterin der Kassaisbeamter, der in einer Kompaniestation zu Gaste war, eine Arbeiterin der Kassaisbeamten mit Fußtritten bearbeitete, obgleich er wissen mußte, daß an dem betreffenden Streite seine eigener Bon schuld war. Es erfolgte mir gegenüber auch in diesem Falle eine schriftliche Entschuldigung, und ich war in der Lage, die peinliche Situation in der betreffenden Station badurch zu heben, daß ich die Regelung selbst in die Hand nahm.

Das sind Kleinigkeiten, Lappalien. Aber man soll daraus ersehen, welscher Art die Aufsührung dieser Leute ist. Die Agenten sind teilweise Menschen, die unter guter Aussicht und Kontrolle vorzügliche Mitglieder der Gesellschaft sein könnten. Aber es sind Leute, die ihrem heimatlichen Beruf zusolge nicht dazu qualisiziert sind, in diesen Ländern die Kultur Europas in der hohen Ausgabe des Kausmanns zu vertreten. Wenn bei diesen Dingen die Kassaikompanie eine Schuld trifft, so ist es die, daß sie ihre Agenten nicht sorgfältig aussucht, sondern Krethi und Plethi austellt. Gerade dersenige, der in ein wildes Land als Kausmann ziehen will, gerade der muß über eine gesunde und kräftige Bildung verfügen.

<sup>1)</sup> Wiederum charafteristisch ift eine fleine Geschichte, die fich herr Ramaeders später leistete. Ich hatte einen Agenten am Sankurru, ber ein ziemliches Defizit aufzuweisen hatte, burch Rauf feiner Cammlungen für einen eiwas hohen Preis aus bem Dilemma geholfen. Das mag herr Ramaeders gehört und ihn auf den Gebanken gebracht haben, seine Finanzen ju beffern, als er selbst ein bedeutendes Defizit in seinem Magazin in Itola wahrnahm. Lange nachbem ich bas afrikanische Arbeitsselb verkassen hatte, erhielt ich die Mitteilung, baß er von mir noch die Bergütung von ein paar tausend Franken für Waren beanspruche, beren Buchung "vergeffen" fei. In seiner Harmlosigkeit hatte er wohl kaum bedacht, daß die entsprechende Abrechnung, in der auch diese Buchung enthalten ift, sich in meinen Sanden befindet, und zwar batiert vom 12. März 1906. herr Ramaeders hatte einige Posten Stoffe und einige Gade Galg, die ich erhalten hatte, übernommen. Aber wie gesagt, bas "vergaß" er. Die Sache ware garnicht erwähnenswert, wenn nicht die Raffaitompanie, die sich boch weigerte, auf meine Forderung ber Fosistellung bes Diebes einzugehen, mir harmlos und freundschaftlich ben Betrag einsach angerechnet hätte. Es war zwar kein Beleg ba, ein solcher konnte ja garnicht basein, aber man nahm an, daß ber herr Agent recht habe. Also meine als gerecht anerkannten Ansprücke wurden nicht erfüllt, die aus der Luft gegriffene Abrechnung ber Herren Agenten aber einsach afzeptiert und die Forderung wurde, ohne sich bei mir zu erfundigen, auf mein Konto gebracht. Natürlich verlangte ich nunmehr, daß die Kaffaikompanie auch meinen Ansprüchen gerecht werbe.

Aber es blieb nicht bei diesen Kleinigkeiten. Gerade in der Zeit, in der ich den Sankurru hinuntersuhr, war der Vertreter des Staatsanwalts — der Staat sparte die Kosten für die eigentliche Staatsanwaltschaft und begnügte sich mit einem "Substituten" — damit beschäftigt, allen möglichen Fällen nachzugehen. Als ich durch die Ortschaften von Mona Kialo zog, hörte ich, daß ein Europäer dort einen Neger ohne allen Grund niedergeschossen hatte. Der Mann war vom Katangasyndikat auch gestellt und gleich bestraft worden, aber das ganze Bassongeland war noch in Aufregung und erklärte, daß den Eingeborenen nicht die genügende Sühne zuteil geworden wäre. Der Herr befand sich noch im Lomamigebiet, und die Bassonge verlangten mit Recht, daß er aus dem Lande gewiesen werden müsse. In der Station Lubefu am oberen Lubesu war der Staatsbeamte Moan schwerer Eingeborenenmischandlungen ange-



Bilder vom Kaffai: Blid durch das Mündungstor auf den Kongo.

schuldigt und so gut wie überwiesen. Er hatte die armen Kerle in eine Grube geworsen und von oben her die ekelhastesten Stosse der menschlichen Aussicheidung auf sie heruntergeschickt. Hern Roßlet in Bena Divele war schon mehrerer schwerer Versehlungen überwiesen. Ein Hern Leloup hatte am Kuilu eine ernste Sache zu verantworten und wurde deshalb möglichst stillschweigend von der Kassaisompanie heimgeschickt. Der Staat hatte sich aber seiner noch just in dem Moment der Passage in Boma vemächtigt. Sehr interessant war der Fall des Herrn van Hemmelen, der im September 1904 am oberen Santurru seinen Bon erschössen hatte, weil er dei einer Frau geschlasen hatte. Er hatte alle seine Leute zu bestechen versucht, damit sie schwiegen. Um Ende war aber sein Gerant, Herr Haugardn, angesommen und Herr Gentil, sein Abteilungsches. Er war von diesen beiden Herren natürlich sofort vernommen und zur Aburteilung nach Dima gesandt worden. Die Kassaisompanie schicke ihn dann nicht nach Hause, sondern zum Santurru zurück. Er

wurde in Juta erst aufgegriffen, als die Schwarzen in Luffambo davon berichtet hatten. Man sieht also, daß die Kassaikompanie sich nicht einmal scheute. solche Leute auch fernerhin wieder zu verwenden. Ein Herr Mallot hatte am Lukullu auch ein Negerlebenslicht ausgeblasen und sich dann auf das portugiefische Gebiet geflüchtet. Diese Serie, der noch einige weitere Vorkommnisse, die sich im Gebiete des Loange und des Lubue abgespielt haben, beigefügt werden könnten, gibt nur einige charakteristische Källe wieder. Das Thyische ist in allen Källen, daß die Rassaikompanie nicht die entsprechenden Schritte unternahm, Schuld oder Unschuld ihrer Angestellten zu beweisen, also die Staatsanwaltschaft um Auftlärung anzugehen. Dadurch wird natürlich der Aredit der ganzen Beamtenschaft geschädigt. Typisch war der Fall des Herrn Labryn mit all den dazugehörigen Nebendingen, die im 16. Rapitel geschildert sind. Tropdem ich aus Einsicht in die Aften weiß, daß die Direktion der Kassaikompanie vollständig informiert war, und tropdem der Inspekteur alle diese Dinge sestgestellt hatte, wagte ein Leiter in Brüssel, als ich hierauf zu sprechen



Bilder vom Kongo: Rückblick vom Kongo auf die Kaffaimundung.

kam, zu sagen: "Wir wissen davon ja gar nichts, und im übrigen sind die Herren heimgeschickt worden!"

Gerade weil ich gern daran mitarbeiten will, diesem Nongostaate und dieser Rassaitompanie zu helsen und sie zu einer Machtstellung zu bringen, muß ich die Forderung aufstellen, daß in Zukunft ein anderes Sustem durchgeführt wird. Verschleiern nutt nichts mehr, die Zeiten sind vorüber! Denn es gibt zwei Perioden in der Kulturgeschichte dieser Länder.

Die erste Periode, in der der Europäer hier allein sich durchhelsen muß und in keiner Weise vom Staatsleben unterstützt wird, braucht den Begriff des "Rechts" in unserm Sinne weder zu suchen noch zu kennen. Die "Rechte" sind nichts weiter als das die Gesellschaft schaffende, eine Reihe von Individuen in bestimmte Verhältnisse bringende soziale Band. Das um seine Existenz ringende Individuum, das nicht in Gesellschaft auftritt, sondern alleinsteht, wird sich niemals um den Begriff das "Nechte" oder "das Recht" kümmern, wenn es sich um Sein oder Nichtsein handelt. Diese Anschauung mag die erste Periode der Übertragung unserer Kultur nach Afrika charakterisieren. In jener

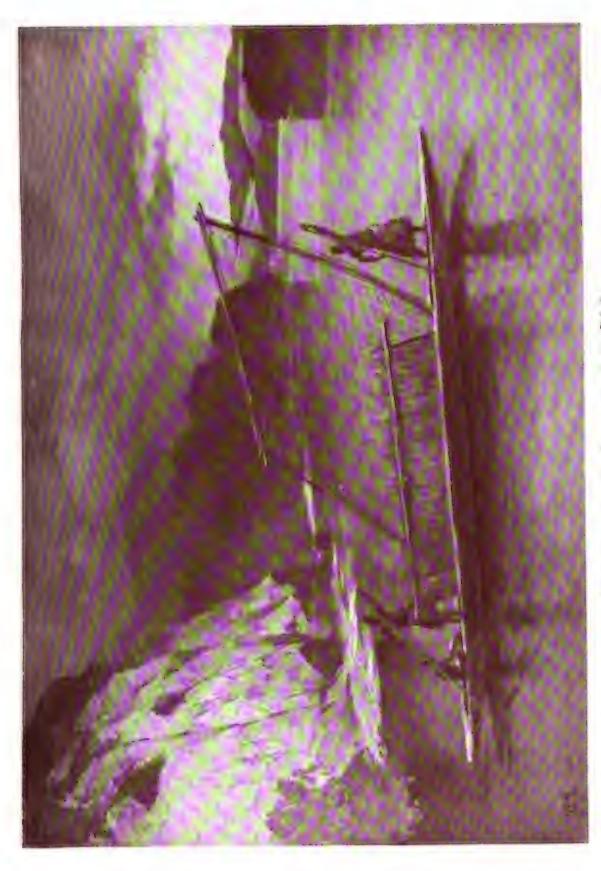

kischerboot im Sankuru oberhalb Jkoka.

Zeit des Existenzfampses handelt es sich nicht um "Recht", sondern um Macht und Kraft. Ganz anders in der zweiten Periode. In dieser wollen wir Gesellschaft bilden, Gesellschaft stützen und Gesellschaft fortsühren. Hier gibt es nur ein Recht, und das ist das Recht der Kulturmacht. Sicherlich muß man den Neger streng behandeln. Hat man ihn nicht sest in der Hand, ist er nicht vollskommen überzeugt von der Macht des Europäers, dann ist es mit unserer Herrlichseit da unten aus. Aber in allen den Fällen, die ich oben geschildert habe, handelt es sich gar nicht um derartige Unterscheidungen und Feststellung einer Kulturanschauung. Es handelt sich hier einsach um rohe Habsucht, Ausbrüche der Leidenschaften und ganz gemeine tierische Regungen. Inpisch ist, daß in den meisten Fällen die Berbrechen ihren Ansang nehmen, indem die Bons oder sonstige Neger bei den schwarzen Konkubinen der Europäer schlasen. Und hiersür den Schwarzen mit dem Tode zu bestrasen, das kann niemand als recht oder berechtigt anerkennen, das ist roh und grausam.

Gerade die Leitung einer Rolonie, die eine so schwierige und komplizierte Stellung einnimmt wie der Rongostaat, der als ein freies, gewissermaßen internationales Unternehmen gegründet ist, — gerade diese müßte weitestgehende Kontrolle in solchen Dingen üben und unbeeinflußbare Gerechtigkeit walten lassen. Wenn hier etwa noch eine schwierige pekuniäre Lage die Durchführung eines vollendeten Systemes hinderte, würde wohl niemand auf den Gedanken kommen, so streng zu urteilen. Der Reichtum, aber der alljährlich aus diesem Lande gezogen wird — ein Reichtum, der nur erzielt werden kann, indem die internationalen Rechte des Freihandels verlett werden —, bringt die ganz natürliche Begleiterscheinung mit sich, daß die in ihren Rechten verletzten "Internationalen" dem Rongostaat auf die Finger sehen. Dieser nun wiederum sucht sich der unbequemen fremden Beobachter zu erwehren, indem er Verordnungen, sogenannte "Defrete" erläßt, die Belege seines ernsten Aulturstrebens sein sollen, die aber in Wahrheit nur zu sehr zweiselhaften Manipulationen verwendet werden. Es war übrigens, als ob ich auf der Talfahrt in alles dies besonders gute Einblicke gewinnen solle, und als ob die Regierung selbst bemüht sei, mich gut zu instruieren. Ich erlebte nämlich noch folgendes:

Naum war ich am Kongo angelangt, so tras mich eine eigenartige Mahnung. Ein besteundeter Herr sagte mir: "Seien Sie auf Ihrer Hut, Sie haben im Immern viel gesehen und sich auch einige Male abfällig geäußert, und insolgebessen wird man versuchen, Ihnen etwas am Zeuge zu slicken." Damit war ich vorbereitet auf einen Brief, der mich in Kinschasssa erreichte. In diesem teilte mir der Gouverneur des Kongostaates mit, daß es meinen Leuten versboten sei, Gewehre zu führen, wenn ich nicht dirett daneben stände, und daß meine Leute außerdem, wie er gehört habe, nicht entsprechend den Gesehen des Staates engagiert seien. Der Gouverneur müsse mich also darauf außemerksam machen, daß ich die Gesehe des Staates einzuhalten habe. Sogleich



Un der Kongobahn: Das Kimpessemassif.

nach Empfang dieses Briefes fuhr ich mit Herrn Lemme nach Leopoldville, dem Anfangs- und Ausgangspunkte am Stanlen Pool. Ich suchte ben Vertreter der Nongomacht, Herrn Direktor Deuster auf, und erkundigte mich, was dieser Brief zu bedeuten hätte; er war etwas verlegen und erflärte, er bezöge sich ja nur auf den Fall, daß ich noch einmal ins Innere zurückfehren wolle. Damit gab ich mich aber nicht zufrieden, sondern fragte, was es bedeute, daß der Staat mir erst auf amtlichem Wege die Genehmigung gegeben habe, Soldaten auszubilden, und daß er nun von mir verlange, daß ich bei dem Marsche mit einer Kolonne, die sich auf lange Stunden hin ausdehnt, immer neben ihnen hergehen sollte. Ich müsse doch immer sowohl an der Spite wie am Ende der Rolonne einige dieser Polizeisoldaten haben, und da die einzelnen Abteilungen oft in einer Entfernung von mehreren Stunden das Lager bezögen, da ferner diese einzelnen Lager doch mit Wachen besett sein müßten, so bäte ich um Aufklärung, wie man sich hierzulande die Kührung einer großen Ervedition vorstelle. Des ferneren machte ich ihn barauf aufmerksam, daß der Bouverneur, Herr Costermans, mir ausdrücklich gesagt hatte, daß die Träger und Leute solcher Erveditionen wie der meinen keine offiziellen Arbeitsanstellungsbücher brauchten, und wies ihn außerdem auf die Unmöglichkeit hin, auf einem solchen Marsche Bücher, die immer staatlich testiert sein sollten, in Ländern, in denen überhaupt keine Staatsbeamten sind, ausfüllen zu lassen. Herr Deuster gab mir Recht und jagte am Nachmittag des 14. Mai 1906: "Sie wissen doch so gut wie ich, daß die Dekrete nur gegeben sind, um eine gewisse (englische) Presse zu beruhigen. Sie wissen jo gut wie ich, und dies werden Ihnen andere auch schon gesagt haben, daß man nach diesen Detreten überhaupt feine Expedition führen kann." Darauf fagte ich Herrn Deufter, wenn die Berwaltung das jelbst zugäbe, dann ver=

bäte ich mir jedenfalls in meiner Eigenschaft als Führer einer auf dem Instanzenwege empsohlenen und angekündigten deutschen wissenschaftlichen Expedition, daß derartige Ansprüche, deren Unausführbarkeit den Herren bekannt seien, an mich gestellt würden.

Ich war mir sogleich nach dieser Unterredung darüber im klaren, daß die Regierung wahrscheinlich versuchen würde, einen Konfliktspunkt zu suchen. Jeder war davon überzeugt, und ich erhielt die verschiedensten Ratschläge, denen ich aber natürlich nicht folgte. Einer der Herren sagte mir unter anderm: "Sehen Sie mal, es ist so einfach für Sie, Sie brauchen nur einen Besuch bei der belgischen Mission zu machen, und Sie sind sofort wieder in Freundschaft mit aller Welt. Einem Freunde der belgischen Mission tut man nichts. Da hat zum Beispiel vor einigen Wochen ein Pater Moritus in Boma, also unter den Augen des Staatsanwalts, einem Negerjungen in einem Monat nicht weniger als 800 Schläge mit der Tschikotte (Nilpserdpeitsche) gegeben. Der Missionar ist nicht anders bestraft worden, als daß man ihn nach dem oberen Strome, nach Anversville, versett hat." Es versteht sich von selbst, daß ich den vorgeschlagenen Besuch nicht machte. Es versteht sich auch von jelbst, daß, ich als ich in Matadi ankam, sogleich bei dem dortigen Distriktschef fragte, ob der Gouverneur eine Rückprache wünsche. Da eine andere Verbindung nicht bestand, wurde telephoniert. Ich erhielt dann auch eine Vorladung vor den — Staatsanwalt. Ich fuhr hinunter und habe nun ein paar sehr interessante Unterredungen gehabt. Der Staatsanwalt hatte meine

Berichte über das Gesecht bei Efongo in Sänden und suchte festzustellen, ob sich nicht irgendund irgendwie ein Vergehen meinerseits heraustristallisieren lasse. Da bei der Einfachheit dieser Ereignisse das natürlich nicht möglich war, versuchte er es mit den harmlosen Ereignissen, die sich in Galifofo abgespielt hatten. Er wollte alles ganz detailliert wissen, und da ich die Namen meiner Träger nicht alle im Kopfe hatte, sagte ich, ich könne diese nicht angeben, da ich meine Aften nicht bei mir habe. Darauf wurde ich am andern Morgen zum Generalgouverneur gebeten. Dieser empfing



Unier Gaftfreund in Matadi: Berr Walter Karl aus Bamburg, der einzige deutsche Großkaufmann am Kongo. 5. 5. 461.

mich in höchst ungnädiger Laune und begann damit, mir in einem gewissen Unteroffizierston zu sagen: Im Rongostaate dürse man nicht kritisieren, und ich hätte mehrsach kritisiert. Zum zweiten hätte ich beim Staatsanwalt gestern einige Antworten refüsiert. Drittens nahm er sich sogar heraus, meine Haltung zu tadeln, viertens erklärte er mir, daß er mich zwei Jahre hier festhalten wolle, wenn ich nicht die genügenden Ausfünfte gebe, und endlich meinte er, ich wäre doch ein gelehrter Mann, und müsse als solcher wissen, daß ich meine Papiere immer bei mir zu tragen hätte. Ich sollte sogleich in einem Boote nach Matadi zurückkehren und alles, was notwendig sei, holen. Ich erlaubte mir, ihn darauf hinzuweisen, daß die Aftenstücke in Ropien in Boma vorliegen müßten, tropdem verlangte er die Originale. Also ich fuhr am gleichen Tage noch nach Matadi und kehrte am Mittwoch früh zum Staatsanwalt zurück. Das erste, was der mir sagte, war: die Papiere brauche er nicht mehr, denn er hätte inzwischen die Ropien gefunden. Er war gestern bei der Unterredung mit dem Gouverneur zugegen gewesen und fing nun auch damit an, daß er mir vorhielt, ich hätte nicht zu fritisieren. Natürlich machte ich ihn darauf aufmerksam, daß es wohl nicht seine Sache wäre, Dinge aus dieser Unterredung, deren Zeuge er gewesen wäre, zu verwerten, erklärte ihm ferner, wenn er so fortführe, würde ich nicht mehr französisch, sondern deutsch reden, und ich wäre überhaupt geneigt, der Sache eine andere Wendung zu geben, indem ich nach Deutschland zurücktelegraphieren würde, man solle mir einen konsularen Rechtsvertreter zur Verfügung stellen. Der Staatsanwalt gab nun selbst zu, daß er nicht das Recht habe, vor einer dritten Person (es war inzwischen auf meine Forderung ein Dolmetscher dazugerusen worden) von der Mückiprache etwas zu erwähnen, welche ich mit dem Gouverneur gehabt hatte. Und so weiter.

Die Leser dieser Zeilen, die sich im Geiste unter Herrn Weber einen europäischen Staatsanwalt vorstellen, irren sich sehr. Was sein Beruf vordem in Europa war, weiß ich nicht. Sicher ist, daß diese ganze Verhandlung mehr den Charakter der Komödie trug. Es war ein regelrechtes Disputieren. Als die Unterredung zu Ende war, verlangte ich, daß auch Herr Lemme, mein in Matadi weilender Begleiter, und Herr Wignon, der Mitkämpser von Ekongo, vernommen werden möchte, dazu die Schwarzen, deren drei ich bei mir in Matadi habe.

D, du arme europäische Harmlosigkeit! Es fiel den Herren gar nicht ein, Herrn Lemme und Herrn Mignon zu vernehmen. Ich habe einige Tage später in Boma Herrn Lemme dem Staatsamvalt vorgestellt. Er hat sich aber nicht weiter um die Angelegenheit gekümmert. Einige Zeit später ist Herr Mignon angekommen, er wurde auch nicht vernommen.

Natürlich beschwerte ich mich über diese Methode, und die Staatsvertreter sahen wohl selbst ein, daß sie mit solchen Belegen der Verwaltungskunst nicht besondere Ehre einlegten, denn als ich einige Tage später in dem Steamer

"Leopoldville" auf der Fahrt nach Europa Boma wieder passierte, wurde ich wieder zum Gouverneur und zum Herrn Staatsanwalt gebeten. Ich hinkte (meine Füße waren stark wund) zum Palaste des Herrn Gouverneurs, der sich mit mir in der reizendsten Weise unterhielt. Es war ofsenbar alles verzgessen und wieder in Ordnung. Alls ich erwähnte, daß ich auch zum Staatsanwalt gerusen sei, sagte er, das sei nicht nötig, und ich solle ihm dessen Vrief wiedergeben. Er verfügte somit recht selbstherrlich über die Ausübung der Gerrechtigkeit, von der er eines Tages selbst behauptet hatte, sie sei die höchste Macht im Lande und ihr sei auch er unterworsen. Nach kräftigem Händessichteln und freundlichen Abschiedsworten kehrte ich zum Steamer zurück. Aber auch der Herr Staatsanwalt wollte es sich nicht nehmen lassen, mir Abieu zu sagen; so kam er an Bord und schüttelte mir die Hand.



Bilder vom Kongo: Ruchblick aus dem Gebiete der Mündung.

Auf solche Beise wurde die Zeit meines letten Ausenthaltes am unteren Kongo verbraucht. Ich fam natürlich nicht viel zum Arbeiten und neben einer Mücksprache mit den Bakongo mußte auch eine Arbeit unterlassen werden, die mir sehr wichtig gewesen wäre, nämlich die Nachprüfung, wieviel Kilo Lehm der Kongo per Sekunde aus dem Landbecken ins Meer führe. Die wenigen wirklichen Mußeskunden, die sich nach Abzug der vom Kongostaate beauspruchten und für die Verladungsaussicht benötigten Zeit übrig blieben, verbrachten wir im Hause des Herrn Walther Karl, des einzigen selbständigen deutschen Handelsherrn am Kongo. Walther Karl hat eine Reihe von Faktoreien vom untern Kongo dis nach Leopoldville angelegt und im Lause 14jähriger Arbeit sich ein breites und gesundes Tätigkeitsseld geschassen. Daß das unter dem Kongobanner nicht immer leicht war, versteht sich von selbst. Aben einer englischen,

sehr anerkennungswerten Unternehmung ähnlicher Art und dem berühmten "Holländischen Hause" ist der Deutsche Walther Karl jedenfalls der angesehenste unter den Kausseuten des unteren Kongo. Es ist zu hoffen, daß das Deutsche Reich in Bälde an den unteren Kongo einen eigenen Konsul sendet, wie dies die andern Großmächte schon seit einiger Zeit getan haben, und dieser wird dann mit Unterstützung des Herrn Karl leicht seststellen, welche großen handelspolitischen Interessen Deutschland am oberen Kongo hat.

Ich habe dann dies Land verlassen. Wenn ich jest einen Wunsch aussprechen dars, so ist es der, daß doch diesem Lande und diesen Völkern, unter denen ich so reiche wissenschaftliche Ernte einheimsen konnte, eine glückliche Zukunst besichieden sein möge. Möchten doch die Leiter dieses Staatswesens zu der Überzeugung kommen, daß nicht nur die fortgesetze Ausnutzung ersprießlich ist, sondern daß die heutigen Inhaber des Landes sich dessen Besites erst dann in Sicherheit erfreuen werden, wenn sie dem inneren Werte Ständigkeit und Ausschwung durch richtige Anwendung der reichlich geborgenen irdischen Güter verleihen.

Ansang Juli 1906 konnte ich in Berlin darüber Bericht erstatten, daß die dritte deutsche Kassaierpedition, die erste wissenschaftliche Unternehmung der D. J. A. F. E., mit reichen Resultaten zurückgekehrt sei.

## Unhang.

## Die Konstruftion der Karten von Dr. 117. Groll.

Die Erforschung des Rassaigebietes in kartographischer Hinsicht ist seit Wissmanns Reisen vernachlässigt worden. Belgier haben zwar zeitweilig Karten des Rongostaates in größeren Maßstäben publiziert, was diese aber an Neuem enthalten, ist nicht das Resultat von Forschungsreisen, sondern bloß von Erkundungen. Ich folgte daher gern der Aufforderung von Herrn L. Frobenius, ihm die Karten zu bearbeiten. Ich tat dies um so lieber, als seine Routenaufnahmen m. E. auch einen methodischen Fortschritt als Aufnahmen bedeuten. Was die Art des Topographierens auf Forschungsreisen anbetrifft, so ist die Methode seit fünfzig und mehr Jahren im allgemeinen dieselbe geblieben. Peilungen des Weges und Seitenvijuren markanter Punkte mit Silfe des Hauptrequifites, der Bouffole, Schritte gählen, Abschreiten von Streden innerhalb gewisser Zeiten usw. sind bekannte Dinge, die höchstens je nach Individualität des Reisenden und je nach dem Charafter der durchreisten Gebiete Modifikationen erlitten. Ils neues Moment kommen bei diesen Routenaufnahmen die im übrigen mit denselben Hilfsmitteln ausgeführt sind -- vielsache Höhenbestimmungen hinzu. Es sind daher nicht bloß, wie gewöhnlich, an den Rastplägen Höhen bestimmt worden, sondern jeder mit dem Aneroid wahrnehmbare Höhenunterschied (5 m) ist notiert. Für Urwaldgebiete scheint mir dies für absehbare Zeit der einzig gangbare Weg, der gute Resultate verspricht. 1) Wenn noch einige genügend sichere absolute Söhenbestimmungen die Umrechnung der relativen Söhen in absolute gestatteten, wäre überhaupt nichts mehr zu wünschen. Da das eine Aneroid jedoch während der Reise Schaden erlitt und überdies für die angestellten Höhenbestimmungen der Vergleich mit einer gleichzeitigen Beobachtungsreihe des Luftdrucks im Mecresniveau einer Küstenstation sehlt, so war es leider nicht möglich, die relativen Höhen in absolute mit genügender Sicherheit umzurechnen. Über diese Ralamität halfen jelbst die Söhenbestimmungen der älteren Reisen in jenen Gegenden nicht hinweg, da mit diesen doch nur eine fiftive Genauigkeit erzielt worden wäre. Es blieb daher nichts übrig,

<sup>1)</sup> siehe Routenaufnahme "Richthofen-Fall", wiedergegeben auf der nächsten Seite.

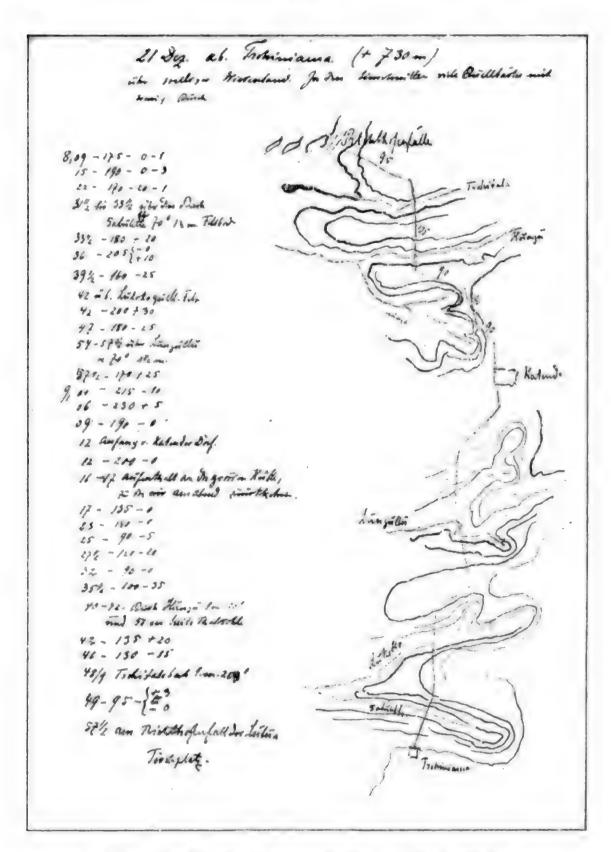

Beispiel der täglichen Itineraranfnahmen von Leo frobenius. (Die erfte Sahl bedeutet die Seit, die zweite die Marschrichtung, die dritte Geländesteigungen oder ogefälle, die vierte Seitverlufte oder ogewinne infolge Ausenthalt oder Beschleunigung.)

als diese relativen Höhen, so wie sie sind, in den zu zeichnenden Karten zu verwerten.

In Aussicht genommen wurden erstens Typenkärtchen in Maßstäben bis zu 1:300000 herab, die im Text gedruckt werden sollten, und zweitens Übersichtstarten in 1:600000. Die ersteren konnten als Mlischees naturgemäß nur einfardig ausgeführt werden. Sollten also die Höhenangaben in den Kärtchen auch ausgewertet werden, so kamen nur Johnpsen für die Gebirgszeichnung in Frage, und zwar aus den obenerwähnten Gründen auf jeweilig neugewählte Nullpunkte bezogene Johnpsen, die nur die relative Höhe und den Geländecharakter wiedergeben. Selbstverständlich geben sie nur längs der Reiseroute Beobsachtungen wieder, außerhalb des Gesichtskreises sind sie Verallgemeinerungen des Gesehenen, wie sie gerade bei der Einförmigkeit des tafelsörmigen Konstinentes Ufrika mit größer Unnäherung an die Wirklichkeit möglich sind.

Der Maßstab sowie die Zahl der Jsohnpsen mußten sich dem Charafter des darzustellenden Gebietes anpassen, so wünschenswert auch eine Einheitlichkeit in der Hinsicht wäre. Immerhin ist bei der Mehrzahl der Maßstab 1:300000 durchgeführt. Die Höhenlinien auf den Stizzen der Wasserfälle sollen nur die Formen des Geländes wiedergeben.

Da ein Teil der Spezialfärtchen auch als Lichtbilder verwendet wurden, so unterblieb die Angabe des Verjüngungsverhältnisses in Zahlen. Die Kilos meters bzw. Metermaßstäbe dürften hier auch genügen. — Soweit es nicht durch einen Nordpseil anders vermerkt ist, sind sämtliche Karten nach Norden vrientiert. — Was die Namen der Siedelungen anbetrisst, so weichen die Spezialsfärtchen von den Übersichten bewußt ab. Die ersteren geben als Ortsnamen in der Regel die der Häuptlinge, während die letzteren, soweit möglich, die Stammesnamen aufführen.

Auf den Übersichtstarten war es infolge des kleinen Makstades unmöglich, Höhenlinien für die Gebirgsdarstellung zu verwenden. Hier mußte eben wieder mit der bekannten "Schummerungsmanier" versucht werden, wenigstens den Charafter des Geländes wiederzugeben. Da auch diese Karten als Mlisches gedruckt wurden, so war es ausgeschlossen, in der einen Drucksarbe auch nur einige orientierende Höhenlinien einzutragen, ohne das Bild zu verwirren. Dem ethnographischen Charafter der Expedition entsprechend waren möglichst sämtliche Namen der Siedelungen einzutragen, daher unterblieben aus Maummangel auch Zahlenangaben der relativen Höhen. Hoffentlich bietet sich später einmal an anderer Stelle Gelegenheit, das Material auszuwerten. Nur für das Forschungsgebiet zwischen Luluaburg, dem Kassai und Ibanisch (nördlich von der Mändung des Luebo in den Lulua) eristieren mehrere ältere aftronomische Ortsbestimmungen (hauvtsächtich von v. Françoi herrührend). Sie sind am besten verwertet in der Karte von Hassenstein der L. Wolfschen Aufsahmen. Der Bergleich der neuen Ausnahmen mit dieser Karte ergibt erstens:

466 Unhang.

beim Einpassen in die dortigen Hauptpunkte, die astronomisch bestimmt sind, würden alle neuen Itinerare nahezu auf den doppelten Maßstab gebracht werden müssen. Wenn auch im allgemeinen der Maßstad einer Itineraraufnahme der schwächste Teil des Ganzen zu sein pslegt, so ist doch ebenso im allgemeinen fast stets eine Überschäßung des zurückgelegten Weges seitens des Forschungsreisenden zu erwarten, nicht aber wie hier eine Unterschäßung von derartigem Betrage; zweitens: die Einsehung der Frobeniusschen Routenaufnahmen in die Fixpunkte unter Berücksichtigung der Deklination, jedoch unter Preisgabe ihres Maßstades, bezeugt eine Schwenkung sast sämtlicher älteren Routen, die parallel mit den neuen lausen, um etwa 10° nach Westen. Da sämtliche Itinerare von Frobenius diese Trehung erleiden müßten, sobald man die ältere Konstruktion als gültig anerkennen wollte, da sie serner im ganzen sich schwen schließende Rundmärsche darstellen, so müssen gewisse Fehler in den Ortsbestimmungen vorliegen.

Durch Einsetzung der Itinerare von Frobenius in die geographischen Breitenbestimmungen von

wird weder der aus der Marschgeschwindigkeit abgeleitete Maßstab noch die astronomische Orientierung beeinträchtigt. Die anderen dazwischen gelegenen Breitenbestimmungen fügen sich ebenfalls ziemlich zwanglos ein, soweit die Orte sich überhaupt noch identissieren lassen.

Dennach liegt der Fehler jener Karte allem Anschein nach wieder einmal in den geographischen Längenbestimmungen, und ich kann mich nur dem Hassensstimmungen steinschen Wunsche anschließen, daß endlich einmal sichere Längenbestimmungen ausgesührt werden möchten. Da mir nur die bei ihm 2) niedergelegten Itinerare zur Verfügung standen und nicht deren Originale, da serner die neuen Aufnahmen keinen Anschluß an eine genauer bestimmte Station besitzen, so mußte ich auch auf eine Prüfung der dort benutzten geographischen Längen verzichten.

Es galt daher, die Routenaufnahmen so zu publizieren, daß sie bei späteren Neuaufnahmen in jenen Gebieten als einwandsfreies Material nachgeprüft und wieder verwendet werden können.

Ich entschloß mich daher, alle Routen in Itinerarsorm ohne Gradnet auszusühren. Die an drei Punkten jeweilig beobachtete Deklination ist berückssichtigt. Festgehalten wurde die notierte Marschgeschwindigkeit und der sich daraus ergebende Maßstab. Die Parallelgrade sind nach dem oben Gesagten

<sup>1)</sup> Die Länge ist 22° 30' 7" ö. v. Gr., jedoch nicht gang zuverlässig.

<sup>2)</sup> Originalfarte des Sanfurru-Stromes usw. 1:600000 Bet. Mitt. 1888, Taf. 12.

jederzeit einsetbar, sie sind nur weggelassen wegen der Unsicherheit, in der ich mich über die geographischen Längen befand. Selbst die Längen sind eventuell jett schon annähernd aus der von Mukenge abzuleiten.

Auf diese Art und Weise dürste m. E. jederzeit eine Nachprüfung der Aufnahmen und eine einwandfreie Wiederbenutzung möglich sein, auch glaube ich gerade durch das Festhalten der astronomischen Orientierung der Routen der Wirklichkeit am nächsten zu bleiben.

In diese Itinerarkonstruktion wurden dann die älteren Itinerare von Wissmann, Buchner, v. François, Mueller sowie die Flußaufnahmen von L. Wolf eingepaßt.

3m einzelnen ift hierzu noch gu bemerten:

- 1. Bei der Karte Luebo—Ibanschi (Karte 4): Die L. Wolfschen Flußaufnahmen ersahren hier recht auffallende Anderungen. Es liegt in der Natur der
  Sache begründet, daß die Landitinerare stets zuwerlässiger sind als die vom
  Schiffe aus aufgenommenen, wo man insolge wechselnder Strömungsgeschwindigkeit stets im unsicheren über den zurückgelegten Weg ist. Hier paßte insbesondere der Lulua oberhalb Luebo insolge des dei L. Wolf—Hassenstein den Jenseichneten großen Knies überhaupt nicht in die dort einander parallel laufenden Itinerare von Frodenius beidseitig des Lulua. Immerhin dürste es mir
  gelungen sein, durch die Identissiserung der hier von Norden einmündenden
  Flüsse den Flußlauf zurechtzurücken. Sehr auffallend ist hingegen die nunmehrige Verkürzung des Lulualauses zwischen Luebo- und Luluamündung
  auf etwa die Hälste. Da die Strecke Idanschi—Bena Makima—Akoto zweimal
  marschiert wurde, dürste die Entsernung Bena Makima—Luebo ziemlich genau
  sein. Es ist daher an dieser Verkürzung des Lulualauses kaum ein Zweisel
  möglich.
- 2. In der Karte der Umgebung von Luluaburg (Karte 6) ließen sich die älteren Routen nach Hassenstein 2) und Erman 3) mit den Reuausnahmen ohne Zwang zusammenarbeiten, wenn wir von der bereits obenerwähnten Drehung absehen, die erstere durch Einpassen erlitten.
- 3. Karte Luebo—Poggefall (Karte 5): Die den Karten von Haffenstein 4) und Erman 5) entnommenen älteren Routen passen gut zu den Neuaufnahmen, mit Ausnahme des Poggeschen Itinerars nach der Luluamündung, das sich nur noch teilweise identifizieren läßt, zumal es kaum mehr als eine Faustsfizze vorstellen dürfte. Der Abstecher der Wissmannschen Expedition nach dem Pogges

<sup>1)</sup> f. oben.

<sup>2)</sup> f. oben.

<sup>2)</sup> Pogges Route von Mufenge zur Luluamündung usw. 1:750000. Mitt. b. Ufr.-Ges. 4, Tasel 9.

<sup>4)</sup> f. Anmertung 2 S. 466.

<sup>5)</sup> s. Anmertung 3 S. 467.

fall sowie das Jtinerar von Leutnant Mueller II nach dem Franz-Müller-Fall sind nur auf der Karte von C. v. François 1) publiziert, ich konnte deshalb beide nur skizzenmäßig eintragen.

- 4. Die Karte Richthofenfall—Mena Madai—Malambai (Karte 7) reverssentiert das einfache Jtinerar als Fortsetzung der Aufnahmen südlich von
  Luluaburg. Die geographische Position kann also daraus leidlich genau ermittelt werden; Ortsbestimmungen sehlen im Gebiete dieser Karte. Zu bemerken ist hier noch, daß in der Gegend, wo der Flußname Lulua eingetragen
  ist, laut Eingeborenenaussagen ein Wassersall des Lulua sich befinden soll.
- 5. Das Sankuru-Lomamigebiet 2) wurde in 1:1200000 ausgeführt (Karte 8), weil diese Renausnahmen nicht so wichtig schienen. Da die Jtinerare im großen und ganzen gut mit der Karte von Hassenstein 3) übereinstimmten, so übernahm ich deren Gradnets. Einzelne Widersprüche ergaben sich nur beim Vergleich der Wissmannschen Aufnahmen von 1886/87 in dem Gebiete südlich der Wissmannberge mit seinen älteren Aufnahmen 4) und denen von Frobenius. Das unersorschte Gebiet wurde nach Erkundigungen ausgesüllt.
- 6. Die Karte Mitschafila—Madina (Karte 3) hängt an der Flußaufnahme des Kuilu (lettere von Herrn Leutnant D'Grady bearbeitet) gewissermaßen wie ein Kopf. Da astronomische Ortsbestimmungen jener Gediete nicht vorhanden sind, da serner der Maßstad der Kuiluaufnahmen nicht zuverlässig zu ermitteln ist bi, so muß die geographische Lage dieses Gesamtgebietes noch in der Schwebe bleiben, dis einmal Itineraraufnahmen dort querdurch ausgesührt werden oder die einige Positionen bestimmt werden. Selbstverständlich ist bei beiden Karten die Mißweisung berücksichtigt.
- 7. Die Karte (Karte 2.) des Kuilu wurde ohne jede andere Anderung als sie die Berücksichtigung der Deklination mit sich brachte, von Herrn D. Grady nach den Flußaufnahmen von Leo Frobenius gezeichnet.

<sup>1)</sup> Forschungsgebiet ber Wissmannschen Expedition im Stromgebiete bes Kassai, 1:2000000 in "Wissmann, Im Junern Afrikas."

<sup>2)</sup> f. a. Spezialtarte im Text.

<sup>3)</sup> K. d. Gebiete zwischen Luluaburg und Myangwe usw. 1:1000000 in v. Wissemann, Zweite Durchquerung Afrikas.

<sup>4)</sup> f. Riepert, in Mitt. b. Afr. Gef.

<sup>2)</sup> Es existiert fein Bergleich zwischen Landstreden und auf dem Flusse zurudgelegten Distanzen.

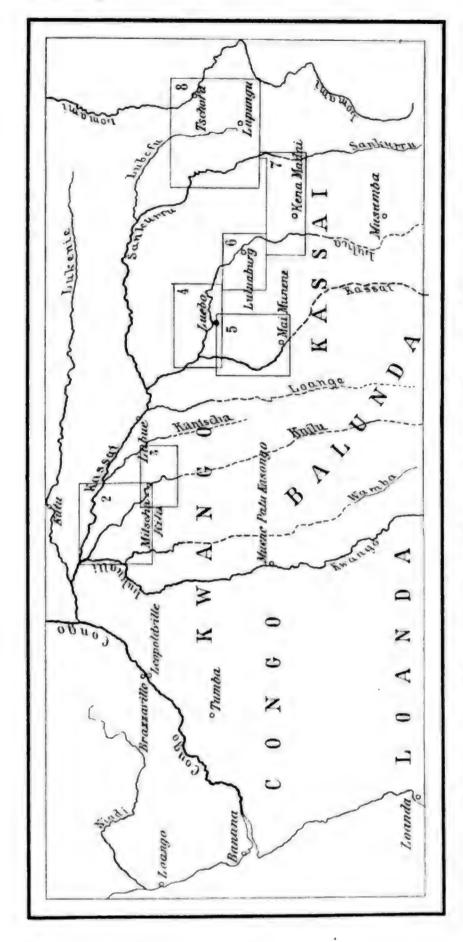

Uberfichtsblatt, auf dem die dem Werke beigestligten größeren Karten der Reihe nach eingetragen sind. Die Sahlen geben die Reihenfolge der Blätter an.





M.Grolf gez.

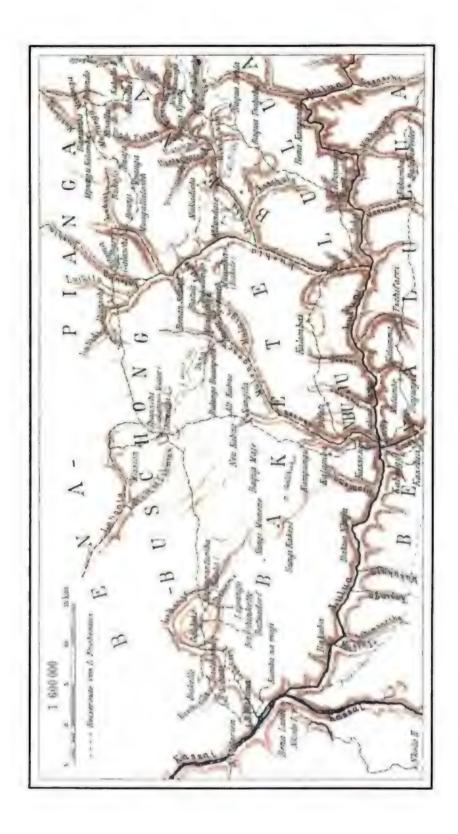



"M. Groll gez

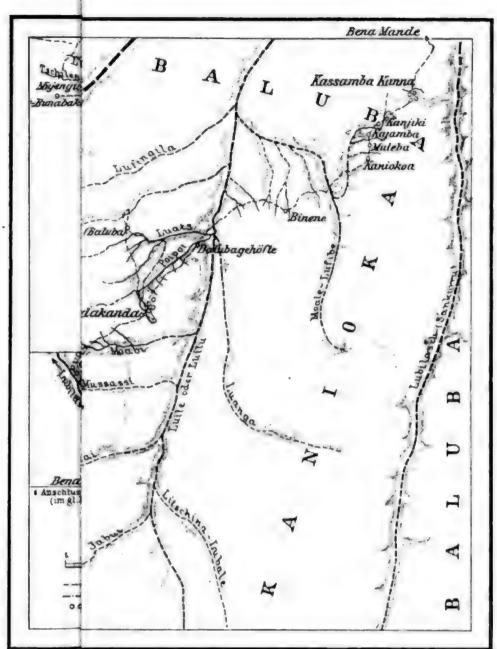

D. M. Groll gez

## Frob

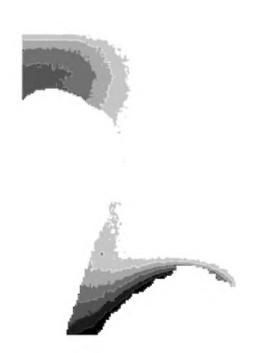

